

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

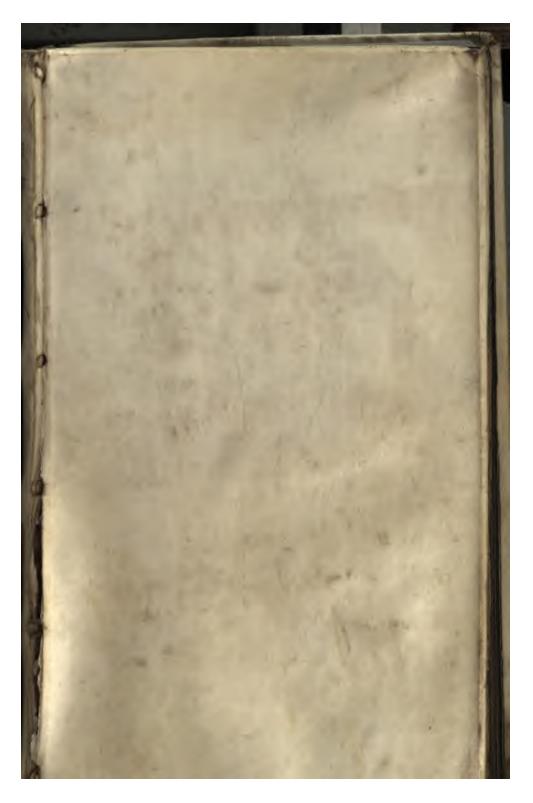



apresen. , a., ٠,

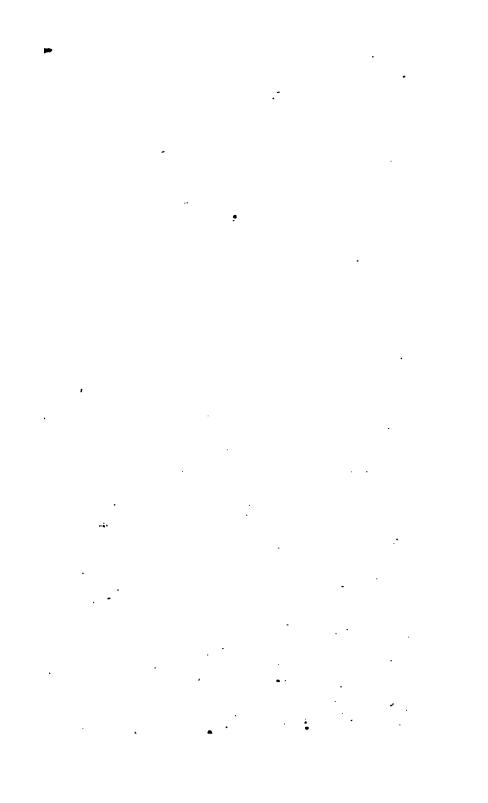

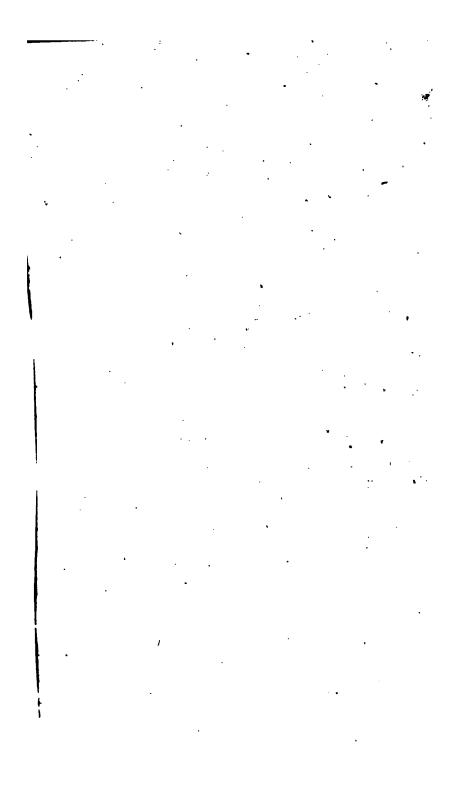



MICHAEL RICHEY CONTRIBUTE OF THE PROPERTY OF T

The face RICHEIVS erat, quam vivida nondum

Cynthius ingenium envitate vocoque vonuftum

Cynthius ingenium envitate vocoque vonuftum

Spirat adhue candor doctrinae gratia spirat,

Solonu Derem Satriae proximus ardet amor.

Ol sibi dulce diu pergant deut ode vicissim

L'ir Tatria dignius, Latria digna Viro!

Amica veteri ac vero

Amico veteri ac vero IOANNES HENRICVS A SEELEN.THL.

# IDIOTICON HAMBURGENSE

Whrter-Buch,

Zur Erflärung

der eigenen,

in und um Bamburg gebräuchlichen,

Nieder Sachsischen

Mund : Art.

Jepo vielfältig vermehret,

Unmerdungen und Bufagen Bweener berühmten Manner,

nebst einem Vierfachen Anhange,

ausgefertiget

Michael Michen, P.P.



Hamburg, verlegt von Comad Kónig, 1755.

830.4 R53 Dem MAGNIFICO, Hoch: Edlen und Hoch: Gelahrten Herrn,

Sobann Alefekern,

Soch=berühmten Iureconfulto,

und

der Hamburgischen Republique viel-jährigen Höchst-verdienten Syndico,

meinem insonders Hochzuehrenden Herrn,

und

Hoch-geneigten Patron.

## Magnifice,

ft es einem Verfasser eine Ehre, wenn er die Erlaubniß hat, seinem Buche, durch Vorsetzung eines hohen und vortrefflichen

Nahmens, Schutz und Zierde zu erwers ben; so lebet, ausser Eur. Magnificentz, niemand auf der Welt, von dem ich mir diese Ehre ieto zu erbitten schuldiger und begieriger bin.

Sie sind es, Hochgewogener Patron, Deren Anspruch an die Schußund Schirm-Gerechtigkeit, über diese neue Auflage meines Hamburgischen Wörter-Buches, um so viel billiger ist, als gewisser dieselbe Dero gütigen Veranlassung zu dancken hat. Sie würdigten die vorige unvolktommene Ausgabe, an einem großen Königlichen Hose, den Augen eines hohen und erleuchteten Staats Ministers vorzulegen. Dieser grund gelahrte Herr hatte die Gnade, einen Bentrag dazu von einem weiland weltgepriesenen Gelehrten Seines Ortes zu verlangen: der denn diesenigen Anmerckungen in Lateinischer Sprache aufgesetzt, mit welchen ich, durch Dero hochgeneigte eigenhändige Mittheilung, meinem gegenwärtigen Werckschen feine geringe Zierde geben können.

Sie sind es, ben Denent eine Arbeit von dieser Art in die rechten Hände kömmt: indem die hohe Rechts-Gelahrts heit und Staats-Rlugheit, in Derp grossen Seele, sich mit einer ausbündigen Wissenschaft so wol todter, als lebender Sprachen, bevorab der Teutschen, vers bindet, mithin die Fertigkeit im Gebrauche

ors, one lo

der Urkunden an Dero Theuersten Person so schäßbar, als in Dero wichtigen Ampts=Verrichtungen unent= behrlich ist.

Ja Sie sind es endlich, Huldsteichster Gönner, von Denen alle, die in unsern Ringmauren an Fortspstanzung wahrer Weisheit und schöner Wissenschaften Beruffssmässig arbeiten, gar ausbündige Proben einer sonderbaren Liebe, kluger Anordnung, und kräfftiger Aufrechthaltung zu rühmen wissen; und Denen ich insonderheit von vielen Jahsten her, für unzehlige GunstsBezeigungen, zu aller erkenntlichsten Verehrung mich verbunden achte.

Hat demnach diese meine geringe Arbeit ben Eurer Magnificents das Gluck einer hohen Genehmigung, so kann ich mir desto sicherer auf einen allgemeinen Benfall Rechnung machen, ie weniger iemand sich getrauen wird, seinen Geschmack einem Urtheile entgegen zu setzen, das von so gründlicher Einsicht begleitet, und von so grosser Erfahrung unterstützet wird.

Und wie darf ich an geneigter Aufnahme zweifeln? wenn Gure Magni ficents nur geruhen wollen mein Idioticon von derjenigen Seite anzusehen, da es sich zeiget, als eine unschuldige Bestrebung, bem Baterlande zu dienen, wenn es auch nur in Erläuterung feiner Sprache fenn follte. Es ift mir ja die Zeit unvers geflich, ba ich bas Bergnügen gehabt, unter Eurer Magnificents, und anderer vortrefflichen Männer Aufsicht und Genoffenschaft, die Pflichten eines rechts schaffenen Patrioten zu erlernen, ber sich seiner Bater-Stadt so wenig im fleis nen, als im groffen, entlegen muß, wenn er nur überzeuget ift, einiger maffen nüßen zu konnen. Ich erinnere mich, aus Dero weisen Borfcbriften und Exempeln die Saglichfeit berjenigen Menschen erfannt zu baben, die zwar von ihrem Baterlande an Ehre, Gutern und Gemachlichkeiten gebef=

4

fert

### Bufdrift.

fert senn wollen; hingegen aber ihrer seits keine Neigung haben, zur Besserung des Waterlandes das geringste benzutragen. Dem zu solge hat es mir nicht zu geringe, oder zu mühsam scheinen dürsen, in einer, wiewol unbillig, abgewürdigten Sprache, einen Forscher abzugeben, wenn nur damit meinen Mitbürgern ein Gefallen, und anderweitigen Teutschen Sprach-Lehrern ein Dienst geschehen mögte.

Hieben würde es meine Ehr-Furcht allhier bewenden lassen, wenn mir nicht noch eine sehr große Patriotische Pflicht am Herzen läge: nehmlich den Herrn aller Herren anzustehen, daß derselbe, wie allen unsern Theuersten Stadt: Väternt, also insonderheit Eurer Magnificentz, seine träfftigste Gnade und Obhut wolle angedeien lassen. Er erhalte Dero Hochwehrteste Person, die sich durch so viele und ersprießliche Verschießliche Verschießliche seinste schon längst unschäßbar gemacht, ben ungeschwächten Gemuths und LeibesKräff-

Kräfften. Er vermindere und entferne alle unangenehme Obliegenheiten; vermehre hingegen Ihre mit Ruhm und Segen gekrönte Jahre, zusammt der Blühte Ihrek Hochansehnlichen Stammes. Und, wie er schon den Anblick eines Enckels verslichen, so lasse er die anscheinende Möglichskeit eines Urenckels dereinst zur gewünschsten Wircklichkeit gelangen.

Ich kann das ganke Maaß aller von GOtt über Eure Magnificents auszuschüttenden Segnungen mit Worzten nicht darlegen. Nur bitte ich üm Erlaubniß, noch einen gar zu angelegenen Wunsch auszudrücken: daß der Allmächztige Dieselbent den Tag wolle erleben lassen, da Sie Ihren würdigen Herrn Sohn, (von Dessen wolangewandter Jugend ich die Ehre habe, ein nahe sehender Zeuge gewesen zu senn) nicht nur in rühmlicher Nacheiserung, sondern auch schierkünstig in wirdlicher Erreichung der großen Stuffe einer allgemeinen Hochachtung und

\* 5

ausnehmender Verdienste, die Väterlichen Fußstapfen glücklich mögen betreten sehen. So werden unsere Jahr-Vücher dem Klefekerischent Nahmen, der sich schon durch mehre große und gemeinnüßliche Männer zur Unsterblichkeit schwinget, eine neue unleugbare Zierde benzuseßen sinden.

Im übrigen, ob mir schon meine verslebten Kräffte ein schuldigstes Erbieten zu thätigen Diensten gewaltig einschräncken, so werde ich doch, bis ins Grab, den lebshaftesten Willen behalten, mit ersinnlichsser Hochachtung, und tiefsster Ehrerbiestung, zu seyn

# Eurer Magnificent

Hamburg,
geschrieben in meinem
50sten Ampts - und
76sten Lebens Jahre
1754
den 30 Aug.

unterthänigst gehorsamster Diener Michael Richey.



### Geneigter und Sprachliebender Leser.

s sind nunmehro eilf Jahre, als ich dieses mein Wörter Buch, zum ersten Versuche, ans Licht treten ließ. Ich gab mir damahls die Ehre, Sr. Hochedelgeb, dem Herrn

Schellhaffer, I. V. D. und hochverdienten dffentlichen Lehrer an hiesigem Gymnasio, als meinem aufrichtigen Gdnner und hochwehrtesten Ampts-Genossen, ben einer fröhlichen Gelegenheit dasselbe aufzutragen. In selbiger Lateinischen Zuschrift eröffnete ich meine Meinung von dem Nußen und der Nothwendigkeit dieser Art Verzeichnisse. Und ich din nachhero so wenig anderes Sinnes geworden, daß ich noch ießo nicht ümbin kann, dem geneigten Leser, an stat einer Vorrede, dieselben Gedancken, in Teutscher Sprache, wiewol

ùn

um ein merckliches vermehrter und begründeter, vorzulegen, nächstdem aber von dieser neuen und sehr vorz züglichen Ausgabe des Buches selber behörige Nachricht zu ertheilen.

Rein Wolck ist auf der Welt, dessen allgemeine Landes-Sprache fich nicht follte in unterschiedene Mund-Arten gertheilen, und von der Einformigkeit ihres Stammes auf mancherlen Beise allmähllch abweichen. Ausbreitung und Entfernung bringen Sachen und Nahmen in Vergessenheit. Dagegen friegen neue Dinge neue Benennungen. Sandel und Wandel, Umgang und Bermischung mit Fremden, ja so gar Luft und Boben, sammt beren Einfluß in die Leiber, und in die Werckzeuge der Aussprache, wircken alle dahin, daß etliche Worter und Redens-Urten gar verlohren, andere entlehnet, vertauschet, oder neu gemachet, die meisten aber im abwandeln, aussprechen und schreiben veranbert werden. Dieß beweisen alle Reiche und Lander. und wird man, besonders in unserm Teutschlande, schwerlich eine Tag-Reise thun, ohne zu mercken, baß fich bie Sprache weniger ober mehr verandere, und nicht allein Buchstaben und Spillben einen andern Klang (a), sondern auch Menn = Worter ein ander Geschlecht

<sup>(</sup>a) Man hore einen Hoch-Teutschen, Rieder-Teutschen, und Ober-Kander gegen einander: der eine spricht nein, der ans bere nee und neen, der dritte nahn und nah. Der eine sagt gläuben, der andere glöven, der dritte flauben oder gar flahden. So wird aus euch, oich, üch, ju, jau, jücke: aus ihnen, ehnen, en, hun und jum: aus nichts, nicks, nischt und nist: aus gesagt, segt, eset, ksat, fsoit: in Desterreich wird aus einer Alücke a Alucken, und Ichanna heisset in Friesland Jutte.

Geschlecht (b), Sachen einen andern Nahmen (c), ja gar einige Worter eine gang wiederwärtige Bedeutung haben (d).

Wer demnach ben einer Haupt-Sprache mit seiner Betrachtung ins ganße gehen, und, als ein gelehrter Forscher, überhaupt von derselben Natur, Abkunft, Reichthum, Schönheit, und Verwandtschaften eine gründliche und vollkommene Einsicht nehmen, ja wol gar zu ihrer Reinigung, und Beförderung einer auserlesenen Mund-Art, als ein Kunst-Lehrer fortschreiten will, der muß nothwendig nicht nur hinter sich auf den Ursprung und ehemahlige Haupt-Veränderungen, sondern auch üm sich her auf alle gegenwärtige Mund-Arten sehen, und deren besonderen Wörter-Vorrath zu mehr als einem Zwecke sich zu nuße machen.

a 2 Das

<sup>(</sup>b) Schwaben spricht der Butter, an statt die Butter; der Luft an stat die Luft: Nieder-Sachsen: dat Altar, dat Schöttel, dar Speck, de Argernis, de Doof 2c. an stat: der Altar, die Schüssel, der Speck, das Aersgernis, das Tuch. Siehe hn. Gottscheds Sprach-Kunst pag. 218.

<sup>(</sup>c) Ein fliegendes Gewürme, das die hoch-Teutschen Urymphen nennen, heiset im Brandenburgischen Schilleholte, und ben und Zumffern oder Gaespeerde. Die Porkirchen nennet man in Braunschweig Prychen, in hamburg Cecters. Der Storch hat in Braunschweig den Nahmen Zeilebart, anderswo Adebar, ben und Eber oder viels mehr Aedar.

<sup>(</sup>d) Grynen bebeutet in Hamburg lachen, in Westphalen weinen. Riechen heisset auf Schwäbisch schmecken. Besessen sind im Hoch-Leutschen, die der Teufel plaget: besetene Manne aber sind in hiesigem alten Stadt-Nechte Erbgesessen Manner.

Das Wesen der Haupt-Sprache lieget ja in allen Mund-Arten zum Grunde, und muß darin anerkannt und aufgesuchet werden: wie ein Mensch, nach seinem unterschiedenen Alter, und äusserlichen Zufällen, zwar seine Gestalt verändert, aber dennoch derselbe Mensch bleibet, und derzenige thöricht handeln wurde, der in dem andern Ansehen ein anderes Wesen suchen wollte.

Zwar ift es allerdings schon was groffes und mentbehrliches, wenn man aus ber Wanderung ber alten Bolcker die Berkunft ber unterschiedenen Gprachen bestimmen kann; wenn man weiß, daß Japhets Nachkommen sich in Europa ausgebreitet : baß unter Diefen, oberhalb Griechen-Land, gegen Norben, Leute gewohnet, Die man bald Scothen, bald Celten, bald Theutoner nennet; daß von deren Sprache die beiben groffen Quellen aller heutigen Mund-Arten in Teutschland, nehmlich die Theorisca ober 211: Francfische, und bie Anglo-Saxonica oder Ungel-Sachfische, entfprungen : bag aus jener bas Soch = ober Ober = Lan= bische, um die Donau und den Ober-Rhein, aus dieser bas Nieber-Sachfische, um die Elbe und Wefer, abgestammet ; daß in beiden ein ziemlicher Zusaß vom Gla= bonifchen, Gothischen und Wendischen geschehen; bag endlich beibe in die Ober-Sachfische ober Meifinische Mund-Art zusammen geflossen, und diese, nachdem sie bas Glück gehabt, in ben Cangelleven und auf Lehr-Stulen fich feft ju fegen, mithin bor andern gereiniget und ausgefeilet zu werben, ein Dialectus communis bes feinen und gelehrten Teutschlandes geworben. Diefes alles, fage ich, ift zwar febr gut, aber es will damit ben dem groffen Wercke einer pollfommenen Sprach-Forschung noch nicht gnug seyn: sondern, wie

Jum Behuf der verlebten Mund-Arten Glossaria Francica, Alemannica, Anglo-Saxonica, Gothica, Celtica, Frisica, und andere mehr, nicht sehlen; also wäre zu wünschen, daß in ieder Volckersschaft des ießigen Teutschlandes ein geschickter Mann seine Landsmännische idiádenta seingeschieter Mann seine Landsmännische idiádenta steissig auszeichnete, so würden alle solche zusammen gehaltene Prouincial-Lexica sehr vieles entdecken, das zum allgemeinen benträglich wäre, und eine richtige Urtheils-Kunst würde unterscheiden, was man, als gut Teutsch, in die beste Mund-Art auszunehmen, und was man, als gar zu eigen, oder verdorben, in seine Heimat wieder zurück zu weisen hätte.

Ich will des äusserlichen Vortheils nicht erwehnen, den diese Arbeit in Erläuterung der Geschichte, und Verständniß der Urkunden schaffet, worin sich, ben so mancherlen Volckern und Mund-Arten, zu allen Zeiten etwas sindet, wozu ein Idioticon den Schlüssel geben nuß (e). Ich will nur ben dem innerlichen a 3

<sup>(</sup>c) Dieses hat ein rechtschaffener Gelehrter unwiedersprechlich gezeiget im XVIIIten Stücke der Leipz. Critischen Beysträge, p. 273. und seine Worte sind wehrt, hieher wiedersholet zu werden: "Die alten Deutschen Scribenten, spricht "er, sind derzenigen Mund. Art nachgegangen, welche in bem Striche Landes üblich war, wo sie lebten und schries ben. Hieraus fliesset nun eine ben Erläuterung und Erstäung solcher Schriften nothwendige Regel, daß man vornehmlich diesenige Mund. Art zu Nathe ziehe, welche in der Prodinz üblich ist, wo ein Scribent seine Schriften werfertiget hat. Denn ob gleich mit den Jahren und in "einer langen Zeitfolge auch dieselbige sich merklich andert, "so bleibet doch noch manches übrig, das die alte Gestalt behält,

Nußen bleiben, der die Sprache selbst angehet, und der so augenscheinlich ist, daß ich mir nicht getraue, eine recht vollständige Sprach-Lehre, vielweniger ein vollstommenes Teutsches Etymologicum zu hoffen, bevor alle Mund-Arten nicht obenhin zu Nathe gezogen, und insonderheit die Stamm-Wörter, die sich etwan aus der einen verlohren, in der andern aber noch übrig sind, sorgfältig aufgesuchet worden (f). Wie unglücklich man,

" behalt, und zum Ausleger bienen fann. Und baber fommt "es, baf fo manches altfrancfische, bas ift, altbentiche " Bort einem, ber die Provingial Borter und die Munds " Art nicht weiß, unverftanblich ift, welches einem andern, " ber von Geburt, Uibung, Umgang, u. b. g. biefelbige fens " net, gang beutlich und befannt ift. Conberlich gilt bies " fes von benjenigen Wortern, Die ben aufgeraumtern Leus ten zwar als ranh und übellautend abgefommen, aber " unter ben gemeinen Leuten, und oft unter bem geringften " Dobel, noch ublich find. Es ift dabero nicht übel gethan, " wenn man ein Muge auf die Sprache bes Dobels, und auch wol ber Provingial Mund Art richtet, wie verachts 44 lich fie auch ift; indem man noch viele Uiberbleibsel der " alten Deutschen Worter barinnen finbet, und baraus e ber alten Francfischen ober Deutschen Sprache ein Licht " angunben fann.

(f) Eben basselbe hat noch neulich aufs nachbrücklichste vorgesstellet der ungenannte, aber aus den Göttingischen Zeitungen bekannte Stepermärcker, Hr. Johann Siegmund von Popowirsch, welcher in seinen a. 1750 heraußgeges benen Untersuchungen vom Meere sich selber, als ein Meer, in manche Theile der Gelahrtheit, insonderheit in die Naturs und Sprachs Kunde ergossen. Ich mögte zwar wünschen, daß er einigen noch lebenden berühmten und hochverdienten Männern nicht so hart auf den Leib gegangen wäre, nehme auch an allem, was empfindlich fallen muß, nicht

man, in Ermangelung dessen, mit rathen und muthmassen zu Wercke gehe, und wie man sehr oft dem ursprünglichen Teutschen unnöthiger Weise ausserhalb Teutschland nachspüre, davon sind unzehlige Exempel vorhanden (g). Auch lässt sich aus demjenigen eine a 4

nicht ben geringsten Antheil. Dieses aber vertraue ich sicherlich, daß diesenigen Wahrheiten, die er, von der nugsbaren und nothwendigen Erforschung der sonderbaren Mundsurten des gangen Deutschlandes, in dem angehängten Schreiben an etliche groffe Gelehrte in Leipzig, vorgetragen, ben allen mit Einsicht begabten Männern, folglich auch selbst ben denen, die sich beschwert befinden mögten, einen willigen Benfall erhalten werden.

(g) Bie man ben Damen ber Cachfen von ben Sacis auß einem anbern Theile ber Belt, und ben boben Wehl vor Gtabe pom Bet gu Babel berholet, alfo foll auch ein ehrlicher friefe urfbrunglich ein Phryx ober Phrygier aus Affen fenn-Marum ? Beil in Legibus Caroli M. gefchrieben ftebet : Saxo vel Frixo. Babrlich ein trefflicher Grund, womit vielleicht bem Rrancfifchen Schreiber bamabliger Beiten an viel Biffenschaft bengeleget wirb. frefe ift in unfern Gegenden, infonderheit an der Guber-Seite ber Rieber-Elbe, ein gar altes und befanntes Bort, bedeutend einen Rand. Streiff ober Borte, vornehmlich am Tuche, welcher Rand rauber und grober angewebet wird, um die Beffte und Safen in ber Spannung benm TuchsScherer auszuhalten. beiffen es in Samburg bie Egge. Ja bas gange gafen wird frese genannt, wann es durch und burch fo bick und grob ift, wie ber Rand am feinen. Daber fommt bas Wort frifer, friffren, bas ift, wollicht ober frollicht machen; und bom Begriffe bes Streiffes ruhret in ber Bau-Runft das fries, la frife. Die eblen frefen nun, ber alten Gachien Rachbaren und Bluts Freunde, burfen ihren Rahmen nicht aus ber Fremde holen. Gie haben ihn unffreitig von ihrem Bobn-Sige, welches ber Rand, ober aufferfte gand-Strich

Probe nehmen, was in gegenwartigem Idiorico ben Wortern butt, druus, enked, Schilling, sines fen, Snack, und andern mehr, angemercket worden.

Sollte sich iemand dessen noch nicht überzeugen können, so will ich die grössesten, und ihrer Spracksunde halber weltberühmten Männer zu Hülsse nehmen, deren benstimmige Zeugnisse beglaubigen werden, daß ich weder selbst mit einem Idiorico unnöthige Arsbeit thue, noch dergleichen von andern gethan verlange. Der grundgelahrte Morhof, in seinem Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesse, Cap. III. p. 48. verwirsst Kircheri Meinung, daß die Teutsche Spräche desso mehr verdorben sen, ie weiter sie gen Norden sich erstrecket. Denn, sagt er, es ist das Gegenspiel wahr, und sind die Stamm-Wörter reiner und unvermischter da zu sinden. Es würde

ift, ber fich an ber Rord: See, vom Munde ber Elbe bis an bie Guber: Gee erffrectet. Darunter fuhren die Wurfati, im Stifte Bremen, noch ieto ben Rahmen Wurft- fresen. Die Bewohner bes Dord-Stranbes aber, welches Land nordlich gegen über im Bergogthum Schleswig lieget, bat man Strand- frefen genennet. Ben biefer augenfälligen herfunft bes Nahmens wird man ihn ja wol aus Phrygia au holen nicht nothig haben. Und eben fo wenig braucht es nicht, mit bem on. Eccard (in praefat. ad Leibnitii Collect. Erymol. p. 11.) nach ber Schweiß ju gehen, allwo friefen fo viel heiffet, als die Graben auf dem felde aufthun. Denn biefes gefchiebet ja allenthalben ; marum follten benn bie Friefen allein bavon ben Rahmen tragen. Roch weniger aber mogte ich mit bem on. Bertram auf bas Wort writen verfallen, welches bebeuten foll gertheis Ien; weil nehmlich die Rriefen im Winckel am Meere bon ben Teutonern, Belgern und Galliern abgetheilet gemefen. Cithe Nou. Act. Erud. Supplem. T. IV. p. 479.

wurde einer mit Berwunderung feben, wie eine Sprache, ein Dialectus dem andern, zu Sulffe fommt, und wie viel Stamm Borter in dem alten Såchfischen, Eimbrischen, Dommerischen, Bestyhälischen, Mecklenburgischen ze. und in: sonderheit in der alten Gothischen, stecken, davon nicht allein viel Worter in der Hochteutschen unftreitig hergeleitet, welches die Bochteutschen felbst nicht wissen, sondern eine so groffe Menge in der Griechischen und Lateinischen herstammet. Denn daß die Unfrigen folche von den Griechen und Romern geholet, kann nicht mit dem gering sten Scheine der Wahrheit gesaget werden, und laufft wieder des Dionysii Halicarnassaei Zeugniß L. I. sub fin. Der weiland hochverdiente Syndicus ju Regenspurg, Prafchius, hebet die Borrede ju fei= nem Glosfario Bauarico mit Diefen Worten an: Quam pretiofa foret opera, fi vnaquaeque Germanorum natio proprias fibi voces Lexico comprehensas ederet, alibî disserui. Nam, vt reliqua commoda praeteream, ficut idioma Bauaricum multas continet radices non Latinae tantum et Graecae linguae, sed et vulgarium; sic haud dubie cetera idiomata complures occultant: quas in lucem proferre expedit. 11nd ber gelehrte herr Io. Heumannus in Alltdorff bestärcket dieses in seinen Opusculis p. 705. folgender massen : Variam ex huiusmodi glosfariis prouincialibus vtilitatem percipi posse constat. Primum Germanorum nostrorum dicta et scripta facilius intelligemus. Deinde multas deprehendemus radices, quas amissas fuisse purauimus; vnde linguae

linguae Theotifcae studio haud parum lucis affundetur: ac denique sermonis Germanici abundantiam cognoscemus, quae peregrinis vocibus facile carere potest. Eben bieser wackere Mann hatte an felbigem Orte p. 467. fchon beflaget, daß so wenige bergleichen Arbeit anzugreiffen, ober damit heraus zu rucken Lust hatten, und daß es fast eines Obrigfeitlichen Befehls bagu bedurfte. Quantam, spricht er, vtilitatem arti verborum indagatrici afferant Lexica prouincialia, intelligunt omnes: nec tamen quisquam vel in colligendis vocabulis operam collocare, vel, quae forte confignata funt. e tenebris vult eruere. Certe. nisi magistratus auctoritas accedat, incerta spe oblectamur. Ja dem groffen Leibnit scheinet die besondere Dialectologia einer ieden Bolckerschaft in Teutschland so angelegen gewesen zu fenn, daß er einsmahls angerathen, ben Land-Predigern im Sannoverischen mogte auferlegt werden, daß ein ieder an seinem Orte eine gewisse Amahl Platt-Teutscher Borter verzeichnen und einschicken muste, die anderswo nicht leicht verstanden wurden. Denn so schreibt er im Nahre 1705 an ben Sn. Abt Fabricium (h): Audio Dn. Praschium olim Ratisbonae edidisse Glossarium Bauaricum vocabulorum Bauaris propriorum: id nunquam nancisci potui. fimiliter Franconicum et Sueuicum, et aliarum Germaniae partium haberemus. Aliquando Dn. Abb. Molano suasi, vt tributum indiceret nostris Pastoribus ruralibus, cogeretque vnumquemque

<sup>(</sup>h) T. I. Epist. LXXIII. collect. Kortholt. p. 105.

quemque certum numerum vocabulorum inferioris nostrae Saxoniae mittere, quae alibi non facile intelligerentur. Wem diese Zeugnisse noch nicht gnug sind, der kann selber nachschlagen, was die Herren Eccard, von Stade, Wachter, Frisch, und viele andere, von der Nußbarkeit der Provincial Wörter-Bücher vorstellig gemacht; imgleichen, wie der gelehrte Hr. Neichard in seiner netten Historie der Teutschen Sprach-Kunst, p. 274. die preiswürzdige Greisswaldische Gesellschaft in ihren Critischen Bersuchen, B. I. p. 254. sq. und endlich der höchste verdiente Hr. Gottsched in der neuesten Ausgabe seiner ausbündigen Sprach-Lehre, pag. 8. sich darüber vernehmen lassen.

Ingwischen da noch kaum ber vierte Theil von allen Teutschen Mund-Arten sein eigenes Worter-Buch hat, und bennoch, ohne Diefes Mittel, ein einzelner Mann, er mag ein Schwabe ober Schweißer, ein Rieber-Sachse, ober ein Teutscher Atticus senn, unmoglich ben gangen Umfang ber allgemeinen Sprache übersehen, vielweniger ein lebendiges Lexicon aller Dialecten feyn fann; fo hat man zwar banckbarlich zu erkennen, wenn einer thut, was er vermag, und wenn er auch nur die einige, von iedermann anerkannte beste Mund-Art, mehr und mehr regelmässig machet, ausarbeitet und ausübet; allein die groffe Arbeit einer unbeschräncften Durchforschung ber gesammten Sprache scheinet wol eine gange Gesellschaft zu erfor= bern, und zwar von Mannern, die fo fleifig, als ge= labrt, und weder aus einerlen Gegenden geburtig, noch mit Vorurtheilen für ihr Vaterland behafftet fenn muffen; und falls fich bergleichen an einem Orte nicht aufam=

zusammen bringen liessen, musten sie durch BriefWechsel zum Antheil und Beytrag verbunden, hauptsächlich aber die gange Genossenschaft von höchster Hand unterstüget und mildreichst angemuthiget werden. So lange hiezu weder Anstalt noch Hoffnung ist, muß man mit Stück-Wercken zufrieden senn, und unterbessen denen rechtschaffenen Männern vielen Danck wissen, die sich einzeln hie und da mit muhsamen Wercken von dieser Art theils schon hervorgethan, theils noch ießo befasset haben.

Ich erinnere mich mit Vergnügen einer bor 37 Sahren in Samburg errichteten Teutsch-übenden Befellschaft, bie aber, welches zu bedauren, faum ins vierte Jahr fich aufrecht hielte, und wobon ich nunmehro nur ber einzige noch am Leben bin. Diefe hatte das Gluck und ben Bortheil, daß fie von Anbeainn aus Mannern bon unterschiedenen Nationen bestund, beren Bentrage und Urtheile, in Sachen, ben Ursprung und die Rechtschreibung ber Worter betreffend, billiger maffen angenommen, erwogen, und zum gemiffen Rugen in ber Wahl und Beffatigung bes besten angewendet wurden. Also war der grund= gelahrte Sr. D. Johann Albert Fabricius ein Deißner, ber wolverbiente Br. Rector Johann Bubner ein Laufiger, ber scharfffinnige Br. Secretaire Gas muel Triewald ein Schwede, ber fleiffige und beliebte Sr. Johann Ulrich Ronig ein Schwabe. Die übris gen, nehmlich ber hochberühmte Sr. Barthold Benrich Brokes, I. V. L. nebft bem Sn. Georg Jacob Boefft, I. V. D. und mir, waren Rieber = Sachsen. Bas belobter Sr. Konig in feinem Borberichte zum Steinbachischen Lexico erwehnet, daß diese Sams buraische

burgifche Gefellschaft, nicht weniger als die Ber: linische, ihr Augenmerck auf ein kunttiges ABore ter Buch gerichtet gehabt, folches hat nicht allein seine Richtigkeit, sondern ich kann bezeugen, daß noch manche andere gute Arbeit por die Hand genommen ward, womit man der Teutschen Sprach-Lehre nicht wenig wurde zu ftaten gefommen fenn, wenn es moalich gewesen ware, eine groffere Ungahl geschiefter und arbeitfamer Gehulffen, aus mehren Mund - Arten in Samburg gusammen zu bringen. Allein, ba ber Ditglieder nur fo wenige waren, und in furger Zeit, burch absterben und verreisen, noch weniger wurden, den übrigen aber meistentheils tagliche und mubfalige Umpts-Berrichtungen oblagen; fo mufte nothwendig, in einer bloffen Deben-Arbeit, viel gutes im Entwurffe ober roben Borrathe liegen bleiben, und kamen mur etliche, nebenläuffig in der Bersammlung verlesene. fleine Auffage zur Reiffe, bavon es bem on. Sof Rath Beichmann gefallen, einige feinen Sammlungen der Doeffe der Dieder Sachsen vorzufügen. muften uns alfo bamit zufrieden geben, daß nicht lange bernach, aus benfelben Mitgliedern, in die Stelle ber erloschenen Grammatischen Gefellschaft, eine Moralis fche, nehmlich die Patriotische, wieder eintrat, mit welcher es, wegen leichteren und mehren Bentrittes, beffer, als mit ber Teutsch: übenden, fort wollte, wie davon die am Tage liegenden wolaufgenommenen und icon oft wieder aufgelegten Schriften Beugn & geben, als worin man, nebft ber fittlichen Saupt-Abficht, jum wenigsten burch ein gutes Benfpiel, auch ber Teutschen Sprache keine Unehre zu machen, bemuhet gewesen.

Damahle, als unfere erfte Gefellichaft noch arbeis tete, tam mir in die Gedancken, jum Behuf einer allgemeinen Wort-Forfchung, Diejenigen Worter und Rebens-Urten aufzuzeichnen, die ber Stadt Sambura und ihrer Nachbarschaft eigen find. Sch wuste aus ber Erfahrung, wie wenig biefelben jum oftern an andern Orten berftanden werben, und was für Grethumer und Migbeutungen baber entstehen. Allein, meine Arbeit horete mit ber Gefellschaft auf, und blieb auch nachbero eine geraume Zeit unangerühret, bis ich mich entschloß, auf Unfange erwehnte Veranlaffung, mit bem erften Berfuche beraus zu rucken. Rach verfpur= ter guten Aufnahme, bin ich barauf zum andern mable um defto fleiffiger baran gegangen, ie unverhoffter mich ein freywilliger Bentrag von geneigten Sanben aufgemuntert, und ie mehr andere wackere Manner mir inzwischen bekannt geworden, die sich mit bergleichen Wercken, ein ieder in feiner Landes - Sprache, hervorgethan. Dem geneigten Lefer wird vielleicht micht unlieb fenn, wenn ich von solchen Lexicographis provincialibus hier ein Verzeichniß mittheile, nicht allein, weil ich zweifle, daß sich selbiges schon anderswo eben so vollständig finde, sondern auch, damit man erkenne, was für Mund-Arten in Teutschland übrig find, die sich nach einem eigenen und einheimischen Morter = Buche noch umzusehen haben.

Von mancherlen Dialectis im Reiche überhaupt, hat der grosse Polyhistor und Vater der Gelehrten-Geschichte ben den Teutschen, Conradus Gesnerus, schon vor zweihundert Jahren eine Nachricht mitgetheilet in seinem Mithridate, edit. Waseri, fol. 30 et sqq. Weil er aber ben den alten Volckerschaften

in Teutschland sich weitläufftig aufhält, so ist unter den jüngeren Mund-Arten nur etwas weniges vom Schweizerischen, Schwädischen, Bayerischen und Bradantischen mitgenommen. Zwar stehet auf dem 44sten Blate ein kleiner Anhang, unter diesem Titel: De scribendi proferendique diversitate in aliis quidusdam Germaniae regionidus, vt in Germanico quodam libro Fabiani Franci annotatum reperi. Allein auch dieses ist sehr mager, und berühret nur die Mund-Arten der Schlesier, Meißner und Francken. Zum wenigsten ist von unserm Nieder-Sächsischen, weder von diesem ziemlich undekannten Fadiano, noch vom Gesnero, samt seinen Erläuterer Casp. Wasero, das geringste bengebracht worden.

Von der Banerischen und Desterreichischen Mund - Art hat der weltgepriesene Io. Lud. Praschius ein Glossarium verfertiget, und seiner zwenten Dissertation de Origine Germanica linguae Latinae. welche zu Regenspurg 1689. 4. herausgekommen. angehänget. Rachbem aber fo wol diefe, als die erfte, bren Jahre vorher ausgefertigte Disfertation, fo mes nig mehr zu finden gewesen, daß auch selbst der Bere bon Leibnis, wie oben erwehnet, ihrer nicht habhaft werden konnen; fo find wir dem berühmten und Sprach-erfahrnen Altdorffischen Rechts-Lehrer, Berrn Io. Heumanno, vielen Danck fchulbig, daß er in fei= nen, ju Nürnberg 1747. 4. herausgegebenen Opusculis pag. 674 sqq. gedachtes Glossarium wieder sum Borschein gebracht, und nicht allein aus der ersten Dissertation, was dahin gehörig, ausgezogen, son bern auch p. 692, von demjenigen, was er felbft, vornehmlich in Desterreich, angemercket, eine ziemliche Machlefe

Nachlese hinzugefüget hat. Der redliche Praschius hat es wol verdienet, daß von seinem Leben und Schristen, ausser dem Gelehrten-Lexico, viele wackere Männer Nachricht gegeben: wohim vor andern gehören G. Nic. Kriegk im Vorbericht vor der zwenten Ausgabe des Roseti Praschiani, Ien. 1702. Eccard in Hist. studii Etymolog. c. 31. p. 242 sqq. und Hr. Prof. Reichard in dem netten Versuch einer Historie der Deutschen Sprach-Kunst, p. 269 sq.

Bon Schwäbischen Wortern hat der bereits gerühmte Verfasser einer Unmerchung über die Er: flårung altdeutscher Schriften aus noch übrigen Provinzial Wortern und besonderer Mund: Art. zumahl des Oberschwabens, ein ziemliches Berzeichniß bengebracht, in dem funften Bande der Ben: trage zur Critischen Bistorie der Deutschen Sprache, p. 277 sqq. Und ob wol des gelehrten Mugspurgischen Rathe = Consulenten und Scholarchen, Sn. Chriftoph Friedrich Wengs, Glosfarium Augustanum, ober Critisches altdeutsches Borter Buch über das Augspurgische Stadt Buch, (wovon im vierten Bande befagter Bentrage p. 585. eine Probe zu lefen) eigentlich auf die Sprache bes 13ten Sahr-Sunderts gehet, auch zum wenigsten Die Rechtschreibung seithero sich gewaltig verandert, so ist boch schwerlich zu vermuthen, daß die heutigen Schmaben, im fprechen, ihrer alten Mund:Art fo gar follten abgestorben senn, daß man dieses Glossarium zum ietigen Idiotismo überall nicht brauchen konnte. Eben beswegen mogte ich auch von den Schwäbischen fubfidiis idioticis nicht ganslich ausschliessen Die Ers flarung der Teutschen Worter aus einem zwie fachen

fachen zu Augspurg gedruckten Neuen Testamente, welche ber sal. Hr. Dieterich von Stade unter seinen geschriebenen Wercken hinterlassen.

Ein kleines Schlesisches Idioticon sindet sich in der Silesia loquente, welche artige Disputation ein Schlesier aus Herrnstadt, Nahmens Christian Meisner, unter dem großen Schurssleisch in Wittenberg a. 1705 gehalten. Die Teutsche Gesellschaft in Greissewald hat dieselbe wehrt gefunden, mit vielem Ruhme, und mit Ausmunterung anderer zu dergleichen Arbeit, einen Auszug davon zu machen, in ihren Cristischen Versuchen, B. I. p. 254 sqq.

Die gesammte Nieder-Sachfische Sprache hat einen weiten Umfang, und ift in febr viele besondere Mund - Arten unterschieden. Doch haben wir fein Borter-Buch, bas fich über alle Gegenden erftrecket, wo Platt-Teutsch gesprochen wird. Das meine, ob es gleich ausser Hamburg eine ziemliche Nachbarschaft mitnimmt, befasset boch das wenigste. Deswegen habe ich in den hamb. Berichten vom Jahre 1743. p. 839. aus Wolfenbuttel mit Veranugen gelesen, daß meine wenige Arbeit zweene gelehrte Manner bafelbit, die von Geburt Dieder-Sachsen find, veranlaffet habe, feither an einem etwas vollständigern Idiotico Circuli Saxoniae inferioris ju arbeiten; und daß fie, wie die Worte des Berichtes lauten, " in ihren Unter-" suchungen so glucklich gewesen sind, daß sie vieles " verborgene entbecket, und von einer groffen Angabl "hochdeutscher Worter nunmehro grundlichere Rechen-" schaft geben konnen. Gie gebencken bald fertig, " und alfo im Stande zu fenn, ihr Werckgen einem " billigen Berleger gu überlaffen." 3ch gweiffe nicht,

Die inzwischen verflossene neun Jahre werden wolges bachten mir unbefannten Mannern zu Bereicherung und volliger Reiffung ihrer loblichen Arbeit zu ftaten gekommen fenn: insonderheit, wofern sie gut gefunben, des Erbietens des Sn. D. G. Bengen fich ju muse zu machen, als welcher bald darauf in denselben Berichten bes folgenden Jahres p. 94. aus Prenglau bekannt machte: "baß er eben einen folden Borfaß " gehabt, und beswegen vieles zusammen getragen " habe : er glaube auch, daß obgedachte Berren ihren "Borrath baraus noch ziemlich bereichern konnten, " und daß es nicht übel mare, wann es geschähe." Sollten bemnach die Bedingungen, unter welchen ber Hr. D. Venzen seine Sammlung angeboten, benenfelben annehmlich gewesen senn, so durfte man baber freilich was groffes, aber schwerlich was allgemeines, im Nieder : Sachfischen sich zu versprechen haben, es mare denn, daß diese Berren versichern fonnten, daß fie an ben vornehmiten Dertern aller Landschaften des weitlaufftigen Rreises sich selber aufgehalten, auch Zeit und Gelegenheit anug gehabt hatten, Die ungehlige Menge eigener Worter und Rebens: Arten ben so mancherlen Leuten zu lernen und zu ver-Die Erfahrung hat mich beffen in dem einzigen Samburg überzeuget.

Schon vor vielen Jahren hatte der Hr. von Leibenitz erst dem berühmten Secretario in Bremen, Hn. Johann Henrich Eggelingen, und, da dieser es von sich ablehnete, dem nicht weniger dazu geschickten Reformuten Theologo daselbst, Hn. Gerhard Meiern, angerathen, ein Glossarium Saxonicum, oder Nieder: Sachsisches Aborter: Buch, zu verser-

tigen, in quo, wie Hr. Eccard melbet (i), voces plebeiae, raro occurrentes et obsoletae Saxoniae inferioris exponerentur. Es ist auch dieser wolersahrne und sleissige Mann wircklich daran gegangen, und hat dassenige, was er in etsichen Jahren gesammlet, zwar schon in ziemliche Ordnung gebracht, doch aber den Tag nicht erlebet, daß er es selber der Welt mittheilen können. Wiewol der von ihm hinterlassene Vorrath das Glück gehabt, in die allerwürzdissten Hände eines weltberühmten Undersons zu kommen, und nehlt Dessen eigenen, zur Sprach: Kundergehörigen Schägen, einer längst gewünschten Ausgabe schier künfrig zu gewärtigen (k).

Bon Marckischen Idiotismis hat etwas weniges bengebracht loach. Frommius, ehemahls Rector der Schulen in der Neustadt Alt-Brandenburg, in seiner Nomenclatura rerum, quae Brandenburgi sunt, visibilium et memorabilium, in vsum scholasticae inventutis, sub forma colloquii adornata. Dieses a. 1679 gedruckte Büchlein hat zwar Frommii Nachfolger, Caspar Gottschlung, unter dem Titel: Beschreibung der Stadt AltsBrandenburg in der Mittel: Marck, a. 1727. 8. wieder ausgelegt, und mit Anmerckungen vermehret, aber zu pag 60 sq. b. 2

<sup>(</sup>i) in Hift. ftudii Etymol. p. 107.

<sup>(</sup>k) Hiebon giebt die vollständigste, aus allen andern zusammen gezogene Nachricht bas aushündige Monumentum Ivannis Anderson &c. welches der hochberühmte Hr. D. Johann Dieterich Winckler, damahls an hiesigem Gymnasio offentlicher Lehrer der Beredtsamkeit ic. ieho hochverdienter Superincondent in Hildesheim, dem Gottsäligen In. Burs germeister zu Ehren, A. 1743. ausgefertiget.

wo von der Sprache gehandelt wird, nichts hingugethan. Wie mare es bemnach, wenn ruhmerwehnter Gr. D. Bengen, Da er felber in ber Ufer-Marchifchen Saupt-Stadt dienet, fich bewegen lieffe, an ftat mit gang Dieber-Sachsen sich zu befassen, ein vollstan-Diges Marckisches Idioticon hervor zu bringen. Diemand weiß bester als er, mit welchem Rusen man zu Diesem Ende vor sich legen konne bes erfahrnen Brn. Joh. Leonhard Frischens wolgefaffeten Entwirff. was für Worter in ieder Proving und Gegend von Teutschland, sonderlich in der Marck Brandenburg, zu sammlen sind, zur Beforderung des so nothigen Allgemeinen Teutschen Wörter-Buche, fonderlich was die ABorter find, die nur von einigen, und nicht von allen an allen Orten gebraucht werden. Es findet sich derfelbe in dem gu Berlin 1734. 4. gebruckten Erften Musange von einigen, die Teutsche Sprache betreffenden Stucken, welche der Ronigl. Preuffischen Societaet der Wiffenschaften, in der dazu verordneten Abtheilung, nach und nach übergeben worden, pag. 3 fq.

Mit Preussischen und Westphälischen Worstern gesiel es einem gelehrten Manne, der seinen Rahmen nur durch ein S... zu erkennen gab, in den Hamb. Berichten 1743. p. 473. meinen ersten Verssuch in etwas zu erläutern. Irre ich nicht, so hatte man diese kleine Beplage dem ieho in Osnabrück wolsverdienenden Rectori, Hn. Joh. Christoph Strodtmann, zu dancken. Vielleicht wäre niemand geschickster, als dieser unverdrossene Mann, ein vollkommenes Westphälisches Iclioticon zu liesern, wenn sich seine anders

anderweitige gelehrte Geschäffte so leicht, als Er felber, dazu mögten bequemen wollen.

Bas im Bremischen und Berdischen, wo pormable die Chausen gewohnet, für eigene Worter befindlich, davon hat ein Berzeichniß gemacht der a. 1720 verstorbene Sr. Iustus Io. Kelpius, weiland Roniglicher Umptmann zu Ottersberg im Stifte Bres men, nachhero aber im Luneburgischen altester Canonicus des Stiftes Ramelslo. Diefes ungemein fleiffigen, und ber Sprache, Geschichte und Alterthumer feines Baterlandes überaus fundigen Mannes, gefchrie ben binterlaffene eigene Wercke, sammt was er an Urfunden und alten Jahr-Buchern in groffer Menge gesammlet hatte, sind ber Wittme für ein maffiges abgekaufft, und in die Konigl. Bibliother nach Sannober gebracht worden. Unter felbigen war fein Berzeichnif allerhand Nieder Sachfischer oder Platte Deutscher, theils in denen Bergogthumern Bremen und Berden fast allein gebrauchlichen, oder auch aus der alten Run : Scoth : Scand : und Gothischen Sprache ursprunglich herkommender ABorter. Der Sr. von Leibnis hat beffen eine Drobe mit seinen Unmerchungen erläutert, welche Eccard, unter dem Titel: Ad Glossarii Chaucici Specimen Notae, den Collectaneis Leibnitii Etymologicis p. 33. einverleibet hat. Es ware aber ju wunschen, daß er, an stat eines Speciminis, das gange Glossarium mitgetheilet hatte, weil es, laut ber Borrebe, in seinen Sanden gewesen; ober daß noch ieno ein geschiefter Mann fich die Muhe gabe, daffelbe, entweder aus dem Sannoverifden Original, oder aus einer ben unferm Wolfal. On. P. Staphorft befindlich gewesenen

244682

Abschrift, an den Tag zu bringen. Kopius war in ber That ein groffer und wurdiger Mann, ber feine geiftlichen Gintunfte nicht in fundlichem Miffiggange. fondern in einer geschäfftigen und gemein mislichen Ruhe verzehrete. Bir wurden von feinen Wercken und Berdiensten wenig wissen (wie ihn denn auch bas Gelehrten-Lexicon bishero ganglich übergangen). wenn nicht die Bierbe bes gelehrten Libecks, ber um bie Gebachtniffe fo vieler mackern Manner unfterblich perdiente herr Lic. Io. Henr. von Seelen eine aute Nachricht davon gegeben hatte, in feiner wolausgearbeiteten Memoria Stadeniana p 164 fgg. welches Buch einen Schaß von Philologischen Anmerckungen aur alten und neuen Teutschen Sprache in sich begreiffet. Mus eben bemfelben p. 145. gehöret hieher, daß auch ber portreffliche Berr Dieterich von Stade, Der gewiß in unterer Sprach-Runde wenige feines gleichen gehabt, Vocabula Wurfato - Frifica, bas ift, ein Bergeichniß ber Worter, Die ben ben Burftern, ober Burft-Fresen, im Stifte Bremen, ublich find, binterlaffen. Belches, nebst allen seinen Manuscriptis Grammatico-Philologicis, fo wie ber Kelpische Borrath. pon bem Sn. Eccard a. 1723. in ben Sannbverischen Bucher-Schaß angekauffet worden.

Das Holsteinische hat ohne Zweifel so viel eigenes, als irgend eine Mund: Art in Teutschland. Es kann auch seyn, daß von einem oder andern Spracht kundigen Gelehrten, in diesem uralten Siße der Nordsalbingischen Sachsen, an ein vaterländisches Wörters Buch gedacht worden. Mir aber ist davon noch weister nichts fertiges zu Gesicht gekommen, als die artige Sammlung einiger Wörter, die größesten Theils

nur

nur allein in Dithmarichen gebrauchlich find, welche von dem gelehrten Sn. S. F. Zieglern, hochverdienten Paftore Primario gur Bende im Morder-Dithmarfchen, herruhret, und mit beffen gutiger Ges nehmigung, im Unhange biefes Werckchens, bon mir ans Licht gestellet worden. Der Berr von Dovo: witsch hat in seine Untersuchungen vom Meere, p. 103 feg. auf Beranlassung einer in hamburg gedruckten Nachricht von der groffen Waffer-Fluth bes Jahres 1717. eine Erflarung einiger, meiften: theils Plattteutscher Borter eingeschaltet. Diese ift so gelehrt und richtig, daß man sich wundern muß, woher einem Ober-Lander folche Wiffenschaft Solfteinischer Sachen und Worter komme. Er hat nicht unrecht, wann er p. 107 meinet, daß ich biese und noch mehr andere Marschlandische Worter in mein Idioticon übernehmen konnen. Ich habe sie auch wirdflich in den zehn Jahren fast alle nachgeholet, ob fie gleich zum Theil mehr in Solftein als in Samburg bekannt find, jum Theil auch scheinen mogten, eber in ein Real - als Verbal-Lexicon ju gehoren. Die Bufage, die der berühmte Sr. Professor J. D. Rohl a. 1743. in ben Samburgifchen Berichten (welche unter seiner Sand nunmehro schon 22 Jahre bestanbigen und glücklichen Fortgang haben), der gar zu freundlichen Beurtheilung meines erften Berfuches bengefüget, find auch mehrentheils Solfteinisch. Und, da diefer unermudete Mann felbft von Geburt ein Solfteiner ift, auch in andern Sprachen, sonberlich im Slavonifchen, Proben feiner Wiffenschaft gegeben hat, so durfte ich fast magen, im Nahmen aller Liebhaber denselben zu ersuchen, wo nicht selbst an ein Solfteinisches Idioticon Hand anzulegen, doch wenigstens iemand von so vielen in Holstein mit Ihm näher bestannten wackeren Männern dazu aufzumuntern.

Ein Meckienburgisches Idioticon hat der am Ende des 1750sten Jahres verstorbene gelehrte Prebiger zu Musschen in der Ober-Laufis, Sr. M. 30: hann Christoph Mangel, jum Druck gang fertig hinterlaffen. Er war ein gebohrner Guffrauer, und blieb ein beständiger Liebhaber feiner Baterlandes-Sprache. 3ch wunsche biefes, aus ben Mecklenbur= gifchen Gelehrten Zeitungen bes Jahres 1751. p. 98 mir befannt gewordene Wercf in feinen befferen Sanben, als feines Batern-Bruders-Sohnes, bes beruhmten In. D. Ernft Joh. Frieder. Mangels, im fo vielmehr, ba mich ein gelehrter Gonner schon vor zwen Jahren aus beffen eigenhandigem Briefe verfichert hat, daß diefer hochverdiente Rostockische Rechts - Lehrerfelbst bemühet sen, mit Bulffe seiner Tisch-Gesellschaft, ein Mecklenburgisches Worter-Buch zusammen zu tragen. Beide Arbeiten wurden gewiß in etwas vollftandiges jufammenflieffen. Gott gebe nur bem on, Doctori Leben und Gesundheit, bamit Er gu feinen andern groffen Berbienften auch biefes bingu thun, und unferer allgemeinen Sprach-Sunde einen Bentrag berichaffen moge, ber aus felbiger Gegend nicht anders als beträchtlich vermuthet werden fann.

Das Wendische kann wol freilich niemand unter die Teutschen Mund-Arten zehlen: iedennoch, weil in einem ziemlichen Striche Teutschlandes wircklich noch Wenden wohnen, und diesenigen, so dieser Sprache kundig sind, versichern, daß sich viele Teutsche Wörter Worter aus dem Wendischen, so wie auch aus dem Slavonischen, erlautern laffen; fo mag mir erlaubt fenn, nur zwen Wendische Worter-Bucher hier mit an die Reihe der Idioticorum anguschliessen. Das eine ift bes on Chriftian Bennigen, verbienten Drebigers zu Bustrou, Glossarium Germanico-Venedicum; bas andere, bes weiland hochberühmten Inspectoris der Ritter-Academie zu Limeburg, Berrn 30h. Frid. Dfeffingers, Vocabularium Venedicum. Won beiben giebt Nachricht Eccard in Hift. Stud. Etymol. p. 268 fag. welcher von dem ersten fein Specimen mittheilen wollen, weil er gehoffet, es wurde ehestens zum Vorschein kommen : bas andere aber hat er gang eingerücket. Woben zu bedauren, baß es dem herrn Dfeffinger gefallen, die Wendischen Worter Frangofisch zu erklaren; welches, wenn es Teutsch geschehen mare, beibe Sprachen mit Rugen wurden gegen einander zu halten gewesen fenn. Der fury borber erwehnte Berfaffer ber Unterfuchungen vom Meere hat fich von seinem Rleiffe und Borrathe bergestalt verlauten lassen, daß man ihm, nicht nur bon ber Schweißerischen, Desterreichischen, Stevermarckischen und andern Sochlandischen Mund-Arten, in denen er erzogen worden, viele nusliche Unmerchungen, sondern auch vornehmlich von der Sprache ber Wenden, fo wol der hiefigen, als berjenigen, Die an ber mittagigen Seite Teutschlandes Winden (Vinidi) heiffen, wie nicht weniger vom Glavonischen, ein folches Worter-Buch wirde zu baneken haben, womit einem allgemeinen Teutschen Sprach-Forscher vortreff. lich konnte gebienet fenn. Es ftehet zu erwarten, ob nunmehro die Urt feiner Berdienste am Sochfürstl. Lichtensteinschen Collegio in Wien seinen Wunsch zur Erfüllung bringen, und er grosse und milbe Wolthäter, zu Aussertigung seiner Arbeiten, antressen werde: welches ihm gar gern zu gonnen, auch um besto eher zu hoffen ist, ie geneigter er seyn wird, einige gar zu eigene Teutsche Grund-Säße zu mässigen, und mit berühmten Sprach-Lehrern sich lieber in möglichstes Vernehmen, als in Wiederspruch zu sesen.

Endlich kann und muß ich auch des Nieder Påndischen allhier nicht vergessen, weil es mit dem Teutschen gar zu nahe verwandt, und in der That nur eine bloffe Mund-Art beffelben ift, die Renntniß aber bes Hollandischen in ber Forschung und Erklarung ungehliger Teutschen Worter mehr nubet, als mancher vielleicht aufferhalb Nieder-Sachsen weiß ober gebencket. In den Bereinigten Rieber-Landen redet man ieso ein geläutertes Hollandisch, welches, wie ben uns das Hoch-Teutsche, die Sprache aller vornehmen, gelehrten und feinen Leute ift, Die auch in Die Spanischen Dieber : Lande burchgebrungen. fchen hat iede Proving unter den gemeinen Eingebohrnen ihre eigene Mund - Art, wovon wir besondere Worter-Bucher, zum besten des Teutschen, um besto mehr zu wunschen hatten, ie gewiffer die meiften Sol= lander eines Kriefischen, und die Kriefen eines Gachfifchen Ursprunges sind. Borgeiten hatte bas Brabantische bie Ehre, ber gesammten Rieber - Lande Saupt-Sprache zu fenn, weil daselbst ber Konigliche Sis ber Regierung, und in ben gewaltigen Sandels-Stabten die Menge geschliffener und angesehener Leute war. Bon biefer Sprache haben wir bes fleifigen Brabanters Cornelii Kiliani Dufflaei Etymologicum

gicum Teutonicae linguae, fiue Dictionarium Teutonico-Latinum, worin er zwar hauptsächlich alle Brabantische Worter nach dem Alphabet Lateinisch überset, aber auch aus bem Alandrischen, Soll = und Geelandischen, Gelbrischen, Friefischen, Dieber = und Ober = Sachsischen, ja auch aus andern Europäischen Sprachen fleisig benbringet, was die Verwandtschaft berfelben ju zeigen, und feine Flamischen Worter au erklaren bienet. Ich bekenne aufrichtig, bag mir biefes Buch, ben Berfertigung meines Idiotici, fehr oft nubliche Dienste gethan: und ich wundere mich, daß es, der vielen Auflagen ungeachtet, dennoch nicht eben gemein ift, fo baß es ben uns nur wenige Befiger, und noch wenigere Kenner hat. Der wackere Bers faffer (ber fich Dufflaeum nennet, weil er aus Duffle, einem Dorffe und Baronie in Brabant, an Der Rethe, geburtig war) ward, als ein junger Mensch von zwangig Sahren, wegen feiner munteren Geschicklichkeit, und schoner Wiffenschaft in Gprachen, von bem weltberühmten Buchbrucker Christophoro Plantino aus Loven nach Antwerpen gefordert, allwo er gange funfzig Jahre in ber Plantinischen Berckstat, zu beren groffen Aufnahme, als Corrector, ben den Ausgaben ber wichtigsten Wercke, portreffliche Dienste geleistet, und bon ben groffeften Gelehrten feiner Beit einer rubmlichen Achtung genoffen. Er ftarb im Jahre 1607. und unfer berühmte lo. Wowerius feste ihm eine ausbundige Grab-Schrift, welche Fr. Sweerrius in Athen. Belg. p. 189 fich sucionet, und Bayle ihm folches auch glaubet, ber aber aus Aub. Miraei Elogiis illustrium Belgii Scriptorum p. 208 eines befferen hatte berichtet werden fonnen. Das Erymologicum

logicum ift zuerst A. 1588, und zum dritten mable noch von Kilian felber in Untwerpen, ben Plantini Schwieger : Sohne Io. Moreto, 1598. 8. herausgekommen. Darauf hat, nach des Berfaffers Tobe, D. Ludolphus Potterus, ein Groninger, baffelbe au Alcmaer 1613 wieder drucken laffen, mit einem angehängten vierfachen Auctario, worin I. Appendix peregrinarum, absurdarum, adulterinarumque dictionum. 2. Nomenclatura Teutonico-Latina regionum, populorum, oppidorum etc. 3. Propria hominum, praecipue Gothorum, Vandalorum, Germanorum, Teutonum (biefe bedeuten ihm die Niederlander), Saxonum, Anglo-Saxonum, vetera nomina explicata. 4. Nomenclationes animalium. Die bren ersten Stude dieses Auctarii find von Rilian felber; bas leste ift von Pottero. Run wird diese Allemaerische Ausgabe ausdrücklich die vierte genannt, und in der Borrede gesagt, daß sie nach der dritten Untwerpischen getreulichst abgedruckt sen. Daber weiß ich nicht, ob dazwischen eine Amsterdammische von 1606 Plas habe, die uns Lipenius anführet in Biblioth. Philos. p. 485. Die Alemaerische ist wieder aufgelegt zu Uitrecht 1632, und auf dem Titel zwar der Nahme quartae editionis wiederholet worden, welches boch nur fagen will, daß fie davon ein Abdruck fen. Denn bag es wircklich eine funfte Ausgabe, giebt mir ber Augenschein, ba ich beibe in Sanden habe. Daß aber nicht nur noch eine andere Mitrechtische von 1623, sondern auch noch eine Amsterdammische von 1642 in der Welt fen, folches laffe ich auf den Glauben bes Leips. Gelehrten : Lexici beruhen, und fann nur fagen,

sagen, daß mir zum wenigsten sonst nirgends etwas davon vorgekommen. Man halt inzwischen die Plantinische dritte sür die beste, und glaubet Fr. lunio, der sich in der Zuschrift seines Willerami über die an Kilians Buche verübte Verstummelung sehr beschweret. Daher auch lo. Hilarides in seinen Niewen Taalgronden p 45 den Kilianum auchum vielmehr castratum genannt haben will: welches ich dahin gestellet sehn lasse, weil in Teutschland die Antwerpischen editiones dieses Werckes sich gar zu selten gemacht.

Muffer Diefen bisher angeführten, mag es leicht noch andere, mir entweder unbekannt gebliebene, oder ieto nicht benfallende Idiotica geben, welche theils schon hie oder da ans Licht getreten senn, theils ben ihren Berfaffern noch fertig ober unfertig liegen mogen. Es kann auch fenn, daß die vortrefflichen ungedruckten Wercke der in Gott ruhenden Manner, Io. Phil. Palthenii, Henr. Muhlii, Nic. Staphorstii, Iacobi a Mellen, und insonderheit unfers groffen und unfterblich verdienten Burgermeifters, Sn. Io. Andersonii. I. V. D. fich nicht bloß in Franckischen, Alemannischen, Sachfischen, Gothischen, und bergleichen, jum Berffandniß alter Bucher und Urfunden bienenden Glosfariis beschräncket, sondern sich auch auf die heutige Sprache und beren mancherlen Dialectos und Idiotismos erstrecket haben: wie ich solches auch vermuthe bon den gelehrten Beschäfftigungen des noch lebenden. ber Holfteinischen Geschichte und Alterthumer fehr erfahrnen Sn. Joh. Kriedrich Moodts, Paftoris am Johannis-Rlofter zu Schleswig, dem ich noch andere nicht unbekannte Sprach gefliffene Manner benfugen formte.

könnte. Wer aber inzwischen die Provinzial Wörter-Bücher, so viel wir ihrer bis ieho haben, zusammen nimmt (worunter doch etliche noch sehr mager, andere aber noch unausgesertiget sind), der wird aus Gegenhaltung des ganhen Teutschlandes erkennen, wie viele Arbeit von dieser Art noch ungethan sen. Ich darf nur Francken, Meissen, Thüringen, Westphalen, und die gesammten Braunschweig-Lüneburgischen Lande nennen, so wird sich die Grösse dessen schon ergeben, was wir noch zu wünschen haben.

hamburg mar zum wenigsten eine von benen ansehnlichsten Stadten in Teutschland, um beren eigenthumliche Sprache fich noch niemand bekummert hatte. ungeachtet ein Samburgisches Worter-Buch gur allgemeinen Teutschen Sprach = Forschung um so vielmehr bentraglich zu fenn schiene, ie mehr Mund-Arten in einen fo groffen Sandels-Ort gufammen flieffen, fo baß man wenigstens gang Dieber = Sachsen in Samburg sprechen horet. Aber eben biefes mar vielleicht bie Schwierigkeit, daß man in folder Bermischung nicht wuste, was man eigentlich Samburgisch nennen sollte. Bielleicht fabe auch mancher feine Mutter = Sprache für zu grob und raube an, als baß es der Mube wehrt fenn follte, etwas davon anzumercken. Man lafft fich bereden, das Rieder - Teutsche sen nirgend niedriger, als in Samburg. Ein gelehrter Mann fagt in den Eritischen Berfischen ber Greiffswaldischen Gefellichaft Vol. I. p. 240: Wenn man einen platten hamburger horet, fo wird man meinen, daß man eine fremde Sprache hore. Eben Diefes, bencke ich awar, wird man auch meinen, wenn man einen platten Dommer, ober platten Mecklenburger. in ber

in ber beften Stadt feines Landes boret. Allein es kommt mir die Benennung bes platten noch febr unbestimmet vor. Goll es eine bloffe Abweichung bon bem Urbilbe bebeuten, fo mag fich erft bas beutige Soch = Teutsch mit ber Sprache ber uralten, ben uns feghaft gewesenen Sachsen, ohne Bermischung ber aufferlichen und innerlichen Borguge, um Die Ehre bes Urbildes vergleichen. Soll aber ber ausbruckliche Beariff eines Reblers mit bem fo genannten platten verbunden senn, so wird derselbe entweder in einer gar ju weichen und vollmundigen Dehnung der lautenden und doppellautenden Buchftaben, ober in einer gar ju furgen, harten und gepresseten Aussprache bestehen. Ift bas erfte, fo find gewiß die Defferreicher, Baiern. Schweißer, und andere Ober-Lander, mit ihrem ai. au und oa weit platter, als wir. Ift bingegen bas lette, fo durfte mol das plattefte Teutsch in Ober-Sachsen gesprochen werben. Allein ich beforge, baß man in dem Worte platt bie Begriffe bes wortlichen und fittlichen durch einander wirfft, und mit der eigentlichen Sprache eine grobe Urt zu dencken und fich ausaudrucken bermenget. Bauren und Pobel giebt es aller Orten, bevorab in groffen Stadten. Gie reben bafelbit auf ihre Beife, ohne baß fich gesittete Einwohner mit ihren Rebens - Urten behangen. Man boret also freilich in hamburg viel plattes, bas bem Land-Bolcke eigen ift, welches mehr als zu hauffig in Die Stadt fommt, und daselbst Gelegenheit fuchet, mit grober Arbeit fein Brodt zu verdienen. Ich follte aber meinen, diefe Leute fprachen fo wenig Samburgifch, als ein Normandischer Bauer Parififch, wenn er fich gleich in felbiger schonen Stadt niebergelaffen. Dem

Dem sey nun wie ihm wolle, so ist der Zweck und die Absicht ben einem Idiotico gar nicht, das seine aus einer Landes-Sprache hervor zu ziehen, sondern selbst in der plattesten Mund-Art alles dassenige zu bemercken, was eigen ist, und einer Erklärung brauchet, vornehm-lich wo man Stamm-Wörter sindet, die an andern Orten verlohren worden.

In dieser Absicht bin ich an die Sprache meiner Bater - Stadt gegangen , und habe mein Idioticon ein Hamburgisches genennet, ohne bennoch unsere Ringmauren zu gang genauen Grengen meiner Arbeit ju machen. Denn so wenig ich meiner Gorgfalt jutraue, daß mir kein einziges innerhalb Hamburg unter so vielem Bolcke gebräuchliches Wort follte entgangen fenn, eben so wenig habe ich konnen und wollen alles ausschliessen, was auch ausserhalb ber Stadt gemeinschaftlich gesprochen wird, insonderheit wenn mir selbiges zu einer nuslichen Unmerckung Gelegenheit gegeben. Und wie war es auch moglich, die genau um-Schriebene eigenthumliche Mund - Art ber Einwohner auszufinden, vornehmlich in einem groffen Handels-Orte, mobin bas weitlaufftige Gewerbe alle Tage Menschen aus allerhand Gegenden ziehet, Die mit ihrer mitgebrachten Sprache die einheimische immerfort burchspiefen und verandern? Wie mag man wol in hamburg gesprochen haben, ehe Carl ber Groffe in hiesigem Lande Die Obotriten an der weggeführten Sachsen Stelle gesetet? Was haben nicht ehemahls bie vertriebenen Brabanter für eine Menge Worter in unsere Sprache hineingeführet, Die barin, fo wie sie felber in ber Stadt, allmählig bas Burger-Recht gewonnen! Was gehen nicht für Ausbrucke, theils eigenteigentlich, theils verblumt, ben und im Schwange, Die jur Schiff-Fahrt gehoren, und durch die bauffig anmesenden See-Leute ben dem gangen Bolcke durchgangia werben! Dergleichen find anhalen, fortita: fen, herituren, Glag holen, Dwars: Dryver, an Bort famen, over Stur gabn, up'n andern Boog leggen, in de Bucht fpringen, in leeger QBall famen, und mehr folche Redens-Arten, Die amar ben uns gange und gebe find, von Leuten aber, Die tieffer ins Land hinein wohnen, und fein Gee-Befen fennen, nicht verstanden werden. Was funnte ich bemnach, ben so bewandten Umftanden, beffere thun, als daß ich, zu Befolgung meiner gemeinnuglichen Abficht, alles basjenige Platt-Teutsche unter bem Rahmen hamburgisch begriffe, was in hamburg gerebet wird, ohne mich ben iedem Worte zu befummern, ob auch, aufferhalb unferer Stadt, bas übrige Dieber-Sachsen einen Unspruch baran habe. Berhoffentlich wird mir biefes niemand weniger jur Gunde rechnen, als ein gebohrner Soch-Teutscher, bem es gleich angenehm fenn wird, ob er von einem ihm unbefannten Worte die Erklarung in einem Samburgischen ober andern Rieder-Sachfischen Bergeichniffe findet.

Unterdessen habe ich voch nach Möglichkeit mich in Acht genommen, daß ich keine Wörter oder Redenssurten mit eingetragen, die auch im Hoch-Teurschen gebräuchlich sind, und sich von demselben bloß durch die Aussprache unterscheiden. Denn diese bedürfen ben einem Ober-Sachsen, der unserer gewöhnlichen und regelmässigen Abanderung einiger massen kundig ist, keiner Erklärung. Doch bitte ich, hievon auszunehmen diesenigen Wörter, die nicht um ihrer selbst willen

willen da stehen, sondern weil sie Deriuata, oder Composita, oder Sprichworter abgeben, die bloß ben uns im Gebrauche, anderswo aber unbekannt find, und zu beren Behuf das fimplex in seiner Alphabetischen Ordnung hat erscheinen muffen. Bon Wortern, Die mehr als einerlen bedeuten, habe ich biejenige Bebeutung weggelassen, die sie mit dem Hoch-Teutschen gemein haben, und nur benjenigen Gebrauch angeführet, ber ben uns eigen ift. 3. E. Daß ankamen beiffe ankommen, war unnothig zu fagen : daß es aber an unferm Orte auch bedeute anbruchia werden, ober zu faulen anfangen, funnte nicht unbemercket Sollte ja eines ober anderes über Vermubleiben. then mit untergelauffen fenn, beffen gleichmaffiger Gebrauch im Ober-Sachsischen mir eben nicht bengewohnet, fo wird mir ber Lefer, ie verständiger er ift, besto geneigter barin nachsehen. Es ift gar zu schwer, ju miffen, mas in allen Teutschen Landen gesprochen Ich habe in Defterreichischen Glosfariis Worter angetroffen, Die ich geglaubet hatte, baß fie am andern Ende Teutschlandes nur in Solftein bekannt maren.

Mit Untersuchung der Herkunft eines Wortes habe ich mich nicht anders eingelassen, als wo ich vermeinet, auf eine besondere Spur gekommen zu seyn, oder wo ich ben andern offenbare Irrwege angetroffen. Bisweilen bin ich auch durch eine fremde dahin einsschlagende Anmerckung dazu gebracht worden. Sonstwar mein Wille nicht, aus den Schrancken meines Vorhabens zu gehen, und aus einem Glossario zugleich ein Erymologicum zu machen. Eben so wenig den ich aus der heutigen lebenden Sprache in die alte

langst verlebte, und noch weniger aus bem verbalen in bas groffe Feld eines realen Borter-Buchs gegangen : obwol bie ober ba ein Wort portommen mag, ben bem ich nicht umbin gefonnt, die Sache felbit zu erflaren. Wie nublich, ja fast nothig sonft ein eigenes Glossarium Archaeologicum senn wirbe, worin man alle in alten Hamburgischen Rechten und Urfunden porfommende, und nunmehro den meisten schon unbekannt gewordene Worter gedolmetschet finden konnte, davon habe ich schon in der ehemahligen Worrebe Unregung gethan, auch felber in meiner Historia Statutorum Hamburg. p. 114 sqq. uber bas heutige Stadt-Buch eine fleine Probe gegeben. Doch angenehmer wurde es Zweifels ohne ben uns fenn, fo wol fur Burger, als einwohnende Fremde, beren manche bis baber mit bem befannten alphabeti= schen, aber so wenig treuen als hinlanglichen Nucleo Recessium fich haben behelffen muffen, wenn man gar ein allgemeines Lexicon reale Hamburgense hatte, worin von allen der Stadt hamburg Staats. Berfaffung, Rirche, Alterthumer, Geschichte, Gefete, Gebrauche, Sandlung und Gewerbe, Gebiete und Gegend betreffenden Sachen nothburftige Nachricht gegeben mare. Allein wo ift in Samburg Der gluckliche Mann, der zu einer so groffen Unternehmung anuglames Leben und Muffe hat, und ber fich zugleich eines sattsamen Vorrathes aller bazu erforderlichen Sulffe - Mittel versichern fann? Bielleicht gebietet felbst die Staats-Klugheit, bergleichen Werck noch lange unter bie pia desideria ju schreiben.

Aber gnug von der Beschaffenheit und Absicht meines Idiotici. Nunmehro ist es Zeit, daß ich nieinem

meinem geehrten Leser auch Rechenschaft gebe von demjenigen, was an dieser neuen Auflage geschehen, und durch welche Vorzüge sich dieselbe von der ersten unterscheidet.

Es batte die erfte bas Gluck gehabt, ben recht= schaffenen Rennern und Liebhabern hiefiger Orten einer guten Aufnahme zu genieffen. Ob fie aufferhalb Hamburg weit befannt geworden, davon habe ich wenigstens aus fremden gelehrten Tage-Buchern nichts abnehmen, folglich auch der Urtheile auswärtiger Runft-Richter zu meiner Nachricht mich nicht bedienen konnen. Es kann fenn, daß ber Verleger mit bem Abgange in der Rahe zufrieden gewesen, oder daß man an Dertern, wo die Soch-Teutsche Sprache ihre Berckstate bat, über eine Nieber-Sachfische Rleinigfeit bingesehen. Wenn ich inzwischen aus dem, was hiesige geschickte und unpartenische Recensenten in ihre lournale einfliessen lassen (1), wie auch aus der offentlich bezeugten Genehmigung einiger berühmten und Sprachfundigen Manner (m), auf einen allgemeineren Benfall schliessen durfte, so fand ich Ursache, einer vermehrten und verbesserten Ausfertigung mich gern zu unterzieben, jumahlen ba auch ber Berleger an einer fauberen Auflage nichts ermangeln zu laffen versprochen, und, wie der Augenschein weiset, auch wircklich geleiftet bat. 3ch bin beswegen von ber Zeit an jum Werche gefchritten, und habe einen Theil von meinen, ob gleich felten gefun=

<sup>(1)</sup> Siehe vom Jahre 1743 die Samb. Berichte pag 385 fqq. die Samb. Bentrage p. 356 fqq. ben Samb. Correspond. N. XI. Kaeuffelini Commentar. Harab. Libell. I.

<sup>(</sup>m) V. Cl. Io. Henr. a Seelen in Memoria Iacobi a Mellen, p. 12.

El Cafp. Reichard im Berfuch einer hiftorie ber Deutschen Sprache Runft, p. 275.

gesunden Neben-Stunden solcher gestalt daran gewandt, daß durch meine eigene Sammlung das Buch mehr als zwenmahl so starck geworden.

Hiernachst aber haben zweene preiswurdige Manner die unerwartete Gute gehabt, mit betrachtlichen Unmerckungen und Zusägen meiner wenigen Arbeit eine Zierde und Erweiterung zu geben.

Der erste war ber hochberühmte Sr. IOANNES GRAMMIVS, 3. Ron. Maj, zu Dannemarch meiland hochverordneter Juftig-Rath, Assessor im Confistorio, offentlicher Lehrer ber Griechischen Sprache auf der Universität in Covenhagen, Koniglicher Historiographus und Bibliothecarius, wie auch Geheimer Archivarius, ein Mann von weltbefannten Berbienften, nicht nur im die Griechische, fondern im die gesammte Literatur, mit einem Borte, ein wahrhaftiger Polyhistor, mit welchem, leider! im Jahre 1748. am Belehrten-Simmel ein Stern ber erften Groffe erlo-Derfetbe ward von einem weltgepriefenen schen (n). Maecenate, und felbit grundgelehrten Staats-Miniftre, Gr. Excellence bem Berrn Geheimen Rath bon Perckentin, Denen mein geringes Idioticon in Die Sande zu kommen das Glück gehabt hatte, ersuchet, Dasselbe

<sup>(</sup>n) Er war auch altester Directeur ber octroyirten Asiatischen Compagnie, und Haupt-Participant ber West-Indischen. Zu ber Königl. Danischen Gesellschaft ber Wissenschaften hat er ben ersten Grund gelegt. Sein Leben brachte er auf 63 Jahr. hr. Schmersahl beschreibet es, aus den Göttingischen Gestehrten Zeitungen, im ersien Bande seiner Nachrichten von jungst verstorbenen Gelehrten p. 145 squ. Sein Bildenis stehet en buste vor dem I 15ten Theile der Leipt. Juvers lässigen Nachrichten.

baffelbe burchzugehen, und, vermittelft Gegenhaltung ber Danischen Sprache, ju erlautern. Er that folches, mit Beweifung einer ftarcken Wiffenschaft ber alten und neuen Rorbischen Sprachen : und ich bin einem Sochvornehmen Gonner unendlich verbunben, ber mir von diesen Unmerckungen eine eigenhan-Dige Abschrift hochgeneigt zukommen laffen. 3ch habe mir die Ehre, und meinem Lefer bas Bergnugen gegeben, fie alle von Wort zu Wort in Klammern behoriger Orten benjuschlieffen, und mit einem G. ben Urheber anzuzeigen. Gollten fich etwan in ben Grammischen Ummerckungen fleine Spuren einer ben groffeffen Nordischen Gelehrten anhangenden mareido Dixias yda-fings antreffen laffen, welches einige rudbeckifiren zu nennen belieben, fo mufte ich Danck und Ehrerbietung aus ben Augen fegen, wenn ich an Diefem Orte mich im geringften barüber aufhalten wollte.

Der andere berühmte Mann, dem ich einen gar merklichen Bentrag zu dancken habe, ist der in einem hohen, aber GOtt Lob! noch munteren Allter ben uns lebende Königl. Groß-Britannische Legations-Rath, Hr. Johann Mattheson, der seine 71 Lebends-Jahre mut der Anzahl seiner beliebten Schriften schonfast überschritten hat. Dieser überall eindringende Geist, wie er sich vorlängst in Staats-Geschäften nußbar gemacht, und in der Ton-Kunst den Nahmen eines Aristoxeni unserer Zeiten erworben, also hat er sich auch ben mehr als einer Gelegenheit über die Teutsche Sprach-Kunde ausgebreitet. Unsere von Jugend auf gepstogene Freundschaft, nebst seiner eigenen Neigung zum wolverdienen, erlaubten Ihm nicht,

Die Arbeit seines Freundes mit gleichgultigen Augen anzusehen, ohne auf einen moglichsten Bentrag zu bencken. Er fchickte mir eine Menge Worter und Redens-Arten zu, mit höflicher Erlaubniß einer beliebigen Ausmufterung. Weil iche aber für verwegen hielte, mein einziges Gebor zum Richter zu machen, indem in einer fo weitlaufftigen Stadt ein Idiorismus dem einen hundertmahl, dem andern nimmer kann zu Ohren gefommen senn, so habe ich alles, was ich nicht felber schon eingetragen hatte, getreulich benbehalten, und mit bem Nahmens-Beichen M. auf Die Rechnung besjenigen geschrieben, bem es jugehorte. Der Lefer wird fich mit mir uber ben Borrath von Sprich-Wortern verwundern, dabon ich gern geffehe, daß mir schwerlich in gant hamburg ein anderer bergleichen wurde haben zusammen bringen konnen, und welche boch ein hauptfachliches Stück eines Idiotici find, wie folches auch Gr. Heumann gar wol erin nert, in Opusculis p. 467.

In währender Zeit nun, daß der Druck veransstaltet wurde, und die anderweitig überhäusste Presse, ben steter Zerstreuung, das Werck sehr langsam sorderte, hat sich inzwischen noch immer mehr und mehr Worrath zu Bereicherung meines Wörter-Buchs sammlen lassen. Wie dem auch der unermüdete Herr Mattheson nicht ermangeln wollen, eine ziemsliche von Seiner Hand gemachte Nachlese noch unslängst mir freundwilligst mitzutheilen. Daher ich denn gemissiget worden, weil alles an behörigen Orsten einzuschalten nicht mehr möglich war, einen besonderen Nachschuß von nicht wenigen seithero bes merckten Abortern und Redensplrten am Ende

anzufügen. Diese Zugabe kunnte dem geneigten Leier nicht vorenthalten, oder bis zu einer abermahligen Ausfertigung aufgesparet werden; weil mir die Erkenntnis meines hohen Alkers und anderer Umstände eine solche Hoffnung nicht erlaubte.

Ob aber gleich durch alle schon erwehnte Vermehrungen diese Ausgabe dreymahl stärcker geworden; so ist doch noch ein besonderer Anhang hinzu gekommen, den ein Sprachliebender Leser weder unnothig noch unnüglich achten wird. Es bestehet derselbe aus vier Stücken.

Das erste ift eine Dialectologia Hamburgensis, oder eine kleine unter gewisse Abschnitte geordnete Sammlung allgemeiner Unmerckungen, die das eigene ber Hamburgisch-Rieder-Sachfischen Sprache betrifft. Diefe aus der Erfahrung gezogene, und mit Erempeln bewiesene Gage verhalten fich gleichsam als Regeln, wornach sich unsere Mund - Art richtet, und wodurch fie sich von andern, insonderheit von der Ober-Sachfischen, unterscheidet. Ich achte solches ben einem Idiotico fehr nuslich, ja fast unentbehrlich, und finde, daß rechtschaffene Manner nicht allein dazu angerathen haben, sondern auch mit ihren Benspielen mit darin "Id tamen, ichreibt Sr. Bew vorgegangen find. mann l. c. "exoptandum quoque videtur, vt "eiusmodi Glosfario, eiusdem prouincialis lin-"guae Grammatica, quae inprimis pronun-"ciandi rationem distincte doceat, praemit-"tatur. Nouimus enim, alia aliam pronun-"ciationem communi stipiti esse propiorem. "Deinde paucis notari vellem, quo sono ipse "fermo

" fermo efferatur. Alii namque voce cita cur-"runt, alii lente procedunt, alii ignaui prorfus "duriores consonas, tanquam saxa salebrasque, " euitare laborant: hos loquendo propemodum "canere animaduertimus, illos languescere: " quibusdam grata est asperitas, nonnullis leniet tas, et quae funt aliae sonorum flexiones. Bas fich in Diesem Stucke Die Griechischen Grammatici für Mube gegeben, und wie fie nicht allein besondere Dictionaria, ju Erklarung ber in iedem Dialecto porhandenen Scribenten, verfertiget, fonbern auch das eigenthumliche einer ieden Griechischen Mund-Art aus einander gesetet, und aus dieser Lebre einen nothigen Theil ihrer Sprach-Runft gemachet, folches ift zur Gnuge bekannt. Go barf ich auch von benen, Die über Die Teutschen Mund-Arten mittlerer Beiten gearbeitet, nur ben einzigen Sn. von Stade anführen, der sich nicht begnüget, über den Otfridum ein fleines und ein groffes Glossarium zu machen, sondern auch eine Grammaticam Otfridianam ju verfertigen ; wie bavon fein wurdiger Gebachtniß-Stifter, Der Sr. Lic. von Seelen, in Memoria Stadeniana bes mehren nachgelesen werben fann.

Was aber unsere ietztlebende Prouincial-Sprachen anlanget, ist mir bishero noch kein anderer, als der schon oben gerühmte Christian Meißner, vorgeskommen, der in seiner Silesia loquente zulest eine Abhandlung de Silesiasmis bengebracht, worin er, was mit den Selbstlautern, Mitlautern und Endungen im Schlesischen vorgehet, wiewol nur ziemlich kurg, verzeichnet hat. Hingegen hat, in der mit der unseren so nahe verwandten Niederländischen Sprache, auf

Diesem Ruffe besto ansführlicher gearbeitet ber ungemein fleiffige Lambert ten Kate, welcher in feiner mubsamen Aenleiding tot de Kennisse van het verbevene Deel der Nederduitsche Sprake, P. I. von pag. 176 bis 332. ausbiindige Regeln van de Gemeenlandsche Dialect gegeben. Es ift Diefes, aus meenen ziemlichen Quartanten bestehende Wercf in Umsterdam ben den Wetsteinen a. 1723 and Licht gefommen, und giebt von der Erfahrenheit und Hemfigfeit seines Verfassers, als auch von seiner Nutbarfeit, so beutlich Zeugniß, daß ich die Sprach-Forscher in Ober = Teutschland bedaure, wenn sie, wegen Un= wissenheit des Hollandischen, einer so schonen Bulffe fich nicht bedienen fonnen. Und eben deswegen fürchte ich, daß viele daselbst nicht fehr nach einem Buche werben gegriffen haben, beffen Sprache fie nicht berfteben. Sr. Deumann, wie ein groffer Renner er auch ift, wovon sein rubmliches Specimen Bibliothecae glotticae in feinen Opusculis fattsamen Beweiß giebt, muß bennoch unfern braven Sollander niemahls zu Gefichte gefriegt haben, weil er ihn p. 631. fub lit. S. mit dem Rahmen Senkare anzeichnet, und den Titel bes Werckes fo unvollkommen anführet, bag man es mehr für eine bloffe Grammatic, als für ein tiefffor= schendes Etymologicum ansehen sollte. Ten Kate verdienet naber gefannt zu werben. Er hat fo gar bie Wanderung und Ausbreitung ber Sprachen auf einer Cand-Charte borgestellet, auf welcher, von 21r= menien her, aus ber Japhetischen Stamm= Sprache bren groffe Zweige, nehmlich ber Celtische, Theutonische und Cimbrische, in eben so viel Land : Strichen burch gang Europa gehen, und bie Grengen eines ieben mit

mit Farben unterschieden sind. Er behauptet den Sah, daß es keine Coniugationes Verborum irregulares gebe. Und ob er gleich bisweilen seine Untersuchungen sehr weit zu treiben scheinet, so muß ich doch, der Wahrheit zu steuer, von seinem Wercke übershaupt gestehen, daß derzenige, dem es um die Abstammungen und Verwandtschaften sowol der Europäischen Sprachen insgesammt, als insonderheit der Teutschen, und ihren Mund-Arten, zu thun ist, dieses Hollandische Hüssen Wittel gar nicht für gleichgültig, sondern fast für unentbehrlich zu halten habe.

Solchen Rathgebern und Vorgangern nun au folge habe ich mit einer Dialectologia regulari bes fo genannten Platt-Teutschen, wie es ben uns geredet wird, einen Versuch gethan. 3ch fage einen Berfuch, und gebe es nicht hober aus, als einen Unfang, den ich gemacht, diejenigen Anmerckungen in eine richtige Ordnung zu bringen, die ich, aus mehr und mehr vorgekommenen Erempeln, als Canones, ober characteres idioticos, anguzeichnen gefunden. Mir ift gar fein Zweifel, wenn die hiefige Mund-Art noch genauer untersuchet, ober in noch mehren Gegenben über unsere Dieber-Sachusche Sprache Betrachtungen angestellet werben follten, bag nicht allein mehr Sage, fondern auch mehr Saupt-Abschnitte erwachsen, und, auffer ber bloffen Aussprache, vielleicht auch Idiotistni syntactici au bemercken porfallen wurden. Es burfte überbem bobe Beit fenn, bergleichen gu bewerckstelligen, wofern man noch ber Nachwelt, von ber iestlebenden Nieder-Sachfischen Sprache einen Begriff zu machen gebencket. Unfere Mund-Art gerath ja von Tage zu Tage in Abnahme, indem das Hoch-Teutsche

Teutsche schon längst nicht allein in diffentlichen Handlungen und Schriften, sondern auch im gemeinen Umgange dergestalt Besiß genommen, daß auch der Bauer selbst mit einem halb = Hoch-Teutschen Worte sich schon vornehmer düncket; folglich zu vermuthen ist, daß die wahre und eigeneliche Landes = Sprache, in welcher niemand mehr diffentlich redet oder schreibet, mit der Zeit sich nicht allein vermischen und verstellen, sondern allmählig gar verlieren werde.

Das zwente Stuck bes Anhanges ift bes herrn Binrich Friederich Zieglers, hochverdienten Paftoris primarii in ber Bende im Norber-Ditmarichen, Sammlung einiger Worter und Redens-Arten, die grofften Theils nur allein in Ditmarschen gebrauchlich find. Diefer fo bienftfertige als gelehrte Mann hatte mir ichon bor etlichen Jahren Diese feine Sammlung durch einen gelehrten Freund allhier behanbigen laffen. Alls ich Ihn aber neulich um Erlaubniß ersuchte, dieselbe meinem erneuerten Idiotico mit benzudrucken, genehmigte Er solches nicht allein aufs freundlichste, sondern sandte mir einen Borrath, ben Er inzwischen zwenmahl fo farct vermehret hatte. Woffir ich, fammt affen Liebhabern, Gr. Sochehrm. gedoppelt verbunden bin, nicht allein wegen des fleiffigen Bentrages, fondern auch weil ich nicht zweifele, es werde diefes ruhmliche Borbild, an mehren Rieder-Sachfischen Dertern, einen farcken Reit jur Rachfolge geben. Sich habe mir die Frenheit genommen, hie und da mit fleinerem Druck einige Anmerckungen bengufugen, welche meift dabin geben, die Samburgische Mund-Art mit ber Ditmarfischen gusammen au halten. was a malling on hone

Das britte ift eine Rachricht von bem alten und fehr felten noch vorkommenden gedoppelten Worters Buche bes ehemahligen Clevischen Cangelliften Gerbardi de Schueren, deffen erfter Theil, ober fo genannter Theutonista, von mir ben meinem Idiotico ofters zu Rathe gezogen, und auch angeführet ift. 3war hat mein gelehrter Freund und Landsmann, Sr. 300 hann Daul Fincte, I. V. C. nachdem er ben Berfertigung Des Bergeichniffes ber Stampeelischen Biblios thet Gelegenheit gehabt, Diefes feltene Wercf naber fennen zu lernen, zwenmahl baffelbe offentlich bekannt gemacht, nehmlich erft in ben Frenen Urtheilen und Nachrichten des Jahres 1750. p. 391. und wieberum in bem Gefammelten Brief- Wechfel beffelben Jahres p. 337. und ware also ber Lefer bahin nur zu verweifen gewesen. 3ch hatte aber langft vor= ber, ehe ber Sr. Fince und ich von bem Stampees lischen Eremplar bas geringste gewust, burch Bermits telung eines Freundes, bas in Riel befindliche schon in Sanden gehabt, und mir babon fo vieles auf = und ausgezeichnet, daß ich vermeinte im Stande zu fenn. ohne fremden Borfchub, felbst etwas vollstandigeres davon berichten zu konnen. Uiberdem war an diesem Orte zwar meine hauptfachliche Abficht nicht, dem Lefer eine Siftorie bes Buches ju geben, fondern weil ich es gewisser Massen als ein altes Idioticon Clivense anfahe, fo wollte ich in einer ziemlichen Unzahl beraußgezogener Worter eine Probe liefern von ber Sprache des Verfassers, welche fehr viel eigenes hat, bas zwar . Teutsch, aber nunmehro theils veraltet, theils uns fowol, als ben Soch-Teutschen, gang fremd ift, und inzwischen boch einem Teutschen Sprach : Forscher fehr

sehr viel Licht und Gelegenheit giebt, im suchen der Stamm-Wörter auf die rechte Spur zu kommen. Ben diesem Vorhaben aber schiene es wol nothig, den Leser von dem Buche selbst nicht unberichtet zu lassen. Woben ich nicht zweisele, wolerwehnter Hr. Fincke werde meiner Nachricht die Gerechtigkeit erweisen, und sie nicht für eine trockene Abschrift der seinen ansehen. Ich geschweige, daß ich sowol ben den Vorreden des Hn. de Schueren, die ich etwas genauer nach der Urschrift abdrucken lassen, als auch sonst, zu einigen vielleicht nicht überstüssigen Anmerckungen veranlasset worden.

Das vierte enthalt endlich ein orbentliches, und, wie ich hoffe, ziemlich vollständiges Berzeichnif der Ausaaben des nunmehro in wenigen Bibliothes fen befindlichen Worter = Buches, welches, unter bem Titel CATHOLICON, vor bennahe 500 Jahren, von dem ehrlichen Dominicaner Ioanne de Balbis, sonst de lanua genannt, jusammen getragen wors Es hat folches mit meinem haupt-3wecke zwar feine sonderliche Verbindung, und ich war erft willens, es nur, als eine Unmercfung, benm britten Stucke bes Unhanges einzuschieben. Weil aber ber Raum allba nicht zureichte, so habe ihm lieber zulest eine befondere Stelle anweisen wollen. Es mag fich daselbst mit der Nachbarschaft des Theutonistae entschuldis gen, bessen zwenter Theil mit bem Catholico ofine bas gar nabe verwandt ift. Bum wenigsten wird mir ein Liebha=

Liebhaber seltener Bucher, Diese kleine nachrichtliche Ausschweiffung lieber verdancken, als verübeln.

Dieses sind also diejenigen Zusätze und Ausstafsfrungen, womit diese zwepte Ausgabe vor der ersten ein merckliches Ansehen gewonnen. Zedennoch giebt sie sich damit noch keinesweges sür was vollkommenes aus, sondern bloß für einen abermahligen Versuch, der noch immer im Stande ist, Vermehrungen und Verbesserungen anzunehmen. Wer diese zu ertheilen den Willen und das Vermögen hat, ja wem nur wenigstens, nebst einem billigen Gemüthe, eine versnünftige Einsicht in den Nuchen dieser Arbeit benwohnet, der ist der rechte Mann, dem sich mein Werckschen, mit sicherem Vertrauen einer guten Aufnahme, zum besten empsiehlet. Um andere Leser und Richter werde ich mich wenig bekümmern, deren ich dreyerlen Arten schon vorher sehe.

Die eine Art trägt sich hoch, als Leute von viel wichtigeren Geschäfften, deren Erhabenheit mit sich bringet, daß sie dergleichen studia nothwendig für große Kleinigkeiten achten müssen, womit sich weder ein Weiser, noch ein so genannter pragmatischer Mann, zu befassen habe. Diese Herren sehen über einen Wort-Forscher sehr weit hin, und wollen lieber nach-lässige Sprach-Verderber sehn, als zugeben, daß das Ansehen einer gestissenen Richtigkeit, als ein Flecken an ihrem Purpur erscheine. Ihrer etliche, die noch jung, und an Wissenschaft so dunne, als mit Einbil-

Einbildung ausgestopft sind, vermeinen Heldenmässig zu thun, wann sie ihren wisigen Wiederspruch auf kahle Spotterenen hinaus lauffen lassen, und mit Wort-Königen, Syllben-Klaubern und dergleichen im sich werssen, ja wol gar zu fordern scheinen, daß man, aus dieser Verachtung des wortlichen, ihre vorzügliche Stärcke im wircklichen unsehlbar schliessen solle. Der wackere Taubmann nennet sie Realisten, und wäschet ihnen ziemlich den Pelß, in seiner Vorrede zum Popma de Different. Lat. ling. Ich aber dencke dießmahl nur so:

Hat in der Sprachen Reich ein Weiser nichts zu thun, So mag ja noch vielmehr ein Nasenweiser ruhn.

Die andere Art Leser können für Staub nicht sehen, daß an Ausarbeitung der Mutter-Sprache etwas gelegen sen. Sie achten keine andere Critique, als welche sich mit todten Sprachen beschäfftiget. Die Verbesserung der gangen Teutschen Schreib-Art ist ihnen nicht so viel wehrt, als in einem alten Scribenten ein einziges verdorbenes Wort, woran sie sich lieber blind sehen, als der Ehre entbehren wollen, es einiger massen, gewiß oder ungewiß, zu recht gebracht zu haben. Dieß allein heist ihnen groß und gelehrt. Alles andere ist unnüß Zeug, bloß darum, weil sie es nicht sind, die es wissen, und weil sie hinter ihrem Ofen, nach ihrem Geschmack,

Die Bedürfniffe ber gangen Welt jufchneiden. Teutsche Urfunden und Nibungen kommen in denen geschloffenen Schrancken nicht eben vor, darin fich diese Ritter tummeln. Daber reben fie Lateinisch, wie ein Tullius, Griechisch, wie ein Demosthenes, und Teutsch, wie eine Sang-Amme. Sie bannen alle Barbaren getroft in Die Mutter-Sprache hinein, und prophezeien ber mabren Gelahrtheit ben gemiffen Untergang, fo balb fie mercken, daß die Jugend angeführet wird, auch im Teutschen richtig zu bencken und zu fchreiben. Sie haben allerdinge Berdienfte, bie man ihnen gern zugestehet, wenn sie nur glauben mogten, daß noch andere Berdienste möglich find, Die sie nicht haben. Schabe ware es, wenn alle im Critischen Reiche wahrhaftig groffe Manner gu Diesem kleinen pedantischen Sauffen gehoren follten. Man fennet, Gott Lob! und ehret nicht wenige, beren fluge und bescheibene Gesinnungen weit bavon entfernet find. Nicht alle bencken, wie zu meiner Beit ein gewiffer , fonft gelehrter Magifter in . . . ber fich nicht bereben kunnte, aus ben Thaten bes Prinzen Eugenii was groffes zu machen, wofern es gewiß ware, baß er fein Griechisch gewust hatte. Es ift biefen ftaubigten Starr-Ropffen von vernunftigen Mannern schon manches erbauliche Ehren-Wort gefagt worben. Allein, wer fann ihre Eigenliebe bampfen? Werben fie aufgebracht, fo weisen fie Die gelehrten Bahne.

Die britte Urt ift Die einfaltigfte, nehmlich berjenigen, die mein Idioricon zu nichts anders zu brauchen wiffen, als daß fie fich daraus an einigen Rebens : Arten unfers gemeinen Mannes ergegen. Diese guten Moioten bencken jum wenigsten nicht hochmuthig und verächtlich von dergleichen Arbeit. Doch sehe ich eben nicht gern, wenn sie, ober auch wol flügere, sich gar zu viel über bem pobelhaften aufhalten. Wahr ifts, es lauffet allerdings und nothwendig in einem folchen Verzeichniffe etwas nieberträchtiges und nicht zu feines mit unter, welches ich gern vermieben hatte, wenn ich als ein Gitten-Lehrer hatte fagen wollen, wie man reben mufte, und nicht als ein Historicus, was geredet wurde, Der Pobel hat gar ju groffen Untheil an ber Mund-Urt, insonderheit in groffen Rauff- Stadten, allwo es eine gewaltige Ungahl Menfchen giebt, beren Ano. chen mehr, als ihre Soflichkeiten, gebraucht merben, und bie von ihren Dorffern, ober fonft von groben Eltern, Die feinste Sprache nicht mitbringen. Diefes alles auszumerken, ware eben so viel, als die halbe Quelle verstopffen, woraus uns in der Wort-Forschung was nugliches zufliessen kann. Will aber bennoch iemand mein allzugetreues Berzeichniß, ober Die Bentrage bes einen gelehrten Freundes tabeln, fo fage ich, zu unferer Entschuldigung, daffelbe, was oftbelobter Prafchius in ber Borrede feines Baieris fchen Worter Buches gefaget hat: Vt quasdam Boiorum (Hamburgenfium) voces satis rudes abiectasWenn denmach diesenigen Leute, die in eine von ießtbeschriebenen Richter=Classen gehören, mur die Güte haben wollen, mein Idioticon überall nicht anzusehen, vielweniger sich darüber Richter=mässig vernehmen zu lassen, so können wir im übrigen gute Freunde senn. Kann ich aber ihren Aussprüchen nicht entgehen, so nehme ich dieselbe, wie sie nicht anders haben vermuthet werden können. Ich werde ihnen dagegen alles gutes wünschen, und so wenig ihre Weisheit und Ehre beneiden, als ihr Vergnüsgen, das sie an sich selber haben, stören.

Ihnen hingegen, meine besten Leser, gebe ich noch mit wenigem die aufrichtige Versicherung, daß, wie ich von Ihrer klugen Einsicht, Bescheibenheit und Hösslichkeit nichts als die billigsten Uretheile erwarten kann, also ich hinwiederum nicht nur Erinnerungen, Verbesserungen und Jusäße, sondern auch Tadel und Verwersfung, mit solcher Liebe und Vanckbarkeit annehmen werde, als ich es gegen eine von allen Tücken entsernte Gründlichkeit zu thun d.

schuldig bin. Man erlaube mir schließlich, einen kleinen Ehr-Geiß offenherßig zu bekennen, Kraft bessen ich mir eine Freude machen würde, wenn dieser mein geringer Vorgang eine baldige und bessere Nachfolge in andern grossen Städten des Obersund Nieder-Sächsischen Kreises veranlassen, und mehr als ein Idioricon denen wackeren Männern, die an einem allgemeinen Teutschen Wörter-Buche arbeiten, nach Wunsch zu staten kommen mögte.



Die Bedürfniffe ber gangen Belt jufchneiben. Teutsche Urfunden und Hibungen tommen in denen geschloffenen Schrancken nicht eben vor, barin fich biefe Ritter tummeln. Daber reben fie Lateinisch, wie ein Tullius, Griechisch, wie ein Demosthenes, und Teutsch, wie eine Sang-Amme. Sie bannen alle Barbaren getroft in Die Mutter-Sprache hinein, und prophezeien ber mabren Gelahrtheit ben gemiffen Untergang, fo balb fie mercken, daß die Jugend angeführet wird, auch im Teutschen richtig zu bencken und zu fchreiben. Sie haben allerdings Berbienfte, bie man ihnen gern zugestehet, wenn sie nur glauben mogten, daß noch andere Verdienste moglich find, bie fie nicht haben. Schabe mare es, wenn alle im Critischen Reiche mabrhaftig groffe Manner gu Diesem fleinen vedantischen Sauffen gehoren follten. Man fennet, Gott Lob! und ehret nicht wenige, beren fluge und bescheibene Gesinnungen weit bavon entfernet find. Richt alle bencken, wie zu meiner Beit ein gewiffer , fonft gelehrter Magifter in . . . ber fich nicht bereben kunnte, aus ben Thaten bes Pringen Eugenii was groffes zu machen, wofern es gewiß ware, baß er fein Griechisch gewust hatte. Es ift biefen ftaubigten Starr-Ropffen von vernunf. tigen Mannern Schon manches erbauliche Ehren-Bort gesagt worben. Allein, wer kann ihre Eigenliebe bampfen ? Werben fie aufgebracht, fo weisen fie die gelehrten Bahne.

men: Achternah kummt dunne Beer. it. Achternah back Gier Rooken 10.

achterover: hinten über.

Achters Port: ciuiliter, pro podice. (Sprichw. Lat de Achters Port apen stahn, un den Docter spner wege gahn. M.)

achteruth: hinten aus. Achteruth flahn: calcibus ferire. (Achteruth fragen: eine Reverence maden.

M.)

Man pflegt auch mit diesem Worte spottisch zu verneinen: ja! achteruth! wie mit dem kateinischen: scilicet, vt retro rusticus arma gerit.

(achteruth tehren, item gang in't Achter-Schipp tamen: in feiner Rahrung jurud tommen. M.)

Achter-Ward: der hinten angefügte Rand oder Saum

an einem Gefloppelfe.

26der: Natter, Otter, giftige Schlange. Metaphor. een bos fen Adder: ein zorniger boshaftiger Mensch. In der Schwäbischen Mund : Urt muß dieses Wort auch gebrauchlich senn, wie zu ersehen aus Henischii Thesauro p. 20.

2de Salve: Vnguentum Dialtheae.

(Aberlaten. Sprichw. Wann iemand ploglich worauf verfällt, so sagt man: et kummt em an, as dem Buuren dat Aberlaten. M.)

af: ab, von. Trifft zwar im Gebrauche mit dem ab der Soch-Teutschen überein; doch scheinen folgende Redens Arten sich auszunehmen:

af un an: dann und wann: per interualla.

blyver daraf: bleibt davon.

(et mag dar nich af: es wirfft es nicht ab. M.) it. er ist so genau, er kann so viel nicht missen. Mag dar keen Wort af? Wie so still?

ich weet'r nicks af: ich weiß nichts davon.

21f. Ort: ein abwarte gelegener Ort, dem niemand nabe ift.

Wenn demnach diesenigen Leute, die in eine von ießtbeschriebenen Richter=Classen gehören, nur die Güte haben wollen, mein Idioticon überall nicht anzusehen, vielweniger sich darüber Richter=mässig vernehmen zu lassen, so können wir im übrigen gute Freunde senn. Kann ich aber ihren Aussprüchen nicht entgehen, so nehme ich dieselbe, wie sie nicht anders haben vermuthet werden können. Ich werde ihnen dagegen alles gutes wünschen, und so wenig ihre Weisheit und Ehre beneiden, als ihr Vergnüsgen, das sie an sich selber haben, storen.

Ihnen hingegen, meine besten Leser, gebe ich noch mit wenigem die aufrichtige Versicherung, daß, wie ich von Ihrer klugen Einsicht, Bescheibenheit und Höstlichkeit nichts als die billigsten Urtheile erwarten kann, also ich hinwiederum nicht nur Erinnerungen, Verbesserungen und Jusäße, sondern auch Tadel und Verwersfung, mit solcher Liebe und Vanckbarkeit annehmen werde, als ich es gegen eine von allen Tücken entfernte Gründlichkeit zu thun

Ctum; 21ftererbe: heres fubftitutus; 21frertind: postumus; Afterlebn: subfeudum; Aftermontag: Dienstag: Ufrersabbath : Sabbathum deureponow-Tov, und andere mehr.

afwyten, fiebe wyten, is a dais monor and analod to

ablwatisch: albern: stolidus.

Abnt Sanel : Ente. Len finnen Abnt Sanel : eine Ente in fauer gefocht. (Sprw. Be fubt eenem Schelm

glyter als eenem Abnt , Sanel. M.)

21tte, ober 21tten Dfun! Ein Abidbreckungs Bort für fleine Rinder, wann fie etwas unfauberes oder schadliches baben und ergreiffen wollen. Da fprechen auch unfere Marterinnen: Dfuy! Dat is atten: Das ift garftig.

all: fcon, bereits: iam. Be geit all: er gebet fcon.

allbott: traun, zumablen, gleichwol: fane. Giebe Bott. aus beffen Bedeutung diefes Bort feinen Urfprung gu haben icheinet, indem man fich bamit etwas nachgegeben ober zugeftanden haben will. 3. E. Be fprickt allbott Droft genoon: loquitur sane audacter satis: i.e. das muß man gefteben, daß er breift gnug fpreche.

(Angl. albeit : obschon, gleichwol: etfi: bien que, quoi-

que. M.)

allbochfoman: jum Schers, jum Schein: dicis caufa.

alleman: iebermann. Allemann all even nab: beiffet es ben Musruffen, mo einer zum bieten fo nabeift, als ber anbere. Lene allemanns Boore: eine gemeine Sure,

allentistens: allgemablig: pederentim.

(allenband, it. allentband: mit der Zeit, nunmehro, endlich einft. Et is allenband Tyd: es ift nach gerade Beit. M.)

allerwegen: allenthalben. alljummer, siehe jummer.

ti stro

allreede, siehe reede. allichoonst: obgleich, obschon: tameth.

alltomits: bismeilen: interdum.

alltooff.



21.

Map, wat hest du wattere Rinder. Sprichwort, womit man einem schmeichelt, wie der Fuchs dem Uffen. Achter: hinter: post.

benachter : nach hinten.

van achtern kamen: in Abnahme gerathen: is eges den van achtern: it. van achtern to: von hinten: a tergo. Achter Dohr: Hinter-Thur. Also: Achter Bus,

Uchter Donf, Uchter Deel, ic.

(Achter-Flikken: Die Sohle unter dem Absah. Und weil diese unter den spissigen Beiber-Schuen leicht abgelausfen wird, so pflegt man ein kleines Trinck-Geld, das einem Dienst-Mägdgen gegeben wird, een Paar Achter-Flikken zu nennen. Ein anderes Sprichwort ist: up de Achter-Flikken slahn, d.i. geringe schäsen. M.)

achterfolgen: gerichtlich einPfand verfolgen, prolequiren.
21chterfolgungs = Process: Prosecutions - Handel.
2Bovon, wie von dem Worte selber, der fal. Hr. Matthaeus Sluter aussührlich handelt in seinem Tract.
von den Erben in Hamburg. P. VI. p. 849 sqq.

achternah: hinten her: post, it. post festum. Daber die Sprichworter wieder Diejenigen, die zu spat fommen:

die man nach sich ziehet, z. E. den Ever anhalen: scapham attrahere; oder von den Stricken selbst, wann sie
steisser angezogen werden. Z. E. Zalet dat Tan beter
an: intendite funem. Metaphorice: anreden, zum
Gespräch sordern. Wenn einer einen vorbengehenden
sprechen will, so halet he em an, d. i. er ruffet ihnzu sich:
arcessit. Ist demnach überstüssig, was der Ir. von Leibniß muthmassen will, ob wäre dieses anhalen so viel als
anhallen oder anhauchen: an forte, spricht er, a sono
spirituue, qui est Zall, halitus. in Collect. Etymol. p. 33.

(ankamen: anbruchig werden, ju verderben oder zu verfaulen anfangen. 3. E. dat Gleesch is ankamen: Caro vi-

tium contraxit. M.)

(anten: achzen, ftehnen. M.)

antitten, fiehe titten.

Untog, siehe tehn.

(Upostel : Peerde: Jusse. M.)

Appeldwaljes: ein Spott-Nahme, da man von einem albers nen tölpischen Menschen saget: et is een dummen Aps peldwaljes.

(Uppelfina: fuffe Pomerangen: poms de Sine. M.)

Appelteven: fo fchilt unfer Pobel die liederlichen Dirnen, die mit Obst herum ruffen.

(Arfren funder Schell: Erbfen, deren zarte Silfe mit ge-

der Nahme Usdu, welchen einige ihren hunden geben, um demjenigen, der fraget, wie der hund heisse, mit der Untwort einen Possen zu spielen.

Usmus mit de Been-Salve. Woher diefer Spott-Nahme ruhre, und ob er was anders, als einen ungeschickten Marckischrener bedeute, muß ich andern zu errathen überlassen

aver: über. Siehe over.

averst: et plebeia contractione arft: aber.

Be wahnet an eenem 21f. Ort: habitat in loco a communi vicinia seinncto. Bisweilen bedeutet es auch einen Abtritt, secessium: 3. E. an eenen 21f. Ort gahn 2c.

afholen: ben fleinen Rindern eine Bequemlichfeit machen, bie unfere Barterinnen wiffen.

aflaven, fiehe laven.

afterfolgen, an ftat achterfolgen, wird bon etlichen unferer beutigen Mund : Mrt nur aufgedrungen. Borbelobter Br. Gluter I. c. p. 85. vermeinet, es fen beffer, daß man fich biefes Wortes ben uns enthalte. Wahr iftes, bak Das Bormort after in unterschiedlichen Compositis nicht bloß fo viel als achter oder hinter, fondern zugleich etmas unartiges ober mangelhaftes bebeutet. 3. E. 216 terreden beiffet nicht bloß nachreben, es fen gutes ober bofes, fondern verleumben: Aftergeburt wird nicht nur pro lecundinis fondern auch fur Difgeburt gebrauchet: Afterwig, Afterglaube pflegen Abermig und Aberglauben zu bedeuten. Ingwischen weil biefes nur im Sochteutichen geschiebet, fo murbe es bem 2Borte afrerfolgen nicht binbern, wenn felbiges Dieberfachfisch Allein ben uns, fo wie in holland, fagt man niemable after, fondern achter, und diefe Particula behalt Diefelbe Bedeutung, die fie auch in andern verwandten Sprachen bat. Alfo ift im Gothifchen aftaro binter ; im Ungel-Sachlifchen aefter ; im Ult-Francfifchen: Far after mir : gebe binter mich, Ortfrid. XIII. 13; im Engellandischen after noon: nach Mittag: day after day: Zag auf Zag. Bie benn felbit im Griechischen autas auch deinde bebeutet : überbem unterscheibet fich bas Dieberteutsche achter barin, baf es auch separatim fteben fann: 3. E. bar is nicht achter: nihil habet in recellu; dahingegen after bon ben Sochteutschen allezeit als eine Particula inseparabilis forne an fein compositum gefüger wird; wie folches zeigen, auffer ben oben angeführten, Die Worter: 2lfterbarm: intestinum rectum;

ctum; Aftererbe: heres substitutus; Afterkind: postumus; Afterlehn: subseudum; Aftermontag: Dienstag; Aftersabbath: Sabbathum deuregongaror, und andere mehr.

afwyten, siehe wyten.

ablwatisch: albern: stolidus.

Ahnt, Sagel: Ente. Len surren Ahnt, Sagel: eine Ente in sauer gefocht, (Sprw. Be führ eenem Schelm glyker als eenem Ahnt, Sagel, M.)

Atte, oder Akten-Pfun! Ein Abschreckungs-Wort für kleine Kinder, wann sie etwas unsauberes oder schädliches haben und ergreissen wollen. Da sprechen auch unsere Wärterinnen: Pfuy! dat is akten: das ist garstig.

all: schon, bereits: iam. Se geit all: er gehet schon.

allbott: traun, zumahlen, gleichwol: sane. Siehe Bott, aus dessen Bedeutung dieses Wort seinen Ursprung zu haben scheinet, indem man sich damit etwas nachgegeben oder zugestanden haben will. Z.E. Ze sprickt allbott dryst genoog: loquitur sane audacter satis: i. e. das muß man gestehen, daß er dreist gnug spreche.

(Angl. albeit: obschon, gleichwol: etsi: bien que, quoique. M.)

alldochsoman: jum Schere, jum Schein: dicis causa.

alleman: iedermann. Allemann all even nah: heisset es ben Ausruffen, wo einer zum bieten so nahe ist, als der andere. Gene allemanns Soore: eine gemeine Hure.

allengstens: allgemählig: pedetentim.

(allenhand, it. allenthand: mit der Zeit, nunmehro, endlich einst. Lt is allenhand Tyd; es ist nach gerade Zeit. M.)

allerwegen: allenthalben. alljummer, siehe jummer.

allreede, siehe reede.

allschoonst: obgleich, obschon: tameth.

alltomits: bisweilen: interdum.

alltooft.

allrost. Wird eben so gebrauchet, wie allbott. Dieselbe Bebeutung hat ben uns auch bisweilen das Wort allryd, womit man etwas zugestehet: Z. E. Ze is allryd een dichtig Mann: est sane vir strenuus. Allrooft, ober, wie es einige aussprechen, allroos, ist vermuthlich dasselbe Wort, welches sich schon sindet im 1 zten oder 14ten Jahr-Hundert, ben einem alten Ueberseher einer Chronick, in Hn. Eccards Corpore Histor. medii aeui T. I. allwo man p. 945. solgendes lieset:

Vor das recht so sult sy stryden.
Mit den armen altoys lyden.
und abermahl p. 947:

Landescroyn yn Hamersteyne Haynt gewesen altoys reyne.

Es scheinet danahl so viel bedeutet zu haben, als allets dings, allezeit, nunquam non.

(Amedahm: Starde, Rleister. M.)

(Amen. Sprw. dat is so wiß, as Amen in der Rarten: das ist so gewiß; als Amen in der Kirchen. M.)

Ammadjen: quasi Anne Madgen, einer der kindisch, blode und verzagt ist.

Sans Ummadjen: ein weibischer Rerl.

anampeln: einen Berfuch thun, allmählig beginnen: conari, vires vel primas, vel restitutas experiri.

Ancker: Sprw. den Ancker achtern Seerd bebben: schon etwas vor sich gebracht haben; seiner Mittel versichert seyn.

angröpen: anwachsen. Wird von dersenigen Krancheit gebraucht, womit insonderheit die Kinder geplaget sind, wann sie von Blehungen in den Musculn zwischen den Achseln und in den Seiten gang steisf werden, da man ihe nen mit schmieren und streichen zu hülste kommen muß. Daher sagen unsere Weiber: Dat Kind is angröyet; et mut afstreken waren.

anhalen: anziehen, anholen. Proprie entweder von Sachen, die

Bak: der Rucken. Daher noch die Redens-Art: eenem up den Bak kamen: einem über den Puckel kommen. ir. eenem up dem Bak sitten: einem auf der Haube sigen: imminere alicui. Ze ligt em ummer up'm Bake: er lieget ihm stets auf dem Halse.

Bakels: die Ruck-lehne am Stule. Stole ahne Bas

tels: Tabourets.

Zuckak, vulgo Zubbak: wann einer dem andern aufs hocket und von ihm auf dem Puckel getragen wird, das heissen wir up den Zubbak sitten, it. nehmen, dregen zc.

(Hubback: quasi dicas ausgehoben auf den Back. Nam Back, Danice Bag est dorsum, der Puckel. Zand tog hende paa sin Bag, og bar hende bort, subleuatam in humeros, vel in tergum suum, eam asportauit. Bac Anglo-Sax. est tergum: on bac, retrorsum. Bacthearm, intestinum illud, quod & Danice Bag-Darm vocamus; vnde Baec-thearmes Vtgang, itidem Anglo-Sax. h.e. procidentia ani. G.) Hieraus erscheinet tlarlich, daß man nicht Pack-Darm schreiben musse, als ware darin etwas gepacket, sondern Bak-Darm, weil er am Ruden lieget:

bakern: warmen, wie man die kleinen Kinder am Feuer thuc. de weet sick wol to bakern: er weiß seiner wol zu pflegen, daß er nicht verfriere. Das Wort scheinet Hole landisch zu senn, allwo de Baker eine Warterin in der

Bochen : Stube bedeutet.

balcten = dufter : ftocffinfter. Ballie: Wanne, Botte, Rubel.

Ballten: Klösse, von Mehl, gerieben Brodt, insonderheit aber von gehacktem Fleische, welche man in Suppen, Potagen und dergleichen gebrauchet. Quasi Balleten: Rleine Balle: pilulae, globuli.

ballsturig: jachzornig: iracundus. Vox Danis quoque vsitata. An forte baldstorrig?

(Non est a balb storia; verum dicitur quasi balgos styrias, h. e. litigiosus, pugnax, ad decertandum promtus. Balgen enim, praeter cognitas illas significationes, abunde a Clariss. Wachtero (p. 105. seq.) illustratas, nostratibus est duella congredi; & Balgere, pugnator, Duellist. Styr, serox; vnde olim Styrbiorno, Sueciae athletae (sec. X. cirea ann. Chr. 980) nomen; de quo Torfaeus, ex Historia S. Olasi, resert, Regem patruum ei nomen Styrbiornia a turbido ingenio, ad bella caedesque propenso, indidisse. Trisol. Hist. c. XIV. p. 73. Styr, pugna, proelium. vid. Franc. Iunii Monosyllaba Gothica in Observatt. ad Willer, p. 265. G.)

Der alte Collnische Vocabularius Teuthonista, befen unten mit mehrem wird gedacht werden, hat auch das Wort Stuyricheit, und erkläret es unter andern durch austeritas, proteruitas, und stuyrlick durch seuere, rigorose, acerbe, welches alles mit Seyr und storrig so nahe verwandt ist, daß beide Meinungen sast auf eines hinauskommen: ob aber für hald nothwendig dalg zu nehmen sen, solches scheinet der Begriff eines Jackzornigen nicht zu ersordern, als welches Begriff das erste sast lieber als das legte zulässet.

Camobin pronunciatur pro Babemobin: Wehemutter:

obstetrix. M.)

(Band. Sprw. dat bindt den Band: das machtes bundig, oder: das giebt der Sachen das Gewichte. M.)

Bande & Goot: Gerathe von Bottcher-Arbeit.

(Bangigkeit: der Jammer, die schwere Noth: Epileplia, praesertim infantum. M.)

Barcken-Rieß: so werden ben den Kindern die Ruthen genannt, weil felbige aus Bircken-Reisern gebunden werden.

barft: contractum ex barfoot: barfuß: nudis pedibus.

Auch brauchen wir es bloß für nudus, und segen pleona
it a flice

flice die Substantiua Soot und Been hingu. 3. E. barftes Sootes, mit barften Beenen.

(barbeent, anstat barfebeent: mit blossen Beinen. So heisset es von einem armen nachten Menschen, be geit barft un barbeent: er gehet ohne Schue und Strumpffe. M.)

(Barg un Dahl begegnet sich nich, man Minschens Kinder wol. It ein Sprichwort, womit gesagt wird, man konne nicht wissen, wie man einander wieder antressen mogte, um gutes oder boses zu vergelten. M.)

Barm: Bier-hefen: facces cereuisiae. Der Pobel hat das von ein schmußiges Sprichwort: in den Barm schyeten, b. i. eine Sache noch zulegt am Ende verderben.
(Dat geit wedder na'm olen Barm to: das gerath wieder auf die alte Weise. M.)

barmhartig, an stat erbarmlich, elend, mitleidens wurdig. Ben lutte barmhartig Dince: ein fleines jammer.

liches Ding.

Pfeffer. Metaphorice: eifrig, hefftig. Len basch Kerl: homo seuerus; een basch Wort: verbum acre.

bafen: irren, ohne Gedancfengehen: incogitanter oberrare.

Bafe : Geeft : unbebachtfamer Schwarmer.

verbaset: verstoret, bestürget: obstupefactus, attonitus. Baserey: Irrthum, Dummheit. Ze geit in de Bases tey: nescit, quid agat.

baten: nüßen. Ein Wort, das auch in dem befannten liede Andr. Knopfii: Was kann uns kommen an für Toth, ehemahls gestanden, nachhero aber ausgemerget worden:

Lasse uns zu keiner Zeit trostlos, Im schaden und im baten.

Bate: Mugen. to Bate tamen: ju Mugen fom-

baven:

baven: oben: supra; baven an: oben an: supremo loco; na baven: hinauf, oberwarts: sursum; van baven: von oben: desuper. Daher das Sprichwort der Neider, wann sie eines andern Geschicklichkeit ruhmen: Dat sünd Gaven, de kamen van baven, de wegen wat.

(baven de Berde fahn: im Sarge fteben. So lange nehmlich ein Lodter noch unbegraben ift, fagen wir: be

ffeit baven de Berde. M.)

baven dryven: supernatare. Sprw. Dat gett mutt alltyd baven dryven: d.i. der Reiche muß allezeit die

Oberhand haben.

Baven-Water nennet man ben uns das Wasser, so von der Ober-Elbe herunter kommt. Wannes nun droben von vielem Regen oder Schnee aus den Gebirgen sich starck ergossen, so heisset es: dar is veel Baven-Waster, und führet sodann die Elbe gemeiniglich ein Leimfärbiges Wasser, pfleget auch, wenn westliche Winde aus der See dagegen treiben, hohe Fluthen abzugeben.

bedaven: siehe doof.

Bedde: Bette. Sprw. Ze is darmit to Bedde brogt: er hats erfahren; er ift damit hintergangen. Beddes wagen: Korb, womit man das Bette warmet.

Bebe: ber Juraten Stuhl in der Kirchen: weil allda vormahls die Bede, das ift, die Collecte eingenommen worden, auch noch iefo zu gewissen Zeiten daselbst eine Austheilung geschiehet.

beduffet (ss molli) fiehe bufig.

(Beer: Bier. Sprw. Seht, wat bat Beer beit: fpottifche Bermunderung. M.) Dat is ftarck Beer, fagt
man, wann einer fich hefftig oder pochend vernehmen lafft.

Beeft: die erfte Milch von der Ruhe, nachdem fie gefalbet, welche pfleget etwas geronnen zu fenn, und warm gegeffen zu werden: daher es auch gemeiniglich heiffet warm Beeft: colostrum.

Beff, Befften: fleiner Rragen, Ueberfchlag.

flice die Substantiua Soot und Been bingu. barftes footes, mit barften Beenen.

Charbeent, an fat barftbeent: mit bloffen Beinen. Go beiffet es von einem armen nachten Menfchen, be geit barft un barbeent : er gehet ohne Schue und Strumpffe. M.)

(Barn un Dabl begennet sick nich, man Minschens Kinder wol. Ift ein Sprichwort, womit gefagt wird, man fonne nicht wiffen, wie man einander wieder antrefs fen mogte, um gutes ober bofes ju vergelten. M.)

Barm: Bier Sefen: faeces cereuifiae. Der Dobel bat bas von ein schmußiges Sprichwort: in den Barm schve ten, b. i. eine Sache noch julegt am Ende berberben. (dat geit wedder na'm olen Barm to: das gerath wieder auf die alte Weife. M.)

barmbartig, an ftat erbarmlich, elend, mitleidens murdig. Ben lutte barmbartig Dinch: ein fleines jammer.

liches Ding.

bafch: barfch, fcharff, ftrenge von Gefchmack, wie z. E. ber Pfeffer. Metaphorice: eifrig, hefftig. Gen basch Kerl: homo seuerus; een basch Wort; verbum

bafen: irren, ohne Bebancfengeben: incogitanter oberrare,

Bafe = Geeft : unbebachtsamer Schwarmer.

verbafet: verstoret, besturget: obstupefactus, attonitus. Baferey: Irrthum, Dummbeit. Ze geit in de Bafes rey: nescit, quid agat.

baten: nugen. Gin Bort, bas auch in bem befannten Liebe Andr. Knopfii: Was kann uns kommen an für Coth, chemable gestanden, nachhero aber ausgemer-Bet morden :

Lafft uns zu teiner Zeit troftlos, Im schaden und im baten.

Bate: Mugen, to Bate tamen: Au Mugen fom-

baven:

baven: oben: supra; baven an: oben an: supremo loco; na baven: hinauf, oberwarts: sursum; van baven: von oben: desuper. Daher das Sprichwort der Neider, wann sie eines andern Geschicklichkeit ruhmen: Dat sünd Gaven, de kamen van baven, de wegen wat.

Chaven de Berde fahn: im Sarge ftehen. So lange nehmlich ein Lobter noch unbegraben ift, fagen wir: be

fteit baven de Berde. M.)

baven dryven: supernatare. Sprw. Dat Sett mutt alltyd baven dryven: d.i. der Reiche muß allezeit die

Oberhand haben.

Baven-Water nennet man bey uns das Wasser, so von der Ober-Elbe herunter kommt. Wann es nun droben von vielem Regen oder Schnee aus den Gebirgen sich starck ergossen, so heisset es: dar is veel Baven-Waster, und führet sodann die Elbe gemeiniglich ein Leimsfärbiges Wasser, pfleget auch, wenn westliche Winde aus der See dagegen treiben, hohe Fluthen abzugeben.

bedaven: siehe boof.

Bedde: Bette. Sprw. Ze is darmit to Bedde brogt: er hats erfahren; er ift damit hintergangen. Beddes wagen: Korb, womit man das Bette warmet.

Bebe: ber Juraten Stuhl in der Kirchen: weil allda vormahle die Bede, das ist, die Collecte eingenommen worden, auch noch ieso zu gewissen Zeiten daselbst eine Austheilung geschiehet.

beduffet (ss molli) siehe dusig.

(Beer: Bier. Sprw. Seht, wat bat Beer beit: fpottisfche Bermunderung. M.) Dat is farch Beer, fagt man, wann einer fich hefftig oder pochend vernehmen lafft.

Beeft: die erfte Milch von der Rube, nachdem fie gefalbet, welche pfleget etwas geronnen zu senn, und warm gegeffen zu werden: daber es auch gemeiniglich heisset warm Beeft: colostrum.

Beff, Befften: fleiner Kragen, Ueberfchlag.

Begynten: ein leinen Kinder-Haubgen, welches hinten offen, worin sie wie die Bagynen ober Ronnechen aussehen.

begoschen. Siehe Goos.

beharden : greiffen, fangen, handfest machen.

(behobt: behutfam. M.)

Bekunmst: Gnüge: quantum conuenit. Jek hebbe myn Bekummst: ich habe zur Gnüge, oder so viel mir bekommen mag. Ein lustiger Ropf schrieb dem Hamburgischen Frauenzimmer vor, wie sie ben Mahlzeiten, nach Unterschied ihres Alters und Zustandes, antworten müsten, wann man sie ein mehres zu essen nöthigte. Nehmlich eine Jungser müste sagen: ich war schon krygen; eine The-Frau: ich bün wol versehn; eine Wittwe: ich bün dar all wol an west; und eine alte Matrone: ich hebbe myn Bekummst.

belemmern: befegen, bekramen, belegen, so daß man nicht hindurch kann.

belemmert: obstructus, impeditus.

belevet (4): hoflich, der zu leben weiß. Belg.

Bellbamer: Diefer alfo ben uns von vielen ausgesprochene, und folglich auch geschriebene Dahme wird denen bengelegt, die ein unbandiges und aufruhrisches Maul brauchen; fo mie man der gleichen wol ehemable in Burgerlichen Berfammlungen allbier gehabt, die auch in offentlis den Schriften Bellhammer genannt worden, gerabe als wenn diefes Wort von Bellen und Sammer zufammen gefeßet ware, ba boch wol niemand iemable einen Sammer bellen geboret. Bielmehr ift der rechte und wahre Ausdruck Bell-Zamel, jufammen gefüget von bem Diederlandischen Belle, welches eine Schelle (tinrinnabulum) bedeutet, und Gamel (veruex), fo daß ein Bellhamel eigentlich ift ein Leite Sammel, bem man einiger Orten eine Schelle anhanget , bamit er von ber Beerde fonne gehoret werden. Und hiemit vergleichet fich ein demagogus, ber unter bem aufrühriften Saufs fen

fen das groffe Wort hat, und dessen schallende Prahleren ben den andern Gehor sindet, so daß sie ihm nachgehen. Dieses befrässiget der gelehrte Brabanter Corn. Kilianus in seinem Etymologico Teutonicae linguae: Belbamel: veruex sectarius, dux gregis, & per metaph. coryphaeus. Gall. mouton à la sonnette.

bemoten (os) fiebe moten.

benaut: f. nau.

beren (e): it. berben: fich geberben, fich stellen: simulare.

Jet bere man fo: ich stelle mich nur fo.

berichten: das Seil. Abendmahl geben. Wird insonderheit von Krancken und Sterbenden gesagt : Ze hett sich berichten laten: er hat gebeichtet und communiciret.

beryven: beryflick. siehe ryve.

(in Berow und Berade nehmen: unschlussig senn, obet was rathsam oder zu bereuen fen. M.)

beschreien; über einen Ermordeten das fo genannte Straffen-Recht oder Zeter-Geschren halten.

Bessem: Besem. (Sprw. Syne Zare stind so trus als een Bessem-Steel, M.) Ze hett eenen Bessem-Steel im Rüggen: er tragt sich sehr steiff.

Brabm . Beffem : bom Brabm - Rraute.

Zey : Bessem: von Hende

Biefe & Beffem: bon Birden : Reifern.

Kamer Bessem: von Schweins-Haaren, die Zimmer ju fegen.

best. All myn best: nach meinem besten Vermögen. Ze lopt all syn best: currit quam celerrime potest.

beswichten, beswichtigen; schweigend machen, gufrieden ftellen.

beswymen: s. swymen.

betehmen laten: zufrieden laffen. Siehe tehmen.

(Betel (E): Meissel: scalprum fabrile. M.)

Betjen, betten (1): bischen, ein wenig. Tovet een betjene wartet

wartet ein wenig; een luttjen betjen; ein flein wenig:

un petit peu.

(to foten Betjen: mit groffem appetit. Man pfleget uppigem Gesinde, das eine untabeliche Koft verefelt, die Zeit zu verfündigen, da sie es noch effen werden to foten Betjen. M.)

bett: 1) bif, vsque ad. Bett to ewigen Dagen: bif in Emigfeit; bett na Lubecaf: Lubecam vsque.

2) beffer, weiter: porro, magis; wie ber Sochteutschen baß, surbaß. Bett to gabn: gradum citare;

bett to rugge: weiter jurud.

3) wieder, mehr: iterum, amplius. Vich bett dohn: nicht mehr thun. (Dat heett: Kumm ins, man nich bett. Sprw. Das heisst: Komme mir nicht zum andern mahl. M.)

betuntelt: fiebe tunteln.

Beweer: Muhe, larmen, Unruhe. Ze maket veel Bes weer: Er machet viele Unruhe.

beweerlick: unruhig, muhsam: operosus, molestus. Een beweerlick Ampt; een beweerlick Kind: damit man viele Muhe hat.

by, pro gu. By fict feten: Bu fich fteden. by to: neben bin, ben meg.

bybutten: den Kopffanlegen, sich anschmiegen, wie die Kinder an die Brust. Wird aber auch von denen gesagt, die Mund an Mund bringen, oder kussen wollen: Ze will ins bybutten.

(Bictbeeren: Heidelbeere: mirtylli. Sprw. fo blau als eene Bictbeer, M.)

bicken boom still swygen: stod stille schweigen.

Bicksteert: So nennen unsere teute eine Werlegung der haut am Gelaffe. 3. E. Ze hett fick eenen Bicksteert reden: Er hat sich wund geritten.

Bitte: Sacfe, Rarft: ligo. bitten: haden, hauen.

Bick-Sand: ein Sand von zerklopften Brocken der gehauenen Steine, welcher fein gesichtet, und besser, als gemeiner Sand, das hollgerne Gerathe damit zu scheuren, gebraucht wird.

Biktels Steene: harte Steine, abgesprungene Stude von Rieserlingen. Man fagt von einem sehr hungrigen: he schull wol Biktels Steene freten; imgleichen von einem hefftigen und harten Froste: et frust Bikkels Steene.

(bingeln: mit kleinen Klocken läuten. Angl. stingle. M.) Man brauchet auch in selbigem Berstande das Wort beyern, womit insonderheit das kleine Geläute bedeutet wird, welches vor dem groben und vollen hergehet, und gleichsam intoniret, wann auf dem Lande zur Kirchen, oder in der Stadt zu Leichen geläutet werden soll.

binnen: 1) inwendig: intus. Binnen un buten: inwendig und auswendig. Meister van binnen heif fet derjenige Schiffbauer, der am Schiffe das inwendige versertiget.

Binnenwarch: Ein Spigen-Berd, oder Gefloppels zwischen zwenen Zancken, so an die Ueberzuge der Haupt-Ruffen gesette wird.

2) innerhalb: intra. Binnen & Dagen; innerhalb acht Tagen.

3) hinein oder herein: intro. Gaht binnen: gehet hinein. Dat Schipp is binnen tamen: navis portum intrauit. Jef hebbe dat all bins nen: ich begreiffe es schon; ich habe es schon inne.

Byflag: f. Glag.

bissen (ss molli): sin und wieder laussen: discursitare. De vacca lasciuiente dici solet: de Roh bisset, i.e. subsultans discurrit. Die Niederlander sagen bysen, it. biesen, welches Kilian erklaret aestuare, surente ac violento impetu agitari, insano more discurrere. &c. (plane etiam Danicum. G.)

byfter :

byster: duster, unfreundlich, trube: turbidus, inamoenus.

Byster uthsehn:
fronte non serena esse.

byfter flahn: nicht richtig im Ropffe fenn: delirare.

verbystern: irren, verirren: errore consundi. Sün jy verbystert? seid ihr noch klug? Sprw. Ze is verbys stert in de Blase. (Etiam Dani bister, vnde forbis stret. G.)

byten: beissen. Zu einem, der ihn anfähret, oder ihm ein sauer Gesichte machet, sagt unser Pobel, wie man zu einem Affen sprechen mögte: Marten, byt my nich, ick will by oock eene Beer geven.

(Bytertens: find in der Weiber-Sprache die Zahne jun-

bitter: bavon sagen wir gar eigen: nich bat bitterste, oder nicks des bittersten: nicht das geringste, gar nichts: plane nihil, ne minimum quidem.

Black: Dinte, eigentlich die schwarge: benn blac hieß im Ungels Sachsischen, und blak heisset noch im Englischen schwarz. Dessen aber ungeachtet sagen unfre Leute: roth Black, gron Black, u. s. w.

Black Gorn: Dinte Faß; Black-Labe: Schreibes

Blaffer-Kringel, wie auch Blaffer-Magels haben ihren Nahmen vom Blaffert, einer im Collnischen annoch befannten Scheide-Munge, nach welcher sich vermuthlich die Blaffert Pregel und Blaffert. Nägel im Preise richten.

Blagels, oder Blachels: das Blau, so unter die Starcke gemenget wird, um der weissen Wasche ein reineres Ansehen
zu geben. Es kommt diese Aussprache des Worts von der
groben Mund-Art der Bauren, welche für den blauen
Zimmel sagen den blagen Zemmel. Daher Blagels an stat Blauels oder Blauchels. In unsern
Wier kanden machen die Weiher mit dieser Farbe einen
eigenen Staat, und thun deren so viel an ihre Wasche und
Hauben,

Hauben, daß sie gang dunckel-blau werden. Weswegen man sie auch de Blau-Zuven nennet, und sie damit von andern benachbarten Land-Leuten unterscheidet.

(Blater: Wand Leuchter. M.)

blantern: glangen, blinden. Bon blant.

blangen: neben, an der Seite ber: iuxta. Scheinet zusame men gezogen aus by langen: langft neben ber.

blaren: plarren, weinen. Wird auch vom Gebolcke bes Biebes gebraucht.

Blar Oge : einer ber leicht und viel weinet: de nicke beit, as bulen un blaren.

Blaß: eine angeblasene Glut, die einen rothen Schein giebt.
Denn wir sagen von einem Menschen, der im Gesichte feuerroth ist: Ze subt uth, als een Blaß für. (Dat Licht gift eenen groten Blaß: es fackelt oder flackert starck. M.)
Folgende Wörter: Bleusker und Blusse sind vermuthlich mit diesem verwandt.

(Bleeke (e): Bleiche. Sprw. von einem, der schwarf und garstig aussiehet: Ze führ uth, as wenn he dem Divel uth der Bleeke entlopen were. M.)

Bleeckfyft: Einer ber bleich und elend ausfiehet. bleeckfyftig: blag und francflich von Ungefichte.

(Bleffe: ber meiffe fled, den einige Pferde an der Stirne has ben, die daber auch felber Bleffen genenner werden. M.)

Bleufter: eine auffahrende Flamme, wie vom angezundeten pulver: ignis fulgurans.

bleuftern: flammare, vehementer fulgere.

Blittenflager: ift ben uns nicht, ber bas Gifen zu Blech fchläget, fondern ein Klempner, ber aus dem weiffen Bleche allerhand Gerathe verfertiget.

Block Dreier: trochlearum tornator: der die sogenannten Dryse-Blokke oder Block Rullen drechselt.

Blome: (Sprw. Etregnetem in de Blome: Es gelinget ihm alles; das Gluck fallt ihm in den Schooß. M.)

blubbern; heruthblubbern: siehe flubbern, welches eis nerlen.

Blife: Feuer Thurm, Warte: Pharus: bergleichen Hamburg auf seinem Néuen Wercke und auf Helgeland unterhalt, zum Behuf der Schiffe, die sich des Nachts am Munde der Elbe nach diesem Feuer richten.

blufen: Warte-Feuer machen. Metaphorice: im Gefichte gluben. Se blufet: er siehet Feuer-roth aus, von aussteigender Hise. Conf. bleustern.

Blifer: Feuer-Barter, der die Blufe zu unterhalten beftellet ift.

256ge: Biege, Krummer flexura. Ist in der Corstake auch der Nahme eines Vorlandes ander doven Elbe, das von einer Krumme des Deiches befasset wird.

Bohn (19): 1. Die Decke eines Stockwerckes oder Zimmers: laquear: le platfond. Bett ünnern Bohn: biß an die Decke. Daher wird auch der obere Gaumen im Munde de Bohn genannt.

2. Der Boden über der Dede, insonderheit in den dbersten Stockwercken des Hauses, wo keine Zimmer, sondern nur Naum zu Waaren und andern Bedürsnissen zu haben. Z.E. de Korn-Bohn, Holt-Bohn, Kahle Bohn zu. to Bohn bringen zu.

Sprw. Ze hett Bohns im Roppe: er führet hohe Gedancken; er will hoch hinaus.

Bohn & Gase: ein heimlicher Handwercker, der nicht Zunstmäßig ist. Wird Zweisels ohne also genannt, weil er sich, wie ein gejagter Hase, auf die Flucht geben und auf den Boden retiriren muß, wann die ordentlichen Umpts-Meister an den Orten, wo sie Besugnist haben, Haus-Suchung thun, und den Fuscher jagen. Zum wenigsten scheinet mir viel gezwungener, was Ir. Wachter angiebt in Glossar. p. 191. baen oder

bin heisse bitten, und hans (woraus man zum Spott hase gemacht) ein Geselle: daß also Baen-hans oder Bohn-hase bedeute socium opisicem, qui iure precario gaudeat, indultu Senatus. Denn dieses ware ja eigentlich ein so genannter Frey-Weister, welchen die Handwercker von einem Bohn-hasen sehr wol zu unterscheiden wissen.

- Bohn Dehlen nennen unfere Holg-Handler diejenigen Bretter, welche unterm Obdache eine fattfame Zeit gelegen, um behörig auszutrochnen, und jum Getaffel dienen zu konnen.
- 30hne. Sprw. wann iemand einen ruffenden nicht höret: Ze ward Bohnen in den Ohren hebben. item. Zest du Bohnen geten? Des ersten Ursache scheinet natürlicher, als des letztern.
- bohnen: mit einer steiffen Burfte das polirte holgwerd und Getäffel reinigea und blanck reiben.
  - Bohnert: eine eigene Urt runder Burften, mit einem aufftehenden Stiele, womit die erwehnte Urbeit trocken verrichtet wird.
  - Matt-Bohnert: eine langlichte Burfte, womit man dasjenige bohnet, was beschmußt ist, und sich ohne Naffe nicht reinigen laffet.
- bohren und gebohren (0e): 1', sich gebühren: fas esse, convenire. 216't sich hort un bohrt; wie es sich gehoret und gebühret;
  - Bort (Holland. Beurt) die Ordnung, die einen trifft, etwas zu verrichten. Wachtet juwe Bort af: wartet, diß an euch die Reihe kommt. Bort-Lüde (Beurt-mannen) Schmacken-Schiffer, die zwischen gewissen Dertern in einer privilegirten Unzahl nach der Reihe kahren mussen.
  - verbohren (oe): verbrechen, verwircken, in die Gebühr verfallen. Wenn es anders nicht richtiger ist zu sprechen verborden, von dem Worte Borde, über wel-

ches Chr. Schlöpke in seiner Beschreibung von Bardewock p. 35. sq. weitlaufftig glossiret hat. Holl. verbeuren, siehe Kilian. in Dictionar.

2) sich zutragen, begeben: contingere. Dat kann wol gebohren: das kann leicht kommen. Dat bohrt nich oft: das begiebt sich selten.

bohren (on) heben, tragen: attollere, portare. Daher die Burde. Sprw. Wat man nich bohren kann,

mutt man liggen laten.

Geld bohren heiste entweder einnehmen, z. E. van Dage is nich veel bohret: heute ist nicht viel geloset; oder für gültig nehmen, z. E. dat wardt nich bohret: das gilt nicht: man ninnnt es nicht.

fich verbobren: durch beben fich Berdrieß thun.

upbohren: aufheben. Sprw. Dar is he wol mit ups bohret: da ift ihm trefflich mit geholffen, scilicen

Bohre: Bahre, Trag-Bahre. (feretrum, etiam plane Danicum. G.)

botern (09) klopffen, hammern (Dan böckern. G.) Mag vielleicht eigentlich heissen bottern, weil die Bottcher oder Faß-Binder, die wir Botter oder Botjer nennen, fonderlich viel klopffens machen.

bolcken: blocken: mugire.

upbolcken: rulpfen: ructum edere.

Bolten: 1) Polgen, die man vom Urmbruft schieffet.

2) groffe runde, und bismeilen forne eingehachte Magel, womit am Schiff- und Saus-Bau das schwere Zimmer - Werch verbunden wird.

Splint 23olten: find stumpf, und haben am Ende ein Dehr, wodurch ein Splint oder Keilchen auf einer eisernen Platte inwendig vorgeschoffen wird.

Anappel-Bolten: Rloppel-holgchen, die auch wol von Elfenbein gedrechfelt werden.

Boog: die Biege oder Richtung des Schiffs im fegeln.

(Streect.

(Streecf-Boog: der Grich im laviren von einer Geite jur andern. Up'n andern Boog leggen: metaphor. andere Unschläge fassen: changer de batterie. M.)

Booksbudel: Ein vorgeschriebener Schlentrian in gewissen, fonft willführlichen, Sandlungen, welchen infonderheit bie Samburgifchen Frauen im Ropffe baben, und demfels ben, ben allerhand Borfallen im burgerlichen geben und Umgange, febr genau nachzufommen pflegen. Diefes Wort in Samburg eigentlich für eine Berkunft habe, davon wird unter allen Muchmaffungen wol die mabricheinlichfte bleiben, die der Samb. Patriot angiebt P. II. p. 247 fg.

Boom: 1. Baum, arbor. Gprw. Gott ffuret de Bome, dat fe nich in den Zeven waffen, d.i. Gottlaffet nies mand gar zu machtig und bochmuthig werben. Soget Bome : febr, laut. Dat Kind weenet hoger

Bome: das Rind weinet mit lauter Stimme.

2. Das Rloß, womit die Ginfahrt des Bavens gefchloffen mirb.

3. Ein Burgerliches Wefangnif fur Schulbener und andere, die nicht criminel erkannt find : also genannt von dem ehemahligen Ober = ober Binfer-Baum, beffen Wach. Thurm es gemefen. Daber die Redens-Arten : nahm Boom fetten; upm Boom fitten ic.

Booffet: Regel Rugeln.

booffeln: Regel schieben, mit der Rugel werffen.

Booffel Bowlingreen : ein haus in der Samburgis fchen Reuftadt, nebft einem offenen, mit Rafen belegten und gewalften Plage, allwo die Engellander fich mit ih-

rem Jeu de boule ju erluftigen pflegen.

Boos-Baten, für Boots-Baten: (wie Boos-Mann für Boots : Mann) hölherne Stangen mit eifernen Safen, zu Fortschiebung und Unbolung der Fabrzeuge. (Sprw. Syf Singer fund fo goot as een Boos: Bomit man denjenigen einen Stich giebt, die mit ber Sand in die Schuffel greiffen. M.)

Borg:

Borg: verschnittenes Schwein.

borgern: dick und sett werden. Ze borgert: item: Ze legt eenen Borger = Buhk to: Ventrem proiicit. Id scilicet ciuile habetur.

bornen: zur Trancke führen; und absonderlich den Kalbern bie Milch geben.

Born = Grund: bofer Grind.

boseln (on): ex Belgico beuzelen: liegen: mentiri.

(Bost girten: ein kleines Feuer, welches man anleget, um nur zum Zeitvertreib davor zu sigen, und gleichsamnur die Bruft zu warmen. M.)

boten (05): Feuermachen; anboten: anzünden; inboten: einhigen; naboten: noch mehr anlegen; toboten: zuschüren; ünberboten: Feuer unterlegen. Für achterboten: zur Gile antreiben.

Sirboter: Calefactor.

Botefür: Nomen honestissimae familiaeHamburgensis.

Br. Rathlef in der Geschichte ießtlebender Gelehrten, P. V. p. 163. Schreibet nach Luneburgischer Mund-Urt inbeus ten, und will, daß es herkomme von dem alten Worte Beut ober But, das fo viel als Solf bedeute, wovon auch das Wort Budde (ben uns Butte) abstammen mogte; welchesich dabin geftellet fenn laffe. 3mar mag ben den Franzosen une boute auch soviel als eine Botte bedeuten; ob aber ihr boutefeu (incendiarius), des Brenn Solfes halber, mit der boute verwandt fen, oder ob vielmehr ihr verbum bouter, woher boutée, boutade, boutoir &c. fommen, unserem boten naber trete, das mogen andere entscheiden. Welcher maffen bas Verbum boten auch alle Urten des Aberglaubens, infonder= beit mit dem Reuer, bedeute, belehret uns das neuliche Berzeichniß einiger veralteten Teutschen Borter, welche in den Luneburgischen Landes = Constitutionen vorfommen.

boten (08): buffen. Ein von dem vorhergehenden gang unterschiedenes Verbum.

(Jener Knabe flagete über Kälte, weil seine Mutter nicht eingebüsset (er wollte sagen eingehitzet) hätte. M.)

Bote: Buffe, Straffe. Latino - barbaris Bota. Tobote: Zulage. Bote fitten: Rirchen-Buffe thun.

Bott: Långe oder Borrath eines Strickes, damit man nachgeben, oder fyren kann: copia kunis ad laxandum. Allso nennen unsere Kinder ihren Bind-Faden, an welschem sie die papiernen Drachen in die Lust steigen lassen, dat Bott. Daher: Bott laten, Bott geven: nachlassen, nachgeben. Hievon haben wir oben das Wort Allbott, sowie es ben uns im Gebrauche ist, abges leitet, indem damit etwas zugestanden, und, als unstreitig, nachgegeben wird. Hr. Wachter aber führet es her von dem Worte Boet, welches einen Schlag bedeutet, und saget, daß in Schwaben allebott so viel heise, als iedessmahl, omnibus momentis, vicibus, ictibus. in Glosfar. p. 194. sin. & 196. med.

Botter: Sprw. Spott man nich mit be Botter, du ittst se noch ins gern upm Brode: verachte ein Ding nicht, dessen du einmahl benöthiget senn mögtest.

bottern: Butter machen, it. zu Butter werden. Metaphorice: gelingen, Bortheil schaffen. Dat will nich bottern: da will nichts heraus kommen; das ist verlohene Urbeit.

(Botterlicker: Zwiefalter, Sommer-Bogel, Schmetterling: papilio. M.)

Brack: ein tieffes loch, welches von dem einfturgenden Daffer gemacht wird, an der Stelle, wo ein Deich durchgebrochen.

braden : braten. (Sprw. Ze mutt allerwegen mit bra-

den: Er muß allenthalben mit hinten und forne fenn. M)

Braden un Saden: das nennet der gemeine Mann eine vollkommene Mahlzeit, wo man nehmlich gebratenes und gesottenes gehabt hat.

Brandewyns : Pape: Brantemein-Sauffer; insonderheit ein versoffener Priefter.

Braff: Menge, Hauffe: congeries indiscreta. Den gan-

Brathem: Uchem, Dunst: halitus, vapor: Angl. breath.
Dar mutt teen Brathem ankamen: da muß kein
Sauch oder Qualm ankommen.

bebrathemen : bedunften, bequalmen, wie an ben Fenftern in warmen Stuben gefchiehet, wann es drauffen falt ift.

(Bregen (7): Gehirn. Angl. Brain. M.)

bretten: 1) bruhen.

afbretten: mit siebendem Waffer z. E. von den Schweinen die haare, von dem Geflugel die Federn herunter bringen.

2) bruten. Welches eigentlich vom fleinen Ungezieffer gesagt wird. Z. E. Em breuet de Kopp: caput eius generat pediculos.

Breuels: Brut.

breuern: jum bruten geneigt. Syn Sweet is breuern: fein Schweiß brutet leicht. Kinder hebben breuerne Koppe: die Röpffe der Kinder bruten gern Ungezieffer.

(Bricken: 1. bolgerne Teller.

2. Steine im Brett . Spiel. M.)

Broot: 1) Ein niedriges und seuchtes land, entweder in Mosrast und Gebüsche, oder in Wiesen und Wärdern bestehend, wie ben uns der Gras-Broot, Zammer-Broot, Reth-Broot zc. Daher auch in Hamburg, wo die Stadt an der Süder-Seite auf der Wiese hinaus gelegt ist, einige Gassen den

Nahmen behalten,nehmlich: der Schiffbauer-Broof, Sollandifche Broof und Wandbereiter-Broof.

2) Die Hosen. Holland, de Broek. Daher Schyrebroek: Hosen Scheisser. (Forbrook: Hosen-Schliß, M.)

Bruche, Bruchen-Talg: das innere Fett am Eingeweide des horn-Biebes, fammt dem Nebe, ohne die Nieren.

bruddeln: ungeschickte Sand-Urbeit machen.

Bruddeler; Bruddeley: Sumpler; Stumperen.

brüden: hudeln, scheren, veriren: illudere, molestum esse, exagitare. Ze brüdet ju wat: Er veriret euch. Wat brüdt et my: Was schiert es mich? (Ze is mit dem Koppe gebrüdet: Er ist nicht richtig im Kopffe. M.) Brüdet darvan: Schiert euch davon.

ungebridet laten: ungehudelt laffen, fich mit etwas nicht abgeben. Wie man im Sprw. faget: De dat Latyn nich versteit, de late et ungebridet. it. ungebridt is 't beste: unverworrn ift aut Barn.

Bruderey : Beriren : raillerie. it eine Arbeit, da es nicht mit fort will.

Lude Bruder: Leute · Berirer, Spotter, Betrieger: Empaceta, impostor.

verbruden: verhungen, verderben, corrumpere. verbrudt, oder wie einige sprechen, verbrudtsch : stolg, trogig.

verbrudt uthfebn ; ein hochmuthiges Unfehen haben.

(bruggen, feenbruggen: mit Steinen pflaftern.

Steenbrugger: Pflafterer. M.)

(25rummkater: murrifcher Menfch, der immer murret, wie

(Brunfitcen: Bafilien : Rraut: Bafilicon. M.)

(Brufe: der durchlocherte Auffag an der Rohre eines Garten-Gieffers, wodurch die Pflangen mit Baffer befpruget werden. M.)

B5 Bruuß:

Bruuß: Beule am Ropffe, vom fallen, ftoffen, oder schlagen. Bucht: Biege, Rrumme: flexura.

in de Bucht springen: hurtig an die Arbeit gehen, wacker herburch muffen und zugreiffen. Die Schiff-teute, denen diese Redens-Art eigen ist, werden am besten wissen, ob es richtiger heisse in de Boog springen, weil de Boeg eine gewisse Stelle ist auf dem Bordertheile des Schiffes, daber vielleicht Boegspriet, Boeglynen &c. den Nahmen haben.

Bud: ein iedes Geffelle, worauf das Bau-holf entweder gefchnitten, oder von den Zimmerleuten bearbeitet wird.

Budden, siehe Dutten.

Budel-Pasen: So nennen unsere Rochinnen die langlichte teinene Beutel, worin sie zur Schlacht Zeit Gruße stopffen, und also Beutel Durfte machen.

Buffenstöter: grober Mensch, der iedermann unbescheiden vor den Kopff stoffet: importunus, impetuolus, petulcus.

Buht: Bauch. Borger-Buht, siehe borgern. (Sprw. Elcken findet synes Buhtes weddergade: ein ieder sindet seines gleichen. Den Buht foruht steten: sich bruften. M.)

buhted: bauchicht, weit: ventriosus, mensurae capacioris. 3. E. buhtede Tünnen, buhtede Balljen ic. Ze hett sich buhted geten: venter eins ab ingesto eibo intumuit.

buhted Band und simal Band ift ein Unterschied der Tonnen : Masse, welcher insonderheit benm Butter-Bandel beobachtet wird.

bubtflagen: furg und flarck Athem holen, wie man thut, wann man fich hefftig beweget hat. Wird vornehmlich von Thieren, als Pferden und Hunden, gebraucht, denen, nach einem farcken Lauffe, der Bauch schläget.

bubten: item in de Bubte fetten: das gewaschene Leinen-Berathe in einem bauchichten Rubel, die Nacht über, unter der Lauge stehen laffen. BubBubtobten: Aft der Dahme des Rindviehes in der Sprache mit fleinen Rindern. Wann aber unfere einfaltigen Beiber vermeinen, daß in dem befannten Biegen-Liede: Butobten van Salberftadt zc. ein Rind-Bieh gebes ten merbe, bem Rinde mas zu bringen; fo mogen fie fich berichten laffen, daß diefes Butobten fen der vormable im eilften Jahr Sundert gemefene Bifchoff ju Salberfradt, Bucco, oder Burchard, welcher eine folche Rinders Liebe foll gehabt haben, daß er niemahle ausgegangen, ohne denen ihm begegnenden Rindern etwas ju fchens Daber eine iede Umme ihrem Rinde, wenn es fchlaffen muffe, borgefungen, daß fobann ber liebe Bucco fommen, und auch ihm was schones bringen follte. vid. Reimmannus in Diff. de Chronico Halberst. Io. 2 Winningensted. p. 27.

Bubre: Uebergug übers Bette. Beddes Bubre: Doble

Bühre; Kuffen Bubre zc.

Bubren - Warch: Gewebe jum Bett-Beuge, bas bicht und feft gemachet wird, damit feine gebern beraus brins gen fonnen.

Bule: Beule. (Sprw. Ungewent Arbeit bringt Bus len. M.)

Bulgen: Wellen: Auctus.

Bulle: 1) Stier: taurus.

Bullen-Byter: groffer breitmaulichter Sund, ber auf ben Stier geheßet wird. Metaphorice ein ftarcfer Banter, ber iebermann zu Leibe gebet.

Bullen Pefel: Prugel von geflochtenen Riemen. Proprie genitalia tauri, quae, perinde ac balaenarum, verberibus infligendis valde funt idonea. Gallice: Nerf de boeuf.

Bullen : Stall; ein bebeckter Durchgang unter einem Saufe, ber von einer Gaffe zur andern führet. Dergleichen in hamburg noch an breven Orten in ber alten Stadt vorhanden. (Glaublicher maffen rubret diefer Mahme

Nahme daher, weil an folden bedeckten Dertern gemeiniglich die Mannes- Perfonen ihr Baffer abschlagen. M.)

2) Ein groffes vierecktes, obenher bedecktes, und inwendig mit Steinen beschwertes Schiffs. Gefäß, worin ein starcker Mast. Baum, oben mit einem Esels. Haupte, und unten mit einer Winde. Diese Machine brauchen die Schiffbauer, wann sie ein groffes See-Schiff kylhalen, d.i. auf die Seite legen wollen, damit der Riel über Wasser komme, und das Schiff unten gekalfatert werden könne.

bullern, buldern: poltern.

Buller-Broock, Bullerjahn: Hans Ungestühm, Polter Bans.

Buller = Wedder : Donner = Better.

(in't Ohr runen, dat et im Koppe bullert: einem heimlich was verdrießliches fagen. M.)

Bulten: ein Rafen, oder mit der Erde ausgehobener Bufchel von Kraut oder Blumen, deffen Burgeln die Erde zus fammen halten.

(bultig: flumpig, wann fich von Bolle oder Federn Klumpen zusammen segen, davon die ausgestopfften Sachen unbequem werden. M.)

Bumann: Popang, womit man die Kinder fchrecket: Terriculamentum puerorum.

bummeln: bammeln, hangend fchweben.

mit achteranbummeln: fich hinten anfügen, mit von der Gefellschaft oder am Gefolge fenn wollen.

(Bummel - Seft: Pobel - Schmaus, M.)

Buncken: Buncken = Anaken: groffe Knochen, Bein-

bunckerich : hager, fnochern.

bor ragen, insonderheit ein Ochse. (De Zuncken hers vor ragen, insonderheit ein Ochse. (De Zuncken de Buncken, de schwen Zaluncken! Spotte Reim. M.)

Bund:

Bund: Windeln. Dat Kind in den Bund bringen: einwickeln. Ze deit noch wat in den Bund; adhuc inquinat incunabula: d. i. er ift noch ein junges Kind; er weiß noch von nichts.

buncken, inbincken, quasi inbundeken: einwickeln, einhüllen. Gen inbuncked Kind: ein Kind in Windeln. Bunckel Dook: Wickel Tuch.

Bunge: Trommel: tympanum. Item eine groffe blecherne Dofe.

be Bunge geit: die Trommel wird gerühret.

Bungen-Slag: Trommel-Schlag. Metaphorice: ein allgemein Gerüchte.

Bungen - Sucht: tympanites: wann der leib wie eine Trommel gespannet wird.

Bunnjes: ein dicker fetter Menfch: welchen der gemeine Mann zu nennen pfleget eenen dicken Bunnjes.

(Buntfoderer: Pelger, Rurfchner: pellio. M.)

(burt: fort. Burt un hen: fort und weg! verlohren!

Buffe: Buchse. Bedeutet zwar, wie im Hochteutschen, so wol pyxidem, als bombardam; wir brauchen es aber auch von dem Trinck-Geschirr der saugenden Kinder, in der Redens-Urt: Ze is, Gott segens, so rund, as wenn be mit der Busse soget were.

bitten: tauschen. Willen wy buten? wollen wir tauschen? verbitten: durch Jrrthum vertauschen. 3. E. Se heft ere Bode verbuter: sie haben ihre Hute verwechselt.

umbüten: umtauschen.

Eutebuten: wird mehrentheils vom unziemlichen Laufchen gefagt, wann z. E. die Kinder unter einander mit ihren Sachen einen unerlaubten Umfaß treiben.

In dem alten ju Colln A. 1477 gedruckten Vocabulario Teuthonista finde ich die verba cuy den und buyten, welche beide erflaret werden durch wechfeln, taufchen. (Noftrates efferunt bytte og bytte. Posterius, scil. at bytte, est antiquum & plane Danicum verbum, permutandi actum denotans. Zytte a recentioribus adiectum, vt per iocum iis applicetur, quibus mos est, frequentes permutationes exercere. Talia sunt & Hesebese, charivari, pele-mêle & C. G.)

buten: aussendig und inwendig. Van buten to:
extrinsecus.

van buten weten, oder buten Kopps: auswendig wiffen: memoriter scire. Buten Breves: ohne erst nachzulesen.

Buten Lude: die auffer der Stadt mohnen, fremde: extranci.

buten Tybes: auffer der behorigen Beit.

Buten » Warch: Rloppel - oder Spigen - Bercf an den Ueberzügen der Bett - Ruffen und Pfühle.

Butt: Platteife: rhombus piscis. Sprw. Ze mag Butte schümen: Er taugt nicht dazu: er mag nur zu hause bleiben.

Butt: wird ben uns auch von fleinen Kindern gebraucht: 3. E. et sündt noch lättse Butten; es sind noch kleine Kinder.

butt: (Adiectiuum) grob, plump: rudis, hebes, importunus. Buttbeit, Buttigteit: Grobbeit, Ungeschliffenheit.

Wir haben dieses Wort von den Niederlandern: und weil ben selbigen Bot auch sonst einen Schlag oder Stoß, mithin das Verbum botten, it. uytbotten, schlagen, auss stossen bedeutet, (siehe ten Kate Vol. II. p. 603) so fällt die Verwandtschaft dieses Vegriffes mit dem groben und plumpen ziemlich in die Augen. Dessen aber ungeachtet wandert Henischius (in Thesaur. p. 468) mit dem Holstandischen Worte bot nach Griechenland, und solles hersommen von Bocotus, weil man die Bocotier, befannter massen, tanquam in crasso aere natos, für dumme Tolpel gehalten. Allein, wosern die Niederlande schon sollten bevoss

bevolckert gewesen fenn, ebe fich in Briechenland Bocotien besonders nahmhaftig gemacht, und ehe Boeotica fus jum Sprichwort geworben; fo mird es fchmer fallen, ju zeigen, mann und mober die Urt und der Dahme der ente legenen Boeoten ben Bataviern fo befannt geworben, daß fie in ihrer Sprache ein gemeines Bort baraus gemacht, und einen stumpfen tolpischen Menschen bor ober bocot genennet haben; da doch ben den Romern felbft Diefer Gebrauch nicht fo gar gemein gemefen, auch die Batavier ihre commercia schwerlich auf Achaia werden geführer haben. Inzwischen hat Henischius in seiner Meinung einen groffen Vorganger gehabt an bem gebohrnen Niederlander Erasmo, welcher in Adagiis (edit. Wechel. 1656. p. 401) fich also vernehmen laffet: Quoniam constat, vel ob Romanum imperium latissime propagatum, vel ob commercia & negotia rerum, voces Germanicae, Gallicae, Britannicaeque linguae fuisse mixtas; suspicor a Graecis ad nos dimanasse, quod hominem stupidum, ac nullo mentis acumine praeditum, vulgo dicimus bot, pro Boeoto. Proprium enim huic linguae, voces quamuis multarum syllabarum in vnam fyllabam contrahere.

Butte: Botte. Daher bas Latino-barbarum botta. vid. Olivar. Vredii Histor. Comit. Flandr. T. I. p. 249.

Zand-Bütte, it. Water-Bitte; fleine Schopff-Botte mit einem Angriff.

Bütten un Balljen: nennet man bieweilen überhaupt alles holgerne Gerathe.

Bütten Binder: Bottcher, der im fleinen arbeitet.

Schulsche Butte: so wird ein unmanierliches Frauens Mensch gescholten.

Bas eigenes ist es, daß von unserm gemeinen Manne ein Baret, und insonderheit ein Priester-Hut, vielleicht der Figur halber, eene Bütte genennet wird.

but, oder butts: item butten find Borter, womit wir dem Schalle eines ftoffenden oder fallenden Dinges nachah-

men. 3. E. Bung dar ligt he! it. Ze fallt dat et burget ic.

Büren: Hosen.

buperen: ist ein an mehren Orten ben der See-Fahrt gebräuchliches Wort, und heisset ein grosses Schiff durch vorgespannete kleine Fahrzeuge mit Rudern sortschleppen.

C.

Chim an stat Joachim. Ist eine den Bauren in unserer Nachbarschaft gewöhnliche Nahmens-Verkurgung.

D.

Daat: Mebel. (Est Danicum Daage, vnde & baaget Luft, baaget Våirlig. G.)

baatig, oder daaterig, welches die Schiffer nennen mis fig: neblicht.

et daaket: es fallt ein Nebel.

daatsen, asdaatsen, derdaatsen: abprügeln, durche wambsen.

dabeln: doppeln, spielen, insonderheit im Brete.

Dabeler: Spieler.

Dabel - Steene: Bret - Steine: taxilli.

Dag: Lag. Davon sind folgende idiotica:

Mu is et Dag: nun ist die Sache klar, nun liegts vor Augen.

pan Dage: heute. Van Dage over acht Dage: heute über acht Tage.

sick van Dagen bohn: sich ums Leben bringen. Wird von hefftigem Gram und Ungedult gebraucht. Ze will sick van Dagen dohn: er will sich zu nahe thun, oder zu Tode grämen.

(bagbingen; diem dicere. M.)

dabl:

Dahl: nieder, niedermarts. Settet jum Dahl: feget euch nieder. Up un Dahl: auf und nieder.

bydahl: neben nieder; hendahl: hinunter; herdahl: herab,

Componitur cum omnibus verbis, motum fignificantibus. E. gr. fallen, fahren, gahn, glyden, laten, leggen, ryten, flahn, finyten, fpolen, treden ic.

dablen: fincen, niedriger werden. Dat Water dahlet: das Baffer fallt. De Prys dahlet: der Preis wird ges ringer. Das Gegentheil ift ryfen: steigen.

bammeln: tandeln: ineptire, nugas agere.

Dammelte: Thorin, die immer tandelt.

Dammel-Platen: fleines Schurschen, fo vom Frauengimmer für die lange Weile, und bloß zum Zierrath, vorgebunden wird.

(Damp - Born: Leschnaps; Gall. éteignoir; Angl. extinguisher. M.)

dannig: ftarch, vermögend: valens. Ze mutt noch erst wat danniger warden: Er muß noch erst mehr Kräffte friegen. Ich bin nich so dannig: Ich habe das Bermögen nicht.

Es ist wol kein Zweisel, daß dieses Wort seinen Ursprung habe aus dem zerrissenen sodanig oder sothanig, woraus der Unverstand zwen Wörter gemacht, und dem danig, oder, wie es ausgesprochen wird, dannig, als einem besonderen Adiectivo comparabili, die Bedeus tung eines Wolvermögens bengeleget hat; da doch sothanig eine iede Beschaffenheit, sie mag gut oder schlecht seyn, andeutet. Daß aber dieses sothanig so viel sen, als so gethan oder so gestaltet, solches beweiset die Sprache der Hollander, als welche nicht allein ebenmässig sagen zodaenig, it. dusdaenig, dergestalt; hoedaenig, welcher Gestalt; hoedaenigheyt, Beschaffenheit; sondern sie brauchen auch das Wort gedaen, an stat beschapen.

3. E. wel gedaen, frisch und ansehnlich, bene constitutus;

tus; hoe is hy gedaen? wie fiehet er aus? de Gedaente. bie Gestalt, das Unsehen: forma, habitus corporis.

(Darmftrvter: Riedeler. M.)

bathlich: geschwinde, balb: statim, confestim.

Daueln: die Beit vertandeln, nichts rechtschaffen angreiffen.

Daueler: Fafeler, Zeitverbringer.

be geit un dauelt: er weiß nichts anzufangen: nihil agit; nugis tempus terit.

baven: toben, turnieren: be Kinder mogen gern jachtern un daven: pueri libenter discursitant, & tumultu lasciuiunt.

Deef an't Licht: ein brennender Reben-Tocht, wovon der Tallig gefdminder wegfdmelget, und das licht gleichfam bestohlen wird.

Deel : an ftat Menge. Gen beel Deel : eine gange Menge. Tweeder Deel: 3megerlen.

(beepgabnd : tieffgebend. Wird Sprichwortsweise gebraucht von einem, der viel braufgeben laffet: Etis een deepgabnde Schipp. M.)

defftig: trefflid): egregius.

Dege : Bedenen. Goden Dege hebben : mol zunchmen. Dat Kind hett teen Dege: das Rind hat fein Ge denen.

in Undege kamen: abnehmen, francflich werden: it. in Abnahme der Dahrung gerathen, juructfommen.

begen, beger, begt: (vermuthlich von dogen, und nicht vom Deten a gladio, wie Sr. Wachter meinet im Gloffar. p. 267.) tuchtig, rechtschaffen: ftrenue.

to begen rein maten: rechtschaffen reinigen.

be is nich to detten; er ift nicht mol auf: non recte valet.

fo deger, it. fo dicht un fo deger: bermaffen: adco. degt aftloppen: tuchtig abprügeln.

degelich, fiehe dogen.

(Degen lat den Jungen gabn: Junge lat den Degen mabn:

gahn: Spott-Wort an die Knaben, denen man den Brat-Spieß zu fruhe angehandet. Cicero: Quis generum meum gladio alligauit? M.)

Dehle: der öffene Raum forne im Hause: cauaedium, vestibulum.

Zerren Dehle: des Richters Haus: Practorium.

Dehlen-Lopers: Diehlen-Procuratores; qui non in iudicio, sed tantum apud Praetorem agunt.

deven für gedeyen.

uthdeyen: sich verbreiten, aufquillen. Dat Wiehl deyet uth: es thut sich von einander.

Desen (11): Biesam. Desen Bisse: Balsam Buchse.
Desen Katt: Zibeth Kaße. Desen Knoop: Biessam Knooff. M.)

Deuen, Holl. Duygen: Dauben, Dugen, Tonnen-Stabe. In Deuen fallen, oder liggen, sagen wir von einem Fasse, das, wegen versauleter oder gelöseter Bande, in seine Stabe zusammen fallt. In Deuen slahn: ein Fass oder Tonne aus dem Gebande schlagen.

dick: wird auch gebraucht für truncken. De Kerel is dick: ber Rerl ift voll. Dick un duhn: gang besoffen.

dicke Fründe: vertraute Freunde.

Dickwust: einer der kurg und dick ist. M.)

Dyten: einen Deich machen, einen Damm schlagen: aggorem iacere.

todyten: den Deichschliessen. Metaphorice: hinlanglich fenn: sufficere ad invandum. Dat will by eme nich todyten: da wird er nicht mit auskommen.

Ditte Tunn: so spricht hier die Einfalt aus das Wort Ducaton.

Dymen: Sauffen von Garben oder Seu, welche mitten auf den Feldern zusammen geleget werden, bif man sie einführen kann.

(Docter Dinnmantel; Spott- Nahme eines armen Graduirten, M.)

dogen

bogen (on): taugen. Dogt: Tugend.

degelick (quali dogelick) fromm, tugendhaft. Een old degelick Mann: ein alter ehrlicher Mann. Degelick wesen: fromm senn, sich wol schicken.

(Undogt dobn: Unbeil anrichten, Schaden thun. M.) Een Undogt: ein Taugenicht.

bobn: thun. Davon find folgende idiotica:

pan dohn hebben: nothig haben. Wy heft juwer nich van dohn: wir brauchen euer nicht. Insonderheit sagt man de necesssitate alui exonerandi: van dohn hebben: vrgeri stimulo ventris.

a a dohn, oder adohn: verecundum verbum muliercularum nostrarum de infantibus cacaturientibus aut

micturientibus.

fict bedohn: sich garstig machen. Daher der Pleonasmus lächerlich ist, dessen einige sich gewehner haben, wann sie z. E. sprechen: ick bedanck un bedoh my. it. Ze will sick nich bedüden un bedohn laten.

fick verdohn: sich breit machen, groß thun: superbire. Se verdeit sick mit eren Pareln: sie stolsieret mit ihren Perlen. Verdoh dy man nich to veel: Mache dich nur nicht zu breit.

Derdobner: Stuger, Prabler, Großthuer.

updohn: anschaffen, auslegen. Zolt updohn: Holk anschaffen. Dar is nicks by uptodohn: Da ist nichts ben zu gewinnen. Scherkweise sagt man auch: ene Frow updohn: heirathen.

(Dohr (111): Thure. Sprw. Dar sy de Dohr sot: Ben Leibe nicht: Absir! Einige sesen noch hinzu: mit der holten Klincke; andere: un dat heele Zuus. Man socht nums achter de Dohr, edder man steit sülvsk darfor: Ber andere beschuldiget, macht sich selbst verdächtig: quisque alios ex se plerumque iudicat. M.)

- Doof: 1) taub: furdus. Sprw. wanneiner anf das, was ihm gesaget wird, nicht groß achtet: Dat hebb ich hort, sede doove Gerd.
- 2) betäubet, ersticket. Doove Eyer: wo keine Kuchlein auskommen. Doof Für: ein Feuerohne Glut. Doove Emern: ausgebrannte Usche. Doove Uste: ledige Nüsse.
- 3) trübe, unscheinbar. Dooven Tafft: ber keinen Glang hat. Doof Sülver: das matt und nicht poliret ist. Hieher gehoret die Nedens-Urt: up'n dooven Dunst, d. i. auf ein blosses Gerathewol; wenn man nehmlich etwas aufs ungewisse unternimmt, ohne scheinbare Hossung des Gelingens.
  - 4) seicht, untieff: vadosus. Wird ben uns von Bassern und Canalen gebraucht. Also heisset de doove Elve derjenige seichte Arm der Elbe, der mitten durch die Bier kande gehet; und von einem engen schlammichten Canal, oder vormahls sogenannten Syle, wird in Hamburg eine bekannte Gasse, welche derselbe quer durchgehet, bym dooven Slethe, genennet.

boven: dampfen, tilgen. uthboven: ausleschen.

bedaven: bedeckt, überzogen. (Alfo fpricht man vom eingefalgenen: dat fleesch is nich bedaven, d. i. es gehet die Defel ober Gals-Brühe nicht darüber her. M.)

(Doodt: mors. De Doodt lopt over't Graf: fo fpricht man zu einem, der ein schaudern empfindet, ohne dessen Ursache zu wiffen. M.)

Dornffe, oder, wie es ben uns von etlichen ausgesprochen wird, Donffe: Stube : ein Zimmer, das man heißen fann.

Der Gebrauch dieses Wortes gehet weiter, als in Hamburg. Ich finde es schon in einem A. 1587 geschriebenen Stifftungs-Briefe des Armen-Hauses, oder so genanuten Heil. Geistes in Hannover. Denn da sagt der
Stiffter Mauritius von Sohde. § 2: "Es soll einem ieE 3 den

"ben Urmen eine Cammer, die er fein Lebenlang zu be-. wohnen, eingethan werden; und follen fie fich fonften "einer gemeinen Dornzen, wo ich diefelbe darin zurichten und aufbauen laffen, und daneben mit Reuer und "Lucht verforget, nach der Zeit und der falten lufft Bele-"genheit gebrauchen." Ja es muß daffelbe Bort auch in Thuringen vor mehr als 200 Jahren gebrauchlich gemefen fenn. Maffen in der Siftorie des Erfurtifchen Mufrubre A 1509, welche Dt. Eberbach zu felbiger Zeit ges fchrieben, und Sr. Jo. Gottlob Sorn ber zwenten Cammlung feiner Sachfischen Sift. Band Bibliothec einverleis bet hat, findet man p. 168. 184. 185. 188. und an mehren Stellen, eines Zimmers erwehnet im Gefangen-Saufe zu Erfurt, welches die fchwarne Dornffe genannt worden; fo wie daselbst auch die neue Dornze vorfommt p. 183. Bif auf beffere Belehrung muthmaffe ich, daß diefes Wort von borren ober trochnen berfomme, weil man in die Barme und an den Dfen bringet, was man borren will; daber auch die Darre der Mal-Ber ihren Mahmen hat, weil es ein unox augor ift.

borbe, bortein, bortig : britte, brengebn, breiffig.

doren (on) siehe droven.

Dortrappt: durchtrieben, liftig: callidus, versutus: enirei-

dofig (09): laffig, mude, dumm: quales solent esse a crapula.

Lofig un dosig: trage und unlustig.

Dofigkeit, Doferey: Mangel an Wit und Munterfeit. Ze geit in de Doferey: er gehet mit wustem Gehirne, und weiß nicht, was er thut.

Doveke (17): ein hölherner stumpfer Zapfen, womit man an den Bier. Tonnen den Pfropf hineintreibet, wann der hane eingestecket werden soll.

Doveken : Släger: war vor diesen ben dem dffentlichen Hoge oder Umgang der Brauer : Knechte in Hamburg eine eigene Person, die aber ihre Rolle vielleicht so grob gespielet,

gespielet, daß durch Obrigkeitliches Berbot das misbrauchliche Doveken flahn abgestellet worden. Wovon der wolfal. Gr. Marthaeus Gluter nachzusehen, in feinem Tract. von den Erben in Hamb. p. 372.

Dracht: ein holgernes Schulter-Joch mit zweenen Urmen, woran hangende Eimer und andere Dinge getragen werben: 3. E. Welck-Dracht, Water Dracht ic.

drade: geschwinde, bald. War vormahls ein allgemein Teutssches Wort, wie aus einigen Kirchen-Liedern zu ersehen. Jeso ift es in Ober-Sachsen veraltet. Ben uns spricht man es abgefürstet aus: dra, z. E. jo so dra, ja so bald. Und eben so sprechen auch die Hollander. Ob nun ben diessen aus dem Worte rad, celeriter, durch Versehung der Buchstaben, geworden sen dra, wie Hr. Wachter meinet, solches mag einem leden zu gläuben, oder in Zweisel zu ziehen, fren stehen.

(Dragband: ein über die Schultern hinten und forne herabhangendes, und fo wol quer auf der Bruft als auf dem Rucken zusammen gehaltenes starckes Band, von 4 Enden, mit tochern, in welchen die Hosen vermittelst Haken befestiget werden, daß sie nicht von den Lenden fallen konnen. Ein breiteres, so über den Rucken Kreusweise gehet, brauchen die Karrenschieder und Sansten-Erager, so von ihnen een Drege-Tau geneunet wird. M.)

Dragge: eine Urt Under, beren man fich auf Evern und anbern fleinen Fahrzeugen bedienet. Saben gemeiniglich bren ober vier Klauen, und einen bloffen Schafft, ohne Quer-Stock.

(Drake: ein oben rundes und unten jugespistes flaches Gesmächte von aufgespanneten Papier, mit einem langen Schwange, welches unsere Anaben an einem Bind-Fasben, den sie im lauffen nachgeben, als einen Drachen, in die Luft steigen, und vermittelst des Windes in beliebiger Höhe stehen lassen. Gall. Cerf volant. Angl. Kite M.) conf. Bott, und fyren.

brall: dicht, fest, hart zusammen: compactus, contortus.
een drall Tatt: ein hart gedrehetes, oder fest geschlages
nes Seil.

brallen Tweern : 3wirn, der zu ftarcf doubliret ift.

bralle Melch: Rafe-Milch, die nicht fanft, sondern zu hart geronnen ift.

Metaphorice: wol ben leibe, von festem Fleische. 3. C. eene littige dralle Deern: une petite fille bien pote-lée. Gen drall Perd: ein gedrungen Pferd.

Drell: weil es ein dichtes und dickes Gewebe ist, scheinet mit dem Worte drall verwandt zu seyn. Wosern aber Drell und Drillich (trilix) einerlen ist, so kann es wol von drey, wie Zwillich von zwey, seinen Nahmen haben.

Dramm: Verdruß, Drangsal: tort. Dramm andohn: beleidigen, Schadenthun. Ze schall my keenen groten Dramm andohn: er soll mich wol ungehudelt lassen.

(brange, für gedrange, enge. Dat Sinfter geit drange up un to. M.)

brapen : treffen.

Drapen: Tropffe. f. bruppen.

Dree-Been, it. dreebeende Buck: ein Stuhl ohne Gelehne, mit dreven holkernen Beinen, dergleichen Bock einige sißende Handwerder auf der Werckstat zu gebrauchen pflegen. Sprw. Ze herr so veel Verstand, als een dreebeende Buck.

(Dreedraht: gemeiner Korn-Brantewein, welchen der Pobel mit allerlen Nahmen beleget. M.)

breehaarig: muthwillig.

Dreft (n): Drenfuß.

(Sprw. Ze is up finen rechten Dreft: eriftben guter laune. Alfo: Ze is up keenen goden Dreft; il eft de mauvaise humeur. M.)

Dregsel:

Dregsel: Samen oder Auswurff des fliegenden Ungezieffers. 3. E. Fleegen-Dregsel: Geschmeiß der Fliegen, woraus sich, insonderheit im Fleische, Maden und Würmer erzielen.

(Dreier: Drechsler. M.)

propre, insonderheit in der Kleidung. Ze geit drepes lick: er trägt ein gutes Kleid. Se holt sick dres pelick un rein: sie hält sich reinlich und sauber.

(Drepelig potest forte Hamburgensibus in vsu esse propre, verum Danis Drabelig est praestans, eximius, venerabilis: En drabelig Wand. G.)

Dreves un Dritje, follen ein Paar einfältige teute bes

beuten. M.)

Driatel: Theriaca. Driatel up Gum: Emplastrum Diachylon cum Gummis.

bryfeln: zogern, tandeln, binlaffig arbeiten.

Dryseler: langsamer Mensch, der nichts mit Fleiß und Ernst angreiffet.

Dryfelman: Idem.

brysen: updrysen: an Stricken aufziehen, aufwinden. Teuthonista: Tryff: Winde. tryffen.

Dryse-Block: sonst auch Block-Kulle: Kloben, Scheibe: trochlea.

bryven: 1. fluitare.

in der Drift: im Gange, in der Jahrt, im Gesbrauche. Conf. in der flate.

2. propellere.

dryvends: also bald, fort meg: illico.

bedryvern: fleiffig, ruftig: expeditif: qui opus fum vrget. Der den Karren nicht fteden laffer.

Drog: Schald: von dregen (e): triegen. Len losen Drog: ein arger Schelm. Sprw. Len Droom is een Drog, dat was he vorm Jahre, dat is he oock noch. brocht: er hat das seine verthan. Syn Geld mit brocht: er hat das seine verthan. Syn Geld mit brogen Munde vertehren: viel ausgeben, und nichts dafür geniessen. M)

broge 21mme, drog Minfch: nutrix ayanarros, die man nicht jum faugen, sondern jum Kinder warten

brauchet.

de Koh feit brog: fie wird nicht gemolden.

De Droge: ein Haus hincer der Hamburgischen Neeper-Bahn, der löbl. Udmiralität gehörig, allwo die Theer-Tauen getrocknet werden. (Hans up der Droge: ein Wirth, der nichts zu trincken hat. M.)

Drogeldooch: lefch . Papier: charta bibula.

Droge nicht: Nihilum album.

Drogenist: Materialien-Sandler: Droguiste. Spottsweise wird vom gemeinen Manne ein durrer hagerer Mensch mit diesem Nahmen beleget. Auch nennet man denjenigen einen Drogenisten, der trocken und einfältig aussiehet, aber einen Schalck hinter den Ohren hat. Der Pobel nennet einen solchen auch eenen drogen Deef.

upbrogen: 1. in genere auftrochnen, borren, g. E. Hepfel, Rirfchen zc.

2, in specie die Wafche trocknen, welches in Samburg auf den Bleichen die Arbeit eines eigenen Tages ift.

3. die Milch, oder wie es ben unfern Beibern beiffet, den Sog vergeben laffen.

4. metaphorice: zuruckfommen, in Abnahme gerathen.

Drohmeloot: Traumer, Schlaff-Muge: homo segnis & cardus.

brohnen, nadrohnen: thonen, nachklingen, wie insonderheit bie Saiten und Glocken thun. Item erschüttern: tremere. Et donnert, dat de Linstern drohnen. Dan synem pedden drohnt dat Zuus.

Drohnert:

Drohnert: einer ber im reden die Worter fein lang ziehet: orator lentus & fonorus. Der Pobel fagt auch Drohenetotel.

Drohnung, Drohnniß nennen wir die Empfindung der Gliedmaffen von einer Erschütterung ober starcken

Closdröhnen: wird z. E. vom ausfallenden Rald; nas brobnen von nachklingenden Saiten, Gloden u. d. gl. gesagt. M.)

broog: schlimm, verschmist: callidus. Es heiste auch so viet als eigensinnig, der auf seinem Stude bestehet. 3. E. De Buur is so droog mit synen Sischen, d. i. er tries get sich darauf, daß man ihm für seine Fische geben muß, was er haben will.

Droost: ist ein Wort, das mancherlen Bedeutung hat, nachdem man dieses oder jenes Benwort hinzuschet, doch mehrentheils in übelm Verstande. Z.E. Een dums men Droost: ein alberner Mensch; een groten Droost: ein grosser Gast; een leegen Droost: ein schlimmer Schelm z.

Dropel (on): fiche bruppen.

broteln: jaudern, jogern.

Droteler: Zauberer, ber langfam arbeitet.

broven (os): trube machen.

broven (01): dursen: facultarem habere. Per metathesin von dorven, wosür man ehemahls auch gesprochen doren. Ze dorst dat nich dohn: er darf das nicht thun. Daher das Hochteutsche thürstiglich: audacter: Genes. XXXIV. 25. und dürstig seyn, dürstig hand deln: audenter agere: 2 Cor. X. 1. 2. Der sal. Lustherus braucht in seinen Schristen gar ost thar für darf, Thurst oder Durst sür Eros und Fredel. Tom. VI. Ien s. 344: sie thüren sich nicht sürchten. Und eben dieses thar, und unser doren ist das Griechische Gasprier.

brullig:

drullig: poffierlich. Len drulligen Jung: ein poffierlicher Rnabe. Gall. drole. Belg. drollig: lepidus, festiuus.

(Drummel: excrement massif. Man nennet auch einen fleinen rammassirten Kerl eenen dicken Drummel. M.) Nicht weniger gehoret dieses zu den Behelffs-Wortern, womit man nicht will gefluchet haben: Dat dy de Drummel 20.

brunfen, drunfeln: schlummern, halb im Schlaffe fenn:

todrunfen: einschlummern, zuschlaffen.

Drunferey: Schläffrigfeit: fomnolentia.

bruppen: tropffeln: stillare.

Drnppen, Druppten; ic. Drapen, Drapten: Eropffe,

Dropel: Tefes Dropel: Tropffe an der Nase hangend.
Auch wird mit diesem Worte ein Nasenweiser gescholten.
druuß: verdrießlich, unfreundlich. Ze süht so druuß uth, item he maket een druuß Gesicht: er siehet sauer aus. Hr. Wachter führet an ein Stamms Wort Druss, welches molestiam bedeutet, und wovon die composita Derdruß und Ueberdruß annoch im Gebrauche sind.
Verdruß und Ueberdruß annoch im Gebrauche sind.
Verdruß unser druuß damit verwandt. Wann man aber fluchet, dat dy de druuß hale, so ist solches, nach Hn. Wachters Meinung so viel, als: daß dich die Here hole, weil nicht nur Drude und Drutte, sondern auch

Haders Meinung so viel, als: daß dich die Here hole, weil nicht nur Drude und Drutte, sondern auch Drus eine Zauberin soll bedeutet haben, welche die tateis ner Druis oder Druias genennet. Undere wollen es von dem berühmten Druso hersühren, welcher den Teutschen so fürchterlich gewesen, daß man mit seinem Nahmen gestuchet, so wie man, in Erinnerung des 30 jährigen Kriesges, zu sagen pflegen: dat dy de Swedze. Ich will beides für möglich halten; gläube aber, daß der erste Fluscher, der an stat des Teusels den Druuß genennet, eben so wenig sonderbare Gründe und Absichten gehabt, als diesenigen, welche dasür den Drummel, den Düter, den Krambeter und deraleichen im Munde führen.

Ducht,

Ducht, heisset in einem Ever und andern offenen Fahrzeugen das fleine Verdeck am Vordertheil, welches am hintertheile de Plicht genennet wird, worunter man etwas für den Negen bergen kann.

(Duffert: Tauber: columbus. M.)

duffig: 1. vom Geruch und Geschmack, was seine Reinigkeit verlohren hat, und anbrüchig oder in sich selbst ersticket ist. 3. E. duffig Wehl.

2. von der Farbe, mas ohne Glang ift. Siege boof.

dufftig: trube, neblicht.

Duhm: Daumen. (Sprw. Ze hett wat for'n Duhm: er hat zu zahlen. For'n Duhm schween: Geld zehlen. M.)

buhn: trunden. Sick duhn supen: sich voll sauffen. Ze is alle Dage dick un duhn: Er ist alle Lage voll.

buten: sich ducen, bucen: caput vel corpus deprimere, inclinare latendi causa.

nedders oder ünnerduken; untertauchen, sich verbergen, upduken: zum Borschein kommen: apparere. Ze dröft nich upduken: er darf sich nicht sehen lassen. All war'r man upduket: alles was nur zum Borschein kommt.

buknackt: mit geducktem Nacken, oder gebogenen halfe. Ze geit duknackt: er tragt ben Ropf nicht gerade empor.

Duter: Taucher. Muß fich auch von frommen Fluchern an flat des Teufels nennen laffen.

bull: toll. (Sprw. Ze schall nich licht bull warden. Wird von einem gesagt, der nichts mit Muhe und Nachbencken treibet, sondern gern von einem aufs andere fällt. M.)

dull dencken: sich wunderliche Gedancken machen. Ze ward dull dencken, dat ich nich kame: Er wird sich wundern, daß ich nicht komme.

Dullen:

Dullen: die Pflocke im Bord des Fahrzeuges, zwischen melchen die Ruder liegen.

Krufe Dullen: Sand-Rraufen, gefaltene Manchetten.

bumm: dumme Usmus, dumme Dritje, dumme Jens, dumme Jürcfen, dumme Olf, und Deets ien dumm find ben une die gewöhnlichften Benennungen einfaltiger und alberner Menfchen. 2Barum aber eben diefe vorberegte Dabmen biegu infonderheit debraucht worden, ift wol feine andere Urfache, als weil fich etwan einmahl bumme leute gefunden, die von ungefehr fo geheiffen, und baber ibr Dabme jum Sprichwort ges worden. Alfo ging vor einigen fo Jahren in Samburg geraume Zeit ein schwachfinniger Mann berum, Dabmens 26mus, welcher allen Leichen im legten Paare zu folgen, und aus alten Gazetten neue Zeitungen zu lefen pflegte. Seitbem ift es ben uns zur Bewohnheit geworben, daß man einen aberwißigen Menfchen einen dums men Msmus nennet.

Dummert, Dummbart, Dummerjahn, Dumminut: find theils pobelhafte Schelt: Borte.

(bummerhaftig: 1. einfältig, albern.

2. unlustig, stumpf: obtusus. 277 is so dummerhaftig to 2710de: Mir ist der Kopf so wuste. M.)

bummbryff: unverschamt: inverecunde audax.

dummdiveln, verdummdiveln: übertauben, scheu, busig, und gleichsam zum dummen Teufel machen. Ift eine Redens-Urt der groben. Conf. verbluffen.

(Sprw. De Dummen loopt fick dodt, de guien dregt fick dodt, M.)

Dunen: Pflaumfedern; von dem alten Worte dunen: sich erheben; weil sie, nach der Niederdrückung, wieder in die Hohe gehen und sich luffeen. (Sprw. Dunen fund beter als Geddern, d.i. das beste hat immer den Vorzug. M.)

(Dunn

(Dunn pro Pflaumfedern, etiam Danicum. Hinc Lugles Duun, Loder Duun. Forte & hinc Dyne, lodix, culcita, quia plumulis (Duun) farta. G.)

fich dunen, it. fich uthdunen : fich ausdehnen. Ze dus net fich uth : er dehnet fich, oder, wie wir fonft fprechen:

be recfet fich.

Dunen, wofür unsere leute unrecht sagen Eyders Dunen, oder Otter Dunen, haben ihren Rahmen von Eder oder Ader, welches ben den Juten und Angels Sachsen Dogel bedeutet. Siehe Wachter. Glossar. p. 321. Leibnit. Collectan. Etymol. p. 33 & 34.

bunn: Sprw. Dor dick un dunn moten: sich nichts muffen verdriessen lassen, um fortzukommen. (Myn gode dunne grund: mon pauvre ami. M.)

(Dunne: Schlaffe: tempora. M.) Bielleicht, weil daselbst die Birn - Schale nur bunne ift.

Dunnen-Plafter: Pflafter, fo man auf die Schlaffe legt, wieder die Rluffe.

Dupe: Tieffe.

dupen: austieffen.

Dupe-Beren: find in hamburg die zweene jungfte herren des Raths, die ben der fogenannten Dupe-Ordnung find, und über die Austieffung der Flethe, haven und des übrigen Jahr-Baffers zu halten haben.

buren: bauern, mabren.

Gedür: Berbleiben, Gedult: ὑπομονή. Jck hebbe byr teen Gedür: Ich fann mich hier nicht gedulden.

gederlich: beständig, immerfort. Belgicum.

(birlohnisch: der fich seine Arbeit theuer bezahlen lafft, M.)

bufig: schwindelicht, taumelicht: vertiginosus.

Dusenif, Dusigkeit : Schwindel, Schwachheit des

hauptes: vertigo.

bedüset, bedüsset: (ss molli) betäubet: obtusus, wie einer, der auf den Ropf geschlagen, gestoffen, oder gefallen, taumlicht und sinnlos wird. Dust: Duft: feiner Staub, ober Dunft. Daber

Düster: dunckel, finster. Sprw. In düstern muset de Zatten am besten. Auch pflegt man zu sagen, wann einer ben seinem Jrrthum sich etwas duncken lasset: Du blinde Welt, wo geist du in dustern!

verdiffert: beiffet zwar ben uns verdundelt, verfinftert: wann aber der fal. Lutherus I Tim. VI. 4. TETO Owrau überfeßet: der ift verdiffert, fo fcheinet es zweifelhaftia au fenn, ob er mit diefem Borte den Begriff einer Ders finfterung, oder einer Aufgeblafenheit wolle verbuns ben baben. Denn nicht allein führen die Bort-Korfcher bas Duft ber von dunfen, eleuari, turgere, intumefcere, fiebe Wachteri Gloffar. p. 322; fonbern im Gries chischen bedeutet das Stamm-Bort Todos amar einen. Rauch, und rudgaa, beräuchert werden, aber viel offterer wird jenes fur Schwalftigteit, und diefes für bochmitbig werden gebrauchet. Ueberdem has ben alle Vorganger Lutheri, nehmlich der Sprer, der Vulgatus, und die aus bemfelben gefertigte Soch- und Mieberteutsche Uebersehungen, imgleichen Erasmus, Ofiander, Schmidius, wie nicht weniger die Diederlandie fche, Englische, Französische, Italianische, Schweißeris The und andere Bibeln bas Teru Dwray einhallig durch superbus, elatus, hoffartia, opgeblasen, proud, enflé, gonfiato u. f. w. gedolmetichet. Daber benn fchwerlich zu gläuben, daß benm Luthero verdüftert folle verfinftert, und nicht vielmehr aufgeblafen beiffen; infonder. beit, da die gleich darauf erwehnte Frage-Sucht, Wort. Rriege und Schul-Beganche fich mit dem Bochmuth febr wol reimen. Das zu Stockholm A. 1605. 4. ges brudte Schwedische D. E. giebt es: Zan ar formore Brat, und erflaret diefes : fordrencht i fona tanchar och achtaringen, b. i. in feinen eigenen Gedancfen und Meinungen erfoffen.

THEY I THEN BY BY IN THE STREET, GETWING

. Sonor Wolners | Great posterior

Ditt: Diefes.

Dutten, Dürtjen, it. Budden: Mucus e naribus infantum prominens ac pendulus.

(dunig: stumpf, dumm, tolpisch. M.)

Divel: Teufel. Hievon horet man benm unartigen Pobel das Sprichwort: Bym Duvel tor Bichte kamen; übel anlauffen, sich schlecht adressiren.

Sverdüveln: übertolpeln.

verdummduveln: mit Schelten, Fluchen ober Schlagen iemand dumm und dußig machen.

dwalen: irren, in der Jrre laussen, unvernünstig handeln: ineptire, per errorem agitari. Ben den Hollandern ist dieses zwar mehr, als ben uns, ein gebräuchliches Wort, ben denen verdwalet so viel heisset als verbiestert, verirret; doch haben es auch unsere Sachsen vorlängst gehabt. Denn in dem so genannten Chronico picturato des Cord Bode ad A. 1301. heisset es von den damahligen abergläubischen Walsaffahrten: Der Dorheyt der ward so vele, dat de Zeren unde Forsten verboden in dren Landen nicht so to dwalende to ganden. ——

Dat Volck dwalde dar ser vnnne, dat id so lepp zc.

bwalfch, dwalifch: bumm, albern: fatuus.

(Dwal a Danis etiam ad saporem refertur, notatque fatuum, μωρόν, insipidum. G.)

dwars, welches auch ausgesprochen wird dwaff : quer, über-

Droarsdryver: eigentlich ein schiffender, der sein Fahrzeug nicht rechtregieret, und also übetzwerch treibet, oder andern in die Quere kommt. Metaphorice: ein verkehrter wiedersinniger Mensch, der aus Dummheit oder Sigensinn sich selbst und andern zuwiedern handelt.

bwarzig, dwarsch: dumm, unvernünftig, der nichts begreiffen fann: stupidus, hebes.

dweer: quer. Conf. dwars. Dweer un bwaß: ir. vor dwaff un vor dweer: ins Kreug und in die Quere.

Dweer-Licht: Jerwisch: ignis fatuus, qui huc illuctransuersim fertur.

Dwehl (17): Hand- Tuch, womit man die Hande trocknet.

Dwelck: Zwillich.

Dwesken, oder Twesken (1): Zwillinge.

Dweuel: Wischer mit einem Stiele, welcher ins Wasser getuncket und zu Reinigung der Schisse gebrauchet wird. dweueln: mit dem Wischer über etwas hersahren.

## E

Eber (1711) Storch: Ciconia. Anderswo nennet man ihn Adebar, in Holland Oyevaer, in Braunschweig Zeiles bart. Wer kust hat, mit rathen zu helssen, aus was für einem Urworte diese mancherlen Nahmen des Vogels herstammen, der sindet Gelegenheit in In. Wachters Glossario ad vocem Edebar, und benm ten Kate P. II. p. 464.

Echt (Substant.) She: matrimonium. Tor Chte nehe men: zur Shenehmen. Up de Echte geven: auf die Traue geben. Echtmanns Frau, die einen ordentlichen She. Mann hat, und keine Hure ist: legitime

nupta.

Ecker: Eichel: glans. (Ecker: Speck: fester Speck von der Eichel-Mast. Wird auch schresweise von Menschen gesagt, die wol ben Leibe sind, und kein schlasses Fleisch

baben. M.)

Eckern wurden auch die Sichelformige gestrickte Knoten ober Pendanten genannt, die man vor diesen an der Krasgen-Schnur, wie auch an den Schen der Halss und Schnuptücher zu tragen pflegte.

edder: oder, vel, aut, fiue.

Edderduhnen. Siehe Duhnen. (eendohnt: einerlen, gleicheviel. M.)

(eenerwegen; irgendwo. M.)

(Lers:

(Bers: Arfch: podex. Bym Berfe herum hablen ; durchs bolen , durchbecheln , berumnehmen.

overeers : rudlings : retrorfum. M.)

dreyeersen: im Gehen aus hoffart den Steiß drehen:

ruckeerfen: nicht ftill figen, von einer Stelle auf die an-

Stütteerfen: einen aufheben und mit dem Steiffe wieder die Erde oder auf ein Holf ftoffen: welches benm gemeinen Bolche eine Spiel-Straffe ift, womit fie einander auf eine gewisse Zahl Stoffe zu belegen pflegen.

(Sprw. Den Gers in de Zand nehmen: aufstehen und weggehen, vielleicht weil man nach den Kleidern greiffet, worauf man gesessen, um sie wieder in Ordnung zu bringen.

Man kann keen fole im Eerfe beholen: es wird einem alles abgezwacket, M.)

Be weet aller Gersen Upgang, saget der Pobel von einem naseflugen und vorwißigen Menfchen.

Bers Bebreck: allerhand fleine nicht viel bedeutende Bedürfniffen, Klagen und Forderungen. Ze hett jummer een hupen Bers-Gebreck: ihm fehlet immer etwas: er hat allezeit viel zu flagen und zu verlangen.

ef, it. efte: ober, Belg. ofte, daher auch einige fagen of. Een of ander: einer oder der andere.

effen; 1. eben: planus, acqualis. Effen Land, das nicht bockerig ift. Effen Tafft, der nicht gestrichen oder geblumet ift. Effen Linnen, das keine ungleiche Drafte hat zc.

2. gleich, gerade: par. Daber das bekannte Spiel effen oder uneffen: ludere par impar. Effene Call, gerade Zahl, die ingleiche Theile gehet. Int effene bringen, zur Richtigkeit D 2

bringen. Dat geit effen up: das gehet gerade auf. Tor Effenheit kamen: den Berschill abthun, conto saldo machen.

3. ieho, den Augenblick, welches auch even ausgesprochen wird. Effen flog de Alock. De Sunn is

even upgabn.

egen (e) Verbum, an stat eegnen, eignen, behoren, zukommen: competere. As sick dat eget un bohret: wie sich das eignet und gebühret. Em egede eene Dracht Släge! er muste billig einen Puckel voll Schläge haben.

Eggewapen: ein scharsses Gewehr, womit man iemand hauend oder stossend verlegen und tödten kann. Wir sinden dieses Wortim Hamb. Stadt-Buche P. IV. Art. 33. 39. 45. 52. im Land-Rechte Art. 27. und in unserm Strassen-Rechte wird das Schwerdt des Scharsfrichters ein Eggewapen genannt. Egge wird in dem alten Vocabulario Theutonista erkläret Snede (Schneide) acies.

(ebibancien: auf nichts benden, faulengen. M.)

Ehlt (1): Schwelle, harte Haut: callus. Wurde vielleicht besser geschrieben Aehlt, weil es im Alt-Flamischen heifstet Abel. Denn so sagt das alte und sehr rare Wörter-Buch, welches unter dem Nahmen Theuronista zu Colln A. 1477. fol. gedruckt worden: Adel, cyn Geswel an der Hand of Voeten. Wiewol der Versasser unrecht daben seget: vlcus, apostema, tumor, da er es durch callus hatte erklaren sollen.

Ehme, (6) und diminut. Ehmten: 1. Umeife, die auch im Englischen emmer, und Ungel Sachfisch aemet heistet.
(217iegehmtens. Species formicarum mingentium.

M.)

ADETICAL.

2. Grille, Beimchen. Eine Art Ungeziefer, das fich um die Aerndre-Zeit in den Caminen der Land. Haufer horen zu laffen, und von aberglaubischen Leuten für ein Blucks-Zeichen gehalten zu werden pfleget.

**华y**,

Ly, Eyer. Hievonift in Jamburg manches Sprichwort. 3. E. wan Eyern maten: fich nicht wol halten: etwas vers berben.

Eyer un Sett hebben; fich wol fteben: in guter Rab-

rung figen.

Dat fund all oble Eyer: das ift nichts neues mehr. Um een Ey un Botter-Brodt: umgeringen Preis:

Eyer in de Pann, fo tahmt dar teene Kuten van: Unglucks Stiftern muß man nicht lange zuseben.

Principiis obsta.

Beginn einer mercflichen Berrichtung, oder eines be-

fonderen Hufhebens ju fagen.

eisch ober aisch: garstig, schandlich. Ist das Griechische Logos, turpido, daßer Logos, turpis. Daß die alten Ascomanni ihren Nahmen, als aische Männer, gestriegt haben sollen, scheiner ein blosses Spiel zu senn. Meliora Cangius, & ex eo Wachter. in voc. Asche, nauicula.

eten (n) eitern: saniem emittere. De ginger will an to eten fangen, d. i. er will schwürig oder unterfothig

merben.

elatisch, oder, wie es einige aussprechen, eenlatisch: muthe willig, kalberhaftig, ungeberdig. Wird gemeiniglich von Kindern gesagt, die sich unartig und eigensinnig geberden. Ich halte dakur, das es so viel sen, als egenlatisch, der ein eigen Gelate, das ist. Geberde machet, oder auch, der seinem eigenen Willen gelassen ist. Denn wer wollte das lateinische elatus, und clatius se gerere hieher ziehen? da selbiges weder mit der Bedeutung genau zutrifft, noch auch den Teutschen so besonders geläuffig werden mussen, daß sie es in ihre Sprache übernommen.

elt, elteen: ieder, ieglicher.

Sprw. Up Wyn de Melck Is nich för elck. Elckeen syne Möge w.

(Elven

(Elvenribbe: ein fehr hagerer Menfch, dem man die Ribben zehlen kann. M.)

Emern: beiffe Ufche, loder = 21fche.

(Danicum Emmer, heisse Usche, vel cinis carbonibus ignitis mixtus. Anglo-Saxon. Aemyrian, cineres. G.)

ented, oder encet. Wann unfere Samburger etwas befrafftie gen wollen, fagen fie dewiß und encht. Sievon muth maffete zwar ein gelehrter Gonner, daß es eigentlich beife fen mogte : gewiß und bencft, b.i. bencft nur, wie gemiß es fen. Allein, ju gefchweigen, baß es gemeiniglich geboret wird ohne D: tewiß un encit; foift das 2Bort ented anderweitig in unferer Sprache nicht gang unbefannt. Entebe Thaler fommen etlicher Orten in alten Contracten und Rechnungen bor. 2Bas felbige aber bebeuten, davon giebt der berühmte damable Magdeburgis fcheRector, iego Bremifche Professor, Sr. Caffel, in den Braunschweigischen Anzeigen A. 1747. p. 1324. 3mo Meinungen an. 1. Daß enke ben den Bauren noch ieho bedeute einen Jungen, und also enkede Thaler fo viel ale junde ober neugemunkte Thaler heiffen mogo ten. 2. Dafented nichts anders fenn mogte als enteln oder enteld, und folglich entede Thaler eben bas fagen wollten, mas einzelne ober barte Thaler. Welche lette Muthmaffung ber Sr. Ungeber zwar billig ber erften vor-Biebet; mich deucht aber, bag aus unferer Samburgifchen Redens-Urt noch vorzüglicher eine britte Meinung von bem ented fich veranlaffe. Denn ba es mit dem Worte dewiß als ein fynonymum verbunden wird, fo scheinet es mol meder neu noch einzeln, fondern vielmehr wahr und zuverläffig zu bedeuten. Daß alfo entede Chas ler erflaret werden muffen gute, vollgultige, wahre Species - Thaler.

(Entel: Rnochel am Buffe. M.)

enkeld: einzeln, einfach. (Enckelt Danicum G.) Ich habe auch etliche dieses Wort brauchen gehöret für nur allein, bloß, lauter. 3. E. Dat is man enkeld Dohrheit: das ist nichts anders als Thorheit. Escher,

Escher, oder Esker: Spade: ligo. Die Holskeiner sagen Ascher.

Ettmahl: zwolsstündige Zeit der Ebbe und Sluth.

(Transiit ad nos quoque vocabulum, simpliciter prospatio XII horarum plebi Danicae vsitatum. G.)

## F.

Jahm, an stat Jadem: Rlasster. Angl. Fadom, ober Fathom. Die Hollander pflegen ebenfalls ihr Vadem in Vaam zusammen zu ziehen.

fahren, fimfahren: verhäusen, umziehen.

Sahrel-Tyd: die Zeit des Verhäusens, welches in Samburg ordentlich auf Himmelfahrt und Martini geschiehet.

mitfahrig: diemlich: das noch so mitgehen kaun: pasfable.

fakteyen, herümfakteyen, uhtfakteyen: herümlauffen, schwärmen: discursitare, solute vagari.

Fall-Boot: Fall-Hut der Kinder. Davon fagt man im Sprichworte, wand einer aus Vorwiß etwas zu frühe waget: Ze gift sick af ahne Fall-Boot.

(fassunlick: artig, manierlich: de mise M.) Biele sprechen fatsunlick, wie die Hollander fatsoenlyck, von denen dieses Wort auch scheinet zu uns gekommen zu senn.

Satt: siehe Vatt.

Sell: synecdochice: een leeg Sell: eine liederliche Hure. Gerade wie im Lateinischen das Wort scorrum eigentlich eine dide Haut, dann aber auch eine Hure bedeutet.

Seuel, Seuel-Dook: Eine Urt der allergröbesten und lockersten Leinwand, die das Wasser an sich ziehet, und mit demselben die Unreinigkeit vom naßgescheuerten Voden nimmt. Kommt vermuthlich von dem Hollandischen Vuyl, saul, schmußig.

feueln, upfeueln: mit dem Feuel-Luch reinigen: lintco

bibulo sordes detergere.

D 4 nafeueln:

nafeueln: noch einmahl überher wischen und nachtrocknen.

fycheln: heucheln, gelinde verfahren.

Sycheler: Seuchler, der den Fuchs nicht beiffen will.

(Siche: fleine Sofen = Zafche. M.)

fillen: schinden, abdeden. Das Sell abziehen. it. ungeschickt schneiden.

Silt: Filf.

Silter: Filhmacher, von welchen fich die hutmacher unterscheiden.

Silter-Strate ift in Samburg die Filgmacher-Baffe.

Syn Margretjen: Foenum Graecum.

fyren: 1. feiern, feierlich begeben: celebrare, festum agere.

2. ruben, nicht arbeiten: feriari, quiescere.

3. nachgeben, nachlassen: laxare, remittere. 3. E. Dat Cau fyren: funem remittere, i. e. nachschieffen lassen. Also sagen unsere Kinder: Den Draken fyren oder uhrtfyren, d. i. mir Nachgebung des Fabens ihn in die Hohe steigen lassen. Idem est Bott geven, de quo supra.

4. Metaphorice: gelinde und höflich begegnen: indulgenter habere. 3. E. Je will gefyret fyn: et will gute Borte haben. Das daher gemachte futte fyren, ift ein pobelhaftiges Bort, infonderheit wenn es eine Gefälligeit gegen Frauenzimmer bedeuten

foll.

(Arbitror honorem indicari, qualis superioribus praestatur, verbis mollibus & ad gratiam aucupandam compositis, metaphora deducta a Sanctorum cultu. Sic enim vulgus nostrum: Jeg vilisse sire sam neget: non multus a me honor ei exhibebitur, non multum ei supplicabo. G.)

fys, oder fyft: lecter, der einen garten Gefchmack bat, dem nicht

alles gleich viel ift: delicatus.

Siffe: ein fleiner Strang gehafpelten Garnes, Bolle oder Seide,

Seibe, worin die grofferen Strange zertheilet und abgebunden werden.

fosten: einen heimlichen Wind lassen: pedere. (paullo modestius fisseln, ss molli. M.)

Sittje: Fittich , Flugel.

fittjen: fegen, mit dem Flederwisch kehren. Wird aber gemeiniglich vom tandelhaften oder unnothigen Auskehren gesprochen. Also sagt man von einer gar zu reinlichen Haus-Frau: se hett ummer to sittjen un to fegen.

Slafittje: will meines Erachtens nichts anders fagen, als Schlag-Fittich, das ift, ein Flügel mit den Schlagoder Schwing-Federn. Daher die Redens-Art: eenen by der Slafittje Briegen, so viel bedeutet, als einen benm Flügel erwischen, das ist, benm Aermel oder benm Kleide zu packen kriegen.

(fovander: ein Rarten - Spiel: la bête. M.)

Slabbe : ein breites und hangendes Maul, dergleichen die Retten - Sunde haben.

fladdern: dunne scheiffen, wie die Rube ihre Sladen fallen laffen.

flabberig: madaoos.

Slage: ein verfliegendes Wetter vom Winde oder Regen: tempestas transitoria. Wir nennen es auch een Schutt. Holland. een Buy.

Sommer-Slage: ein Regen, oder Sturm, der im Som-

mer bald überhin zu geben pfleget.

Slagen-wyfe, oder by flagen: perinterualla: verflogener Beife, was nicht anhalt. Bird auch von abwechs felnden paroxysmis der Kranchheiten gebrauchet.

21stagens, ift ein Marckisches Wort, und bedeutet dasselbe, was ben uns Flages-wyse. Sollte sichs aber wol ies mand träumen lassen, al flagens, aus dem kateinischen ad placitum herzusühren? Dennoch hat es Ioach. Frommins gethan. Siehe Gottschlings Beschreib. der Stadt Alt- Brandenburg. p. 64.

20 5

(Quod ad notationem attinet tempestatis praecipitis aut procellae, est ea etiam plane Belgica. vid. Kilian. Distionar. in Vlaeghe. Verum addi potest & alia, sine dubio Holsatis in vsu, certe Iutis nostris ceterisque Danis, quibus Flage appellatur pars tecti, seu tabulati, quo aedificia vel aliae res operiuntur. E. gr. Det Eturm ist so gemestig gemesen, daß er auch große Flagen von dem Haus. Dache hat abgerissen. Sic fornacibus illis, queis polenta, cercuisiae destinanda, torretur, iniecti assers, seu tabulata foraminibus plena, vocantur nostro idiomate Riolle: Flager. G.)

Hatte diese verbesserte Ausgabe unsers Idiotici das Glück gehabt, dem vortrefflichen Hn. G. zu Gesichte zu kommen, so ist kein Zweisel, derselbe würde diese Unmerschung nicht zu dem Worte Flage, als welche von fliegen herkommt, und mit dem Begriffe eines Daches oder Brettes nichts gemein hat, sondern vielmehr zu dem solgenden Flak oder Flak gemacht haben, welches mit flach verwandt ist, und von seinen landes teuten nur ausgesprochen wird Flage.

Rat (Adicctiuum): flach, platt, eben. Slat Land: ebenes Gefilde. Slat Papyr: das nicht fraus lieget. Wann es vom Wasser gesagt wird, bedeutet es untieff. De Elve is byr man flat: die Elbe hat hier keine Tieffe.

NB. Das Wort Blachfeld, dessen sich Lutherus
2 Sam. IV. 7. pro loco campestri bedienet, ist ausser sachsiel so viel als flach Seld; wie denn auch die Nieders sächsische zu Lübeck A. 1533 gedruckte Bibel es ausserücket: up dem flakken Oelde. Eben diese Beränderung des f in b kömmt mir auch wahrscheinlich vor in dem Worte Blech, lamina, welches viel glaublicher von der Släche, als vom blicken (wie Hr. Wachter meinet) seinen Nahmen hat. Denn nicht alles Blech blicket oder glänzet, alles aber ist ein flach und platt geschlagenes Metall. Ueberdem wird auch an vielen Orten in Niederssachsen gesprochen Bleck, und nicht Blick, wie in Hamburg.

Slat (Substantiuum): bedeutet ein Stuck von einer lange oder Flache, und wird auch flag oder flage ausgesprochen. Len flat Weges: ein Stuck Weges. Et is noch een good flag hen: es ist noch eine gute Sche weiter. Auch haben die Hochteutschen in diesem Verstande bas Wort fleck. 3. E. Lin fleck vom Papiere, oder vom Tuche reissen. Ein Brust-fleck ic.

Slate: geflochtene Surden: crates vimineae; dergleichen ju Befleidung der Deiche gegen das Baffer gebrauchet merden.

Slat - Zeeringe find aufgeschnittene, und flach oder platt aufgespiessete Beeringe, fo geräuchert werden.

Gofe glat: ein Stuck von einer in die lange durchges schnittenen und geräucherten Gans. Wann unsere leute gemeiniglich sagen glick Zeering und Gose glicken, mögte ich solches nicht eben tadeln, weil zum wenigsten das Wort glicken in seiner ider viel naher verwandt ist mit glack oder glack, als mit gole, goliken, plica paruula, wovon es der garzu sunreiche Räthselmacher, Hr. von der Hardt, ehemahls hersühren wollen, in seiner Epistola de Origine vocis Polizza.

flarren: schneiden, einen Schnitt geben. Ift aus der Pobel-

Slarre: Schnitt, oder Sieb. 3. E. Lene Slatre dver De Batten.

(flarrig: übel zerfchnitten. M.)

(Glasche, Glasch = Appel: Rurbis. M.)

Slate, fiebe fleden.

Flebken, oder Flobken: ist ben kleinen Kindern ein dreneckigs tes Borgebinde vor die Stirne, dessen Spise oberwarts auf dem Kopsse befestiget wird. Benm Frauenzimmer aber, insonderheit ben Wittwen, ist es ein Stirn-Band von seiner Leinwand, Sammet oder Flohr, und wann es eine niederwarts gekehrte Spise hat, wird es eine Snibbe genennet, worin man sich nach der Tiesse der Trauer richtet. fleden: flieffen.

fledig: flieffend, weich, gefchmeibig. 3. E. Gledig Line

nen, fledig Ledder tc.

Slate beiffet zwar befonders eine Rlotte, überhaupt aber bas treiben oder flieffen eines Dinges auf dem Baffer, mels ches wir fonft nennen de Drift. Daber per metaphoram: in der flate: im Gebrauche, im Gange. Dat Meft is alltydt in der Glate: das Deffer ift ims mer im Sange, und muß fich von iedermann brauchen laffen.

Sleth: 1. Ein Canal, der durch die Stadt gehet, und fchiff-

bar ift.

Sprw. Dat fallt in't fleth : bas ift umfonft : das fallt weg.

Gleth & yter: Muffeher auf die Canale, daß fie nicht verunreiniget merben.

2. Berathe und Ruftzeug ber Schiffe, die auf die Gronlandische Fischeren fahren.

Floth, Adben, upfloden: Bluth, fluthen. noch twee Stunden to floden: das Waffer hat noch gwo Stunden anzulauffen. Et flodet bart in: es machfet febr an.

Slote (on): 1. Bluffe: rheumata. Gall. fluxions,

Sprw. Ze hett flote im Koppe: Er hat eigene Ginfalle. Dat fund Slote, De moten eeren Willen hebben: das muß man gefcheben laffen, weil man es nicht andern fann.

2. Bloffer: rates: Balden und Baume, die nicht geschiffet, sondern verbunden und gefloffet merden.

flott: treibend: flottant. Dat Schipp is noch nich flott: es figet noch am Grunde.

Slott: Bolt : 1. Solf, bas gefloffet wird.

2. Das Bolischen, ober Rorcf an ber Ingel=

Schnur, welches auf dem Waffer treibet, und nach der Lieffe gestellet wird, aus dessen Bewegung man merchet, ob der Rober angebissen werde.

Sleetjen: Blitte: phlebotomum: lancette.

flegen: 1. proprie: gieren, pugen: ornare.

(flye Danorum, vel, vt olim scribebatur, flie, non tantum est ornare, sed vsitatius reparare, sarcire, atque tam de aedificiis, quam de vestibus dicitur sine og sliffe. G.)

2. metaphorice: schmeicheln, loben, liebkofen. Ze weetem fo to flegen: er weißihm so den Juchs ju ftreichen, oder gute Worte ju geben.

upfleyen: aufpußen, it. ordentlich und zierlich aufstellen. Dat Zuus upfleyen: das Hans aufzieren. Dat Tüg upfleyen: das Geräthe an seine Stelle segen. Dat Lyk upfleyen: das teichen-Luch und Kreuß über den Sarg legen, wozu in Hamburg eine überstüssige Anzahl der Anverwandtinnen pflegten erbeten zu werden. Auch braucht man dieses Wort insonderheit von der Wässche, wann dieselbe wieder in die Falten gebracht wird, wozu die so genannten Strykerschen und Upfleyersschen gebraucht werden.

uthflegen: zur Schau auslegen. Wird nicht allein von den Kramern gesagt, die ihre kaden ausstaffüren, sondern auch vom Frauenzimmer, das seine Waare ausleget. (Bisweilen heisset es so viel, als uthrakken: aus-

filgen. M.)

(Etiam nos at flye ub, eodem sensu dicimus, nec tantum de mercibus, quae exponuntur, sed & de quibuscunque rebus, quae ex cellis, promtuarils &c. expromuntur. alias Udleverer. Sic obsonator vel cellarius expromit edulia ad culinam: slyer ud til Kotenet. Sic Material-Sorwalteren slyer Domemer, Jern 2c. ud til Dommermanden. G.)

inflegen: einframen, einpaden.

catachresin dicitur. Sonst toratten. Gleye dy so nich to: mache dich nicht so garstig.

(tofleyen nostratibus disflyer, vel flyer till. Est generale verbum s.  $\mu\acute{e}\sigma\acute{o}\nu$ , tam in bonam, quam in malam partem: quemadmodum & disreder: jureiten. Sicut enim dicimus: flyer sig ildetil, quod est inquinare se, ita neque minus vel tilstyet; quamuis prior ille vsus frequentior. G.)

Slege (7): Schmuck. Se hett eren gangen Slege an: fie tragt ihren gangen Pus. Insonderheit der Kopff-Schmuck des Frauenzimmers: la coiffure. Den Flege upsetten: se coiffer.

Macht . flege: Ropff : Zeug ben Racht.

Slinter > Slege: geringschafiger Aufpuß: legére parure.

Uthflege: wird gemeiniglich Berachtungsweise gesagt, und bedeutet einen narrischen Kleider - Schmuck.

Slegemateriche: Aufpugerin, Pug- oder Fontangenmacherin.

Sleute: 1. Pfeiffe: tibia.

2. Gine Art langer und unten zugespißter Trincf-Glafer.

3. Eine Urt dreymastiger Rauffahrden. Schiffe mit schmalem Spiegel, die eine ziemliche Last führen können, und vielleicht von ihrer länge und Runde solchen Rahmen haben. Angl. Fly-Boat. Belg. Fluytschip.

Sleuten: metaphorice: suffe Lugen: suauia mendacia: fistula dulce canens. Henischius in Thesaur p. 1143: fleuten: metaph. mentiri, blande dicere, und eben so vom hollandischen Lamb. ten Kate P. II. p. 179: Fluite: mendacium blandum, fallacia: fluiten: blande dicere, mentiri. Daber ists, daß auch unsere hamburger, wann sie etwas unwahres verwersten, oder etwas missingendes

verspotten wollen, zu sagen pflegen: ja! Fleuten! item Fleuten sünd hale Pypen, i.e. das war Wind, da ward nichts aus. Möglich ists, daß mit diesem Begriffe des nichtigen und verlohrnen auch die ben uns gewöhnsliche Redens-Art fleuten gahn verwandt sen. 3. E. Ze geit fleuten: er verläufft, oder gehet verlohren. Dat Geld is fleuten gahn: das Geld ist fort. Doch will ich mich einer besseren Herleitung dieser sonderbaren Redens- Art gern belehren lassen.

(Fleuten gahn: Cogitandum, an non a Flyfve, i.e. volare, qu. dic. euolauit, aufugit, & e conspectu elapsum est: ist weggestogen. Flyht Anglo Saxonibus est volatus, it. fuga, a flean & fleon, volare, ncc non fugere. G.) Dieser gelehrten Muthmassung würde der Benfall nicht zu versagen senn, wenn nur von dem Niedersächsischen Stamm. Borte flegen, das fleuten so flar sich wollte herseiten sassen, als im Englischen von

to flie oder to fly fommt Flight.

achterna fleuten: vergeblich wieder zurud ruffen, wie z. E. ein Bogelsteller, wann die Bogel fort find, oder wie einer seinem entlauffenen hunde umsonst nachpfeiffet.

flickfloyen: herumschwängen, iedermann nach dem Maule reden und zu Dienste senn wollen, wie es die Schmaroger machen. Scheiner ein Hollandisch Wort zu senn.

Slickfloyer: ein leichtsinniger Schmeichler, der bald hie bald da fuchsschwäniget: leuis ardelio, varius adulator, Angl. Fawning fellow. Das Gegentheil ist ein beständiger gesehter Mensch: homo cordatus & grauis.

flint: hurtig, fertig: alacer, promtus. (Etiam Danicum.G.) Underweitig nitidus, coruscans. Siehe des Spaten

Sprach : Schaß. p. 519.

flincken: upflincken: schmucken, pugen, aber nur jum aufferlichen Schein und einen Staat zu machen, ber nicht viel toftet.

Slinter-Staat, flinter-flege: ein Aufpus, der ftarcf ins Auge fallt, aber wenig werth ift. Kommt von flintern, welche welche im Sochteutschen heisen flittern, im Sollandischen Flentern. Undere fagen auch wol flinckers Staat, von flinckern, glangen, wie Flitter-Bold.

(Glirren: Grillen. Glirren in de Platte: Grillen im

Slin: Pfeil, Flitfch. Gall. fleche. Slin: Bagen: Flitfch: Bogen.

floben: fiebe unter fleben.

Slomen: 1. Das Bauch - oder Nieren Fett in Schweinen; wie auch das Fett in den Gansen, hunern und einigen Fischen. (Etiam Danicum. G.)

flomig: was von einer darauf treibenden Fets tigkeit oder anderm phlegmate unrein geworden.

afflomen: die obenschwimmende Fettigfeit ab-

(uthflomen: das Fett aus den Thieren nehmen. M.)

2. Schuppen und Floffedern.

Sprw. von einer schweren und muhfamen Sache: Dat is een harden Sisch to floz men: i. e. abzuschuppen.

Slope, oder Globe: Maul, Mund. Der grobe Pobel fagt: eenen up de flore geven: einen aufs Maul geben.

Aubbern: unbedachtsam und unanständig daher plaudern. Ze flubbert alles heruth: er schläger alles ohne Bedencken heraus.

Slubberer, Slubberup: tolpischer Plauderer, Geiserer. Bluchtjen: Flocken: \* eonides. Man nennet auch Glüchts jen die kleinen spisigen Ragel mit Flocken, damit man

aus Blafe : Rohren zum Biele fchieffet.

Auttern : in eine schnelle Flamme auffahren, wie z. E. Strob, Sanf, und bergleichen burre Feuerfangende Sachen.

upfluttern: durch die Flamme geschwind verzehret werden.

Stunt:

Stunt: Flugel, Fittich.

Sedder-flunt: Regr-Bifch von Febern, gemeiniglich ein Banfe - Rittich.

flunckern: glungen. Et per allusionem metaphoricam, suchsschwängen.

fluncker . Sand: glangender Streu : Sand.

fluttern: flattern, unvermogend fliegen.

föden: nehren, futtern: alere, fouere. Belg. voeden. (Dan. föde. G.) Siehe Stiernhelm Glossar. Goth. in fodan. Wer zu Etymologischen Künstelenen sust hat, der mag mit helssen das Wort feudum oder feodum von diesem föden ableiten, wovon Werckes gnug gemacht wird in den Gundlingianis T. I. p. 21 sqq.

Sobfel: Rabrung. Belg. Voedfel.

fodfam: nahrhaft.

upfoden: großfuttern, ic. auferziehen.

Soble: die Stelle am Ochfen, wo man greiffet oder fühlet, ob et fett fen; in fpecie die Lancte.

Zals-Sohle: der Griff am Salfe des Biehes benm Border : Bug.

Talg - Soble: der Griff am Gack.

Sotte: Ein brenedichtes Borberfegel auf Schmaden und anberen fleinen Schiffen.

Klu-Sotte: eine fleinere Focke, welche vor der grofferen auf dem Boegsprier befestiget wird.

Sotte - Maft; ber vorderste Daft auf groffen Sees

Soot: Fuß. Graves Sootes: schweren Fusses, grob schwanger.

(Sprw. Se settet be fote all na de Bedoffede: Sie gehet mit den Fussen einwarts. Scoptice: Sie will benliegen. M.)

Se fund up den achterften foten to hope weft: fie find fehr hart an einander gerathen.

Soots

Soot Sparen: Fußstapffen: vestigia; an stat Spoot ren, Spuren; daher upsporen.

Soot : Tug: Schue und Pantoffeln.

for: bor.

(Sprw. Jet bun bar nu for; iet mutt bar berdor: 3ch fann nicht wieder juruck ziehen. 3ch habe A gefagt, ich muß auch B fagen. M.)

Förbaden förkolen förkamen Förkopp Förkoft Förpahlen

Sorfetten, Sorfettung: Bollwerd am Baffer. Daber in Hamburg die unterfte Gaffe an der offenen Elbe genannt wird: Up de Sorfetten.

Sorte: Gabel. Meß - Sorte: Dift - Gabel.

Soft. Siehe Doft. Tata and should all the

Sof uth nich: durchaus nicht. Ift eine lächerliche Redens-Urt unsers Pobels, und foll vielleicht heisen: par force nicht.

Fransche Spieß: eine artige Berhungung des Wortes Frontispice, womit unsere gemeine Bau-Leute die Berdachung eines Merckers benennen.

Grauleef, it. Grautenleef: liebe Frau. Blanda appellatio. Gret . Bielfraß: gourmand.

Britt, it. Frittbabr: ein fleiner Sand Bohrer. Rectius

aba ift eine Gafteren. Dar is een grooten Grittup:

(freypostig: dreift, fuhn, freymuthig.

Greypostigkeit : Kühnheit. Derdenckemy myne Freys postigkeit nich : Haltet mir meine Dreistigkeit zu gute. M.) FrostSroft - Rotel: froftiger Mensch, der feine Kalte vertragen fann. Dicterium plebenum.

Frucht, an stat Furcht, ist ben uns eine sehr gemeine Unsssprache. 3. E. Gottsfrucht, gottsfrüchtig. Jener Hamburger wunderte sich, daß man ihm rieth, eine Wiege zu kaussen, als er von seiner gebändigten bosen Frau sagte: Frucht hebb' ick darin brocht.

Subben: Lumpen, Lappen.

fuddig Tug: alt verlegen Beug.

fuhl: faul, schmußig. Suhl Tüg: schwarfe Bafche. Sublenubt: ein Mensch, der sich nicht gewaschen.

(Mettje fuhl um ben Soom: Schmug - Michel.

Lene fuhle Snuht hebben; ein loses Maul brauchen. M.)

(fullhellig: did, fett: corpulent. M.)

(fumfumfeyen: lustig fiedeln und tangen. Ein Wort, bas den Schall eines Bogen Strichs auf der Geige ausbrucken soll. M.)

verfumfumfeyen, it. verfumfeyen: wolluftig verthun, durch Wolleben verschwenden.

fummeln: muffig herum schwängen. Wird eigentlich vom Frauenzimmer, in Absicht auf ihre langen Rocke, gefagt.

fünisch: tuckisch.

funsseln: heimliches hand Geberde treiben. Wat funsselt be bar? Was macht er da, das niemand sehen foll?

wegfunffeln: unter der Sand weg , und über die Seite bringen.

Sur: Feuer. (Sprw. een beetjen gur by eenem halen: einen gar zu furgen Besuch abstaten. M.)

Sufel: Schlechter Brantewein.

(fuffeln (ss molli): mit ben Guffen fpielen. M.)

fusig (ss molli): locker, lose, faselicht. Jusig Tug: ein Zeug oder Gewand, das keine Festigkeit hat.

futtfyren: f. fyren.

## Ø.

Babber: Gitter: transenna. Rommt entweder von Gatt, weil es sochericht und durchsichtig ist; oder von gade dern, d.i. zusammen bringen, an einander fügen: coniungere, contexere; daher vergaddern: versammeln, item mit einem Gitter schliessen. Ze hett syne Sinster vergaddert: er hat Gitter vor seine Fenster gemacht.

Gabe: Gatte.

Gadung: Gattung. Jef finne byr myne Gadung nich: 3ch finde hier nicht, was ich suche, oder, was mir anstehet.

gablicf: siemlich, hinlanglich, was mitgehen fann: pas-

Weddergade: gleicher Gattung. Belg. Weergae.

Gaespeerd: ift ben ums ber Mahme eines im Commer fliegenben Infectes, welches aus einem Baffer-Burm fich vermanbelt, und einen langen schlancfen Leib, zwen groffe Kliegen-Mugen, und vier lange durchfichtige Klugel bat, und feine Eper wieder ins Waffer traget. Gie merden fonft ins gemein Jungfern, ober Trymphen, Lateinifch Libellae, Frangofisch Demoifelles, und, wegen der runden hellen Ropffe, Italianifch Perle genannt. Es giebt ihrer mehr als eine Gattung; boch find in unfern Gegenden vornehmlich zwo, bavon wir eigentlich die fleinere, welche glangend blau ift, Jumffern ober Jungfern zu nennen, der grofferen braun-gelben aber ben Rahmen Gaespeerd (b.i. wieich muthmaffe, Gas Despeerd) zu geben pflegen. Denn, bag diefer Dabme (wie einem bornehmen Freunde benfallen wollen) quali 2(as peerd heiffen folle, quia crabrones ex equorum carnibus putridis nasci dicuntur, folches hat feinen Grund, indem die Gaespeerde gar nicht jum Geschlechte ber Borniffe und Mas-Rliegen geboren, auch mehr für nuglich, als ichablich gehalten werben, weil fie

die weissen Zwiesalter wegsangen und fressen. Im Brandenburgischen neunet man sie Schilleholte, und sogt Kr. Io. Leonh. Frisch, welcher alle Urten fleissig anatomiret, in seiner Beschreibung der Insecten. P. VIII. p. 16, daß fast iedes land, ja fast iede Stadt, diesem Thierchen einen andern Nahmen gebe: wie denn der Nahme Baespeerd ben ihm gar nicht zu finden.

Gagel: Zahn-Fleifch: gingiua.

Offen = Gagel : Ochfen = Gaumen.

gabn: geben.

(dat geit darmit: bas hat den Borgug. M.)

Dienste ben Berrichaften.

Togahnel Tyd: die Zeit, da das Gefinde an- und abgehet, welches ben uns ift auf himmelfahrt und Marrini.

fick vergahn: sid mit einander wol begehen. Bielleicht hat dieses Bort seinen Ursprung aus vergaden, d.i. bes gatten, jusammen schicken, und sind hernach die tempora von gahn aus Irrthum formiret, nachdem man einmahl contracte vergaan oder vergahn ausgesprochen.

(Sprw. Twe vergabt fick, man dre de flaat fick. Wird vornehmlich von Liebes-Sachen verstanden, wo der dritte Mann nichts nüßet. M.)
Soust braucht man es auch überhaupt, wann mehr als Zweene etwas zu theilen haben, oder der Unforderer an einem Dinge zu viel sind.

et vergeit fich: es ift fo ziemlich; es gehet wol bin.

(galftern: geilen: flagitare; inuerecunde petere. M.)

galftrig: faulfchmeckend. Wird insonderheit vom Speck gefagt, wann er verdorben ift, und einen übeln Geschmack bekommen hat.

Garbrader: Barfoch.

(Gardinen: Borbange, M.)

(garneeren, gl. garbereeren : im Barten arbeiten. M.)

E 3 Garves

Garve & Bamer: Sacristen. Einige, so dieses Wort nicht fennen, meinen, es musse heisen Kart Kamer: Kirschen Kammer. Allein, Garve ist ein altes Sächsisches Wort, welches an Thieren das Fell, exuuias (daher garven: garben), an Menschen aber die Kleidung bedeutet. Weswegen die Garderobbe der Geistlichen, worin ihr Gewand verwahret wird, die Gervesoder Garves Kasmer genennet worden.

(Recte. Ar quicquid sit de exuuiarum seu vestium notatione in Garve, arbitrarer, locum illum in templo suisse sic dictum, quia ibi Sacerdotes vestibus sacris induebantur, & ad sacrum officium se parabant. Nam in prisca Anglo-Saxonum lingua gegearwian est parare, & gegearwod paratus. G.)

Ob das Angel-Sächsische gegearwian ein solches ber reiten bedeute, als dersenige thut, der sich anziehet, oder als der Gärber, der das keder bereitet, will ich nicht untersuchen. Es kann beides in einem Zimmer geschehen, so wol die Verwahrung, als die Anlegung der Kleider. Gnug, daß es mit dem Worte Garve seine Richtigkeit, und die Kammer daher ihren Nahmen hat. Mir ist ein altes Lestament zu Gesichte gekommen, worin, ben Besstellung der Seel-Messen, verordnet wird, daß der Pfasse etliche Schillinge mehr haben solle, wenn he dat Garve antüht, d. i. wenn er im vollen Gewande am Altare erscheinet.

In dem alten und sehr seltenen Wörter-Buche, welsches Gerhardus de Schueren, ein vornehmer Geistlicher, und des Herzogs von Cleve Cangler, in zwenen Theilen, aus des Hugwicionis Teuthonista und des loannis lanuensis Catholico, als ein Lexicon Germanico-Latinum und Latino-Germanicum, auf gut Flamisch zusammen getragen, und zu Colln 1477. fol. drucken lassen, sinde ich geschrieben Gherkamer, welches überseget wird Vestibulum, armarium, sacristia, archanum, archivum, und vorher hatte er das Wort Ghere auch erkläret Slyppe,

ora, fimbria. 21778 Ghere (Meß Gewand) ornamenta. Db nun diese Schreib Art unsere Gerves Kammer auf einen andern Ursprung führen könne, oder ob Ghere und Gerve mit einander verwandt seind, sols ches will ich Sprach kundigen zur Erkenntniß überlassen, wie imgleichen, ob nicht von Ghere das Wort Gerade (Geräthe) herkommen mögte, welches besagter Vocabularius Teuthonista erkläret vordel dat dye Vrouwen steruende geuen an achtergelatene, und übersest es Cleynode, Exuuie.

Gast: hat (auser der Bedeutung eines peregrini und eines conusuae) ben uns einen weitsauffrigen Gebrauch in als serhand Redens 2Urten, womit wir einen besonderen Menschenloben oder schelten. 3.E. Gengroten Gast, een verwegen Gast, een kettelharigen Gast, een verwegen Gast, een kettelharigen Gast zc.

Und Ironice: Dat is de rechte Gast; ja du bist een schonen Gast zc.

Gatet siehe geten.

Saxonice gat, geat ostium significat, quia foramen est, seu aedium apertura. Eadem ratio est podicem appellandi, e. gr. sittet up su Gatt ze. he mutt sümmer eenen achter't Gatt hebben: er muß allezeit iemand mit sich haben. Unch nennen wir, den Hollandern zufolge, Gatt eine enge Eins oder Durchsahre in Gewäßern, z. E. am Munde der Elbe dat Morder Gatt, dat Sider Gatt ze.

gau: geschwinde, hurtig: celer, agilis. Ze was my to gau: er war mir ju geschwinde.

gaur: aduerb. cito, celeriter. Gaht gau to: gehet hur-

Gauigkeit: Behendigkeit, Geschwindigkeit. In ber Gauigkeit: im hun.

Gaubeef: Gaudieb, Spigbube.

E 4

gebőh:

gebohren (on): siehe bohren.

Gedur: fiebe duren.

- Geere: 1. eine Zwerchfuge in der Tifchler-Arbeit, wann zwen Stude Holf mit fchrag geschnittenen Enden so an einander gebracht werden, daß sie einen Wincel formiren.
  - 2. ein drenedichtes Stud, oder Reil, so in die Schligen der hembder, oder Falten der Rleider, eingesetzt wird.

vergeeren : mit einer Geere verfeben.

Geeft: ein Land, das hoch und trocken lieget. Einige wollen diefes Wort in Verwandschaft segen mit goeft oder guft: sterilis, infoccundus. Wir brauchen es zum Unterschied von Marsch, welches ein niedriges, settes, ebenes, und an der Elbe eingedeichtes Land bedeutet.

geeten: gieffen. Etregnet, als wenn et mit gaten gutt: es ift ein Sturg. Regen.

Geeter: Barten - Bieffer, Sprug - Ranne: arrofoir.

Gate: Rinne, Dach-Rinne. Under de Gate: unter bem

Gote (09): 1. Guß. (Grote Gote: fiarde Trunde. Dar kummt een Gote: es kommt ein Regen-Guß. M.)

2. Der Schnabel an einer Gief. Ranne.

Bygote: Brube, Suppe, Ueberguß.

gehl (4) gelb. Schyr un gehl, fagt man spottsweise von einer nicht gar zu weissen haut; item von etwas bas mislinget: Dat fallt in't gehle: bas fallt f. v. in den Dr. .

Gehl-Gosten: ein Madgen, das eine gelbe Haut hat: une petite jaunatre.

Belaat: Geberde, Unsehen. Ift hollandisch; allwo een byfter Gelaat ein sauer Besicht bedeutet. Ze weet teen Belaat to grypen: es weis nicht, wie er sich fassen oder stellen soll.

Geles

Gelegenheit: (fammitten Gelegenheit: Frauen-Rock

Gemack: 1. Bequemlichfeit. Mit Gemack: gemachlich, ohne Mube ober Gile: à l'aife.

2. ein Gemach, besonders das heimliche: la commodité. Up't Gemack gabn: ad latrinam irc.

gemacklich: 1. dem feine Mube anftebet.

2. bequem jum Gebrauche. 3. E. Een ges macklick Bedde: ein weiches Bette. Aduerbialiter sagen wir auch cum aphabres macklick, welches bedeutet leicht, gern, geraum. 3. E. Dat sünd macklick dree Mylen: das sind geraum dren Meilen. Dar geit macklick noch een Jahr over hen: darüber gehet leicht noch ein Jahr hin.

gereedt: fiebe reeben.

Geff: 3àfcht, Gohre: spuma faeculenta, quae per fermentationem a cereuisia extruditur.

Gefindheit: ift ben dem Schiffs-Bolcke der Nahme einer Binde, die fie um den leib tragen.

Getyr: fiehe tyren.

Gevel (4): Giebel. (Metaphorice: et spotet by em im Gevel: er ift nicht richtig im Ropffe. M.)

geven: geben.

(geven laten: entbeden laffen. Wer ein Dingnichterrathen fann, pflegt zu fagen: ich will't geven laten.

overgeven (Aduerb.) über die Maffe, febr.

overgeven groot: ungemein groß: insolitae magni-

fict overgeven: fid erbrechen: vomere.

fict togeven: fich ergeben, bequemen, fille und rubig were den. Dat Kind gift fict bald to : es lafft fich bald eine

einwiegen. Se kann fick byr nich togeven: fie kann fich zu diesem Orte nicht bequemen. De Krancke gift fick gang to: d.i. er begiebt fich aller Lebens-Hoffnung, und überläfft fich stille und gedultig seinem Schickfale.

Uthgave: Ausgabe. Wird auch von einem losen Maule gebraucht, wann es z. E. heisset: wat hadde se eene Uthgave! was gab sie vom Munde! wie zog sie lasterlich los!

gewahlig : gewaltig. Ift die Mund-Urt unferer Vier-Lander. Gewahlig groot: gewaltig groß.

Gygel: Geige.

gygeln: geigen.

begygeln : betriegen, hintergeben, gleichsam was fuffes vorgeigen.

Brummgygel: Bag-Geige.

gyren: geilen, hefftig begehren und verlangen. Ze gyret barna: er will es haben.

Gyr: Substant. De ole Gyr: ber alte Geighals.

gyrig: begehrig, geißig. (Sprw. Gyrige Gerhard: Spott > Nahme eines Geißigen. M.)

(Gyrigteit bedrügt de Wysheit: wer gar zu viel haben will, handelt thorlich, und wird betrogen. M.)

miffen: muthmaffen, mabnen: conlicere.

entgissen. (Sprw. Den Glen kann man wol entlos pen, man nich entgissen: den Alten kann man zwar entlauffen, aber nicht ihrer Klugheit. M.)

fic vergiffen: irrig muthmaffen.

Giffung: coniectura. Va Giffung: nach Beduncken, muthmaßlich.

glaren: hat seine eigene Bedeutung ben ben Speisen. Wann 3. E. auf einer Sauce die eingerührte Butter sich absondert, und allein zu stehen kommt, so sagt man: de 30tter glaret.

glarig: was geglaret ift, und barnach schmecket. Imglei-

chen die See Fische, wann selbige nicht hart und fleis schicht, sondern weichlich, locker und durchscheinend sind, nennet man sie glarig.

glatt: schön, gepußt. Gen gladden Kerl: ein schöner Kerl; een glatt Zuus: ein wackeres Haus; sich glatt mas ken: sich auspußen.

glau: helle, scharff; wird eigentlich von den Augen gebraucht. Len Paar glaue Oogen. Be subt so glau uth: Er hat helle und flare Augen.

gley: ift eben das, was glatt. Eene gleye Deren: ein wackeres Madgen. Bon einem Bettel-Staat, oder Huren-Puß, brauchen einige das Sprichwort: Buten gley, un binnen o wey! Sie gleiffen schon von aussen. Und kann wol senn, daß das Wort gleiffen von diesem unsern gley seinen Ursprung habe.

glinftern: glangen, functeln: fplendescere. Sic & Theuthonista: glynftren, blencken.

glippen: gleiten, abgleiten. Glippen laten: aus der Sal-

afglippen: abfallen, insonderheit wann etwas zu furg auflieget.

verglippet: verglitten.

Glipp=Oogen: boje Augen, die sich etwa verdrehen oder verschiessen. Wann iemand einem andern denjenigen Fehler vorrücket, den er selber an sich hat, sagen unsere Leute im Sprichworte: Gen Düvel heter den andern Glipp Doge.

(Puto G in hoc vocabulo ex duriore consona K effictum. Nostri enim dicunt Klipp-öjet & Klipp-öjne. At Elippe est forfice secare. Atque hinc Metaph. Elippe med Sinene, i. e. frequenter oculis nictare. Vnde cognomen Regi olim Danico Erico Glipping, vt nonnullis existimatum: vbi & K videmus in G mutatum. G.)

gloren (01): glimmen, gluen, wie insonderheit die Rohlen, ohne Flamme. Daher angloren, dorgloren, upgloren, uthgloren 2c.

(Danice: At globe, giennemglobe, ubglobe: atque est à Glod, pruna. Anglo-Sax. Gled, idem. Gledfaet, ignibulum: glowend, igne candescens: quod & Danice hodienum dicitur gloende. G.)

gloven, oder per aphaeresin loven: gläuben. Wird ben uns von gemeinen Leuten gar wunderlich gebraucht, wann sie etwas unvermeibliches andeuten wollen, dem man nicht entgehen kann. 3. E. Ze mutt daran gloven: er muß daran, er kann nicht loskommen.

glupen: nicht fren aus ben Augen feben: toruum videre; illiberaliter, vel insidiose aspicere.

anglupen: anschielen, mit niedergeschlagenem Gesichte.

Glup-Coge: heimtuckische Streiche: insonderheit wann einer, ohne des andern vermuthen, durch einen heimlichen Bug etwas zu sich raffet.

(Glupen, suspicor, dici proprie de insidiose adspicientibus, vt incautos inuadant & arripiant; recteque de canibus, rigribus & similibus vsurpari, metaphorice de hominibus. Hinc glupisch, Dan. glubsk, rapax, ex insidiis inuadere & arripere promtus. Vid. & Stiernhielmii Glossar. ad Euangel. Goth. p. 73. b. G.)

gnabbeln, begnabbeln: fiehe knabbeln.

gnaddern, & contracte gnarren: murren: eigentlich der Sunde, wann fie beiffen wollen.

gnadderig, gnarrig: murrisch, verdrießlich, sanckisch.

(Annon & hic, in gnarren G ex K? Nam at knarre & knurre in nostra lingua est murren, zoncken. Hinc knarck, knur 2c. Apud Anglo-Saxones gnyrran est stridere. Gnaddern nostratibus idem fere ac rodere, alias at gnave. Frequentatiuum scilicet ru gnave est gnaddern. G.) Dieses lestere durste im Teutschen nicht

nichtdurchgehen: weil ben une gnauen zwarmit nagen, kauen, aber gar nicht mit gnaddern oder knarren verwandt ist, wir auch von gnauen kein gnaddern, sondern gnaueln zum frequentatio machen.

gnaftern : fiebe Enaftern.

Gnan: Grind, Schurff: scabies.

gnanig: schabicht, grindig: scabiosus.

gnauen: beissen. Metaph. jancken, lose Borte geben. Se beit nicks as gnauen un pauen: sie jancket und beisset immer.

umgnauen: ambeiffen, wie ein gegerreter Sund.

gnaueln, begnaueln, afgnaueln: nagen, benagen, abs nagen, wie ber hund die Knochen.

gnegeln: fargen, genau fenn.

gnegelig: filbig, geibig.

Gnegeler: Knaufer, Laufer.

gnetern: fiehe knetern. Gneter fwart: pechichmars.

gnydeln: glatten, platten. Ze füht uth, als wenn he gnydelt is: er hat ein fettes und glattes Gesicht.

Gnydel-Steen: ein platt-runder Ball, von hartem Solge mit einer Sandhabe, oder von gegoffenem Glafe, womit das Leinen- Gerathe geplattet wird.

unyfeln: lacheln: fubridere.

Gnittern: Trummer: Teinpara: fragmenta rei durioris contritae. To Gnittern un Betjen flahn: in fleine Stucke schlagen.

gnucken: foffen. Conf. Enticken, allwo vom Flachse, welches gleichsam Stoffweise jusammen gedrebet wird.

Gnuch: ein Stoß. Ze gaff em eenen goben Gnuch ben: er verfeste ihm einen berben Stoß.

gnurren: it. Enurren (quod & Danicum. G.) murren, brummen, Conf. gnarren,

Gnurrputt: Sauertopff, murrifcher Menfch. 31900

Göhr

Gohr (09): fleines Kind. (Vertagene Gohren: verzar-

Gobren Pugen: Rinder Poffen.

Fohre (09): Gehrung, Johre: fermentatio. Dat Beer steit in de Gohre: das Bier stehet in der Gehrung. Per Metonymiam causae pro essectu wied dieses Wort auch gebraucht für den Geschmack des ausgegohrnen.

3. E. De Wyn hett eene gode Göhr: d.i. er schmettet rein und wol ausgegohren: er hat die Lieblichkeit und Stärcke der reinen Traube.

good schehn, quasi gut geschehen. Ist ben uns eine eigene Redenseller: latet man good schehn: lasst es nur gut, oder wolgethau senn. (Wo kann de Welt mehr good schehn? wie kann es den keuten noch wol gehen? M.)

Goos: Gans. De dumme Goos: der einfältige Mensch.
(Sprw. Ze geit in de Goos: er gehet ohne Gedanschen; er weiß nicht, was er thut. Uchter eenander her, as de Olenlander Gose, sagt man von denen, die einzeln hinter einander herzehen, ohne Paare und Glieder zu halten. M.)

Goofe : flick: fiehe flat. Goffelten: fleine junge Ganfe.

begoschen: bereden, mit guten Worten zufrieden stellen. Nehmlich, einfältige teute lassen sich, wie eine dumme Gans, leicht was vorsagen. Doch mögte begoschen auch herzuleiten senn von begoden, begodeschen, d.i. begüten, befriedigen.

Bofes Elve: hat ihren Nahmen nicht von den Ganfen, fondern, wie Ericus Pontoppidanus in Theatro Daniac P.I. p. 226. vermeinet, von dem alten Worte goese oder goest, welches so viel als trocken bedeutet, weil selbiger Canal nicht gar tieff. Conf. doof, geest und guste.

Bote (on): fiebe geten.

Gott vergeve all wat Sande is. Ift eine gewöhnliche Formul

Formul derjenigen, die etwas fagen oder horen, was fie bermeinen nicht ohne Gunde fagen oder vernehmen zu können.

Gotts-Brodt: Almofen. Um een Gotts-Brodt: febr wolfeil, welches wir auch Gades Koop nennen.

Gotte : Wahnungen: frene Wohnungen für arme Leute, um Gottes willen gestiftet.

urabbeln: greiffen.

begrabbeln: begreiffen, betaften.

in de Grabbel singten: in die Rappuse werffen. 3. E. Wann man Kindern Pfenninge oder Ruffe hinwirffe, baß greiffen moge, wer kann.

grade, und gradig: geschwinde, hurtig: cito, festinanter. De gradig ben geit, kann gradig wedderkamen. Wir sesen auch wol zusammen: gau un grade. Ich halte nicht, daß dieses Wort a gradiendo herkomme, sondern von gerade, weil der gerade Weg, als der kurheste, einem eilenden der beste ist.

(Graden: Graten. By'n Graden to bope hangen; fod mager fenn. M.)

Grapen: Tiegel, von Erg oder Gifen gegoffen.

Grapen - Geter : Gifen - Gieffer.

Grapen-Brade: Ochfen - ober Schweine-Fleifch in fleineren Studen.

Gras-Zette: Sechte, fo in den Graben zwifden den Gras-

Grashuppers: grune heufchreden, die von den Rindern aus bem reiffen Rorne geholet, und, wegenihres fogenannten Singens, in papiernen Refichten auf behalten werden.

grafen: grausen, schandern, von Ungst ober von Kalte. Daber das Wort graslich. UNy grafet darvor: ich habe ein grausen dafür. Ze hett so'n grasen: er hat soeinen Schauder. Genem mugt dat grasen övers gahn: es mögte einem die Haut schaudern.

graffeln, Graffeley: fiebe grabbeln, quod idem.

grauena

grauen: wird auch von der Morgen-Dennmerung gebrauchet:
De Dag beginnet to grauen: Der Lag beginnet
anzubrechen.

graves Sootes gahn: hochschwanger gehen.

Grau Eschen: Lapis Bezoar orientalis.

Gries: Weeten - Gries: das grobe vom Weißen-Mehle, fo im Siebe bleibet.

grimmeln: schmußig werden, schimmeln, die Farbe verlieren.

grimmelig: angelauffen, falbe.

ingrimmeln, ingrimmelig: wann ber Schmus schonfest figet, und die Farbe verschoffen ift.

Grindel: Riegel: obex ductilis. togrindeln: verriegeln, schlieffen.

Grindel-Bolt: Riegel vor den Boben ber Saffer.

grynen: lachen. In Westphalen bedeutet es weinen.

Gryn-2lap: Gryn-Bart: Gryn-Viet: find Ufternahmen berjenigen, die gern und viel lachen.

Mag dar Been Gryneten af? fagt man zu den Rindern, wann fie nicht einmahl lacheln wollen,

(Eadem fignificatio vocis grynen est in Danico at grine; sed non sola. Namque etiam est ringere, ringi (de canibus dictum), sicut in Anglo-Saxonum lingua grinian est ringere. Verbum vrique est πολύσημου, vt videmus, rum ex Westphalorum weinen, hic allato, rum ex Anglo-Sax. grennian: mugire, grunnire, &c.

grypen: greiffen.

1435017-77

Grep (4): Griff. (Sprw. Ze hett et im Grep, as de Pracher de Luus: er hat es geschwinde gesasset, oder schnell erdacht. M.)

grepifch: 1. ber gern zugreiffet: rapax.

2. was fehr begehret wird, und reissend weggebet. 3. E. De Ware is grepsch: sie wird starck gesuchet und vergriffen.

harts

bartgrepifch : ber bart im angreiffen ift. nagrepifch: begierig, der nach fremben Gute greiffet,

diebifch.

Gryphummers, ein Ufternahme (foll Griephomines heiffen) womit der alberne Pobel in Samburg Diejenigen Leute beleget, welche bestellet find, Die Gaffen-Bettler gu greiffen, und ins Bucht- haus zu bringen.

grys: greis.

begryfen: begreifen. Sprw. Wat darin begryfet, bat begrauet of wol darin: was einmahl zur Gewohne beit geworden, ober in die Natur gegangen, lafft fich nicht leicht wieder beraus bringen.

tryfegrammen: beimlich murren, grimgramfen.

aroblen (on): larmen, laut feyn.

Gegrobl it. Gerobl: Gelaut: Arepitus hominum vociterantium.

(groven: machfen. Angl. to grow. M.) Soll, groeyen: virescere.

anaroven: fiebe lit. 21.

togroven: zuwachsen, sich vermehren.

gron: grun.

fich gron maten: fid maufig machen, allzudreift ober gus tappifch fenn. Daber das Sprichwort: mater ju nich to gron, fünst freten ju de Jegen.

Gron - Loteriche: Rraut - 2Beib: Olerum venditrix. grone 21bl: merden ben uns die fleinen 21ble genannt, die

man in Suppen zu berfpeifen pfleget.

arone Lifche werben biejenigen geheiffen, die man in ben fogenannten Wetteringen oder Land-Graben fanget, vornehmlich Sechte und Barfe. Daber auch ber Mahme der Gras - Zette.

grone Jan: bedeutet einen jungen Gebischnabel.

Dynegron: nennet man ein Befag ober Tonne, worin ichon Wein gelegen, und welches folglich vom frifchen holbe

Solfe nicht mehr lauget. Metaphorice heiffet man einen Sauffer, der immer voll ift, een Wynegron gaatjen.

Gron: substantiu. Das erste Sommer-Jest der Schul-Rinder, daihnen ein gewisser Tag zu ihrer Erlustigung im Grunen ausgesetzet wird. Daher: in't Gron gahn, een Gron holen, Weesen-Gron, zc. Conf. Panteljohn.

Gronigfeit: grune Rrauter, die man an die Speifen thut, item womit man etwas aufgieret.

grofen (on): fiebe grafen.

groten: gruffen. (Scherfweise fagt man von einem Sochmusthigen: Ze grotet teen Peerd, dar teen Kerl up sitt. M.)

gruflachen: schmußern, heimlich lachen, daß man sichs nicht sehr mercken laffet: subridere, sine cachinno.

gung: Imperfectum nostrum von gabn. Se gungen: fie giengen.

gunfeln: winfeln, weinen.

aunt: dort: illic. Belg. ginder.

gunt ben: dorthin. gunt ber: dorther.

gunfyts: jenfeit.

(up gunner Salve: an jener Seite. M.)

gust: trocken, unfruchtbar. Wird eigentlich von den Ruben gebrauchet, wann sie keine Milch mehr geben. Also heifsetes: De Koh steit gust; eene guste Koh. In der Nachbarschaft sagt man goest: und es ist glaublich, daß Geest-Land daher seinen Nahmen habe, weil es trocken, und nicht so fruchtbar ist, wie die so genannte Marsch.

## H.

Zaar: (in de Zaare brogen laten: in Vergeß stellen; wissentlich ungethan lassen. M.)

baartagen ; ben den haaren jaufen, im hand Gemenge.

Se flaht un haartaget sick alle Dage: sie liegen einander taglich in den haaren.

breehaarig: muthwillig.

Bettelhaarig: figlich, der nicht viel vertragen fann, em-

Zaar: muß ehemahls auch den Unrath auf den Gaffen, infons berbeit ben bauffigen Schnee bedeutet haben. Dennes pflegt in Samburg, mann ein tieffer Schnee gefallen, ein Frohn-Rnecht, auf Befehl berum zu geben, und die Reinigung der Gaffen den Ginwohnern mit Diefen Worten angusagen: Zaar van der Straten, edder myne Zeeren wardt ju panden laten. Dun finde ich zwar, daß der fprachfundige Sr. von Stade in feiner Erflarung der Biblifchen Borter Lutheri, ed. 2. p 296. eines Miederfachfischen Wortes Zaere erwehnet, welches einen durchdringenden Reiff bedeute, der das Gemachfe verdirbet; wovon er denn vermeinet, das Wort Zeers linge ableiten zu fonnen; weil aber ein bloffer Reiff noch feine Straffen verdirbet, fo gebe ich eine Muthmalfung anbeim, ob nicht das Wort Zaar, in vorerwehnter Dbrigfeitlichen Unfage, auf das Saar der Schweine siele, welche zur Winters - Zeit in ziemlicher Angabl vor den Saufern auf der Gaffe pflegen geschlachtet und abgebrus bet ju werben: da benn bas Saar, wenn es in folder Menge liegen bliebe, ben fallendem tieffen Schnee, nicht allein die Gaffen noch unbrauchbarer machen, fondern auch ben deffen Schmelgung die Baffer - Rinnen bers ftopffen, ober die Canale verunreinigen wurde. Jedoch will ich einer befferen Erflarung diefes Wortes gern Raum geben. Bis bahin aber wollen mir auch diejenigen fein Onugen thun, welche meinen, ber Schnee fen Laar genennet worden, weil Gott ibn gebe wie Wolle. Pf. CXLVII. 16.

Zaarpeus: Sarg: refina.

Back un Wack: so nennet unser gemeiner Mann nicht allein die Tacamahaca, welche zu Pflastern auf die Schlaffe gebraucht braucht wird; fondern er spricht auch von allerhand durch einander gemischten schlechten Dingen, imgleichen von einer pobelhaften Gesellschaft: Dar is Back un Mack.

Jaff oder Zafft: ist eine Urt eines fliegenden Ungezieffers, welches zu gewisser Jahres-Zeitsehr hauffig an den Bausmen und Gewächsen hafftet, und nicht allein von den Hollandern mit diesem Nahmen benennet wird, sondern es ist auch ben uns die Redens-Urt gebräuchlich: et sitt so vill as Zafft. Siehe aus Augerii Clutii de Hemerobio den Hamb. Briefwechsel der Gelehrten 1750. pag. 11.

Zagel: Zagel-witt, it. so witt as een Zagel: schnee-

Jan Bagel: gemein Boots : Bold.

hagen, für behagen: dat haget my: das gefällt mir, dars über freue ich mich. Conf. hogen (04) welches mit die fem Worte verwandt.

Zate: Vncus.

Zaken un Beseten: (ober vielmehr Begesken) Hafen und Augen, an Rleidern und anderm Gerathe, welches damit befestiget wird. Im Sprw. werden dadurch auch allerhand Rleinigkeiten bedeutet, die nicht viel werth sind. (Zu einem Frauenzimmer, das wegen enger Sinschnürung nicht effen kann, pflegt man zu sagen: se mutt een Zaksken springen laten. M.)

Zaten un Staten : ichlechte Buchftaben, die ein Anfan-

ger im Schreiben machet.

Dat Dinck hett eenen Zaken: es ift damit noch fo flar nicht: es halt noch was dahinter.

Baten anflahn: fich woran machen; einen Berfuch thun,

es zu erlangen.

Boppel-Baten: zweene mit Retten oder Stricken gefuppelte haten, die man an dasjenige anschlagt, was aufgewunden werden foll.

Zaten-rein: geschlachtet und ausgeweidet, fo wie es der Fleischer

Se flaht un haartaget fick alle Dage: fie liegen einander taglich in ben haaren.

breebaarig: muthwillig.

Pettelhaarig: fislich, der nicht viel vertragen fann, em-

Laar: muß ehemahls auch den Unrath auf den Gaffen, infons berheit den hauffigen Schnee bedeutet haben. Dennes pflegt in Samburg, mannein tieffer Schnee gefallen, ein Frohn-Rnecht, auf Befehl berum zu geben, und die Reinigung der Gaffen ben Ginwohnern mit Diefen Worten angufagen: Saar van der Straten, edder mone Zeeren wardt ju panden laten. Dun finde ich gwar, daß der fprachfundige Sr. von Stade in feiner Erflarung der Biblifchen Borter Lutheri, ed. 2. p 296. eines Miederfachfischen Wortes Zaere erwehnet, welches einen durchdringenden Reiff bedeute, der das Bemachfe verdirbet; wovon er benn vermeinet, das Wort Zeers linge ableiten zu fonnen; weil aber ein bloffer Reiff noch feine Straffen verdirbet, fo gebe ich eine Muthmallung anbeim, ob nicht das Wort Zaar, in vorerwehnter Dbrigfeitlichen Unfage, auf das Saar der Schweine ziele. welche zur Winters - Zeit in ziemlicher Ungahl vor ben Saufern auf der Gaffe pflegen gefchlachtet und abgebrus bet ju werben: ba benn bas Saar, wenn es in folcher Menge liegen bliebe, ben fallendem tieffen Schnee, nicht allein die Gaffen noch unbrauchbarer machen, fondern auch ben beffen Schmelgung die Baffer : Rinnen bers ftopffen, oder die Canale verunreinigen murbe. Jedoch will ich einer befferen Erflarung Diefes Wortes gern Raum geben. Bisdabin aber wollen mir auch diejenigen fein Bnugen thun, welche meinen, ber Schnee fen Gaar genennet worden, weil Gott ibn gebe wie Wolle. Pf. CXLVII. 16.

Zaarpeus: Sarg: refina.

Back un Mack: fo nennet unfer gemeiner Mann nicht allein die Tacamahaca, welche zu Pflaftern auf die Schlaffe gebraucht (hack uth, hack in: ungerade, bald aus- bald einwarts gehend. M.) Gall. en zig-zac.

Battepill fpelen: in die Pfanne hauen.

halen: holen. Bahlt zc. ift das Wort der Schrener, die auf den Gaffen etwas zu fauffe ausruffen.

overhalen: einem übers Maulfahren, harte Worte geben. Conradi, hahl na dy: fagt man zu einem, der im trinden fracte Zuge thut.

balf: balb.

Zalve: Seite: latus. Up gunner Zalve: an jener Seite. Dever de Zalve gabn: an die Seite gehen. Dever de Zalve ansehn: seitwarts, oder über die Uchsel, d. i. verächtlich ansehen.

halwege: halb, zur Hälfte. Dat love ick man hals wege: das glaube ich nur halb. Zalwege, oder nach der gemeinen Aussprache, halwig teyn: halb zehn. Et geit up halwege: die Uhr wird bald halb schlagen. Es is mit em so man halwege: er befindet sich nicht völlig wol, er ist nicht in den besten Umständen.

halfwassen: halb erwachsen. Gen halfwassen Bens gel: ein Bursche, der noch nicht völlig aufgeschossen.

Samer: hammer. Ift mit unter unfern Behelffs-Bortern, womit man unschuldig fluchen, und insonderheit den Bagel nicht nennen will. (I de Bainer! formula admirandi. M.)

Zand: Zand mutt Zand wahren: Canon Iuris Lubecensis, qui & frequenter in ore nostratium.

na der Zand: nachhero.

van Zand stahn: geschwinde und unsteissig verfertigen. he hett nich mehr, als uth der Zand in den Mund: er hat kaum sein täglich Brodt.

up syne eegene Zand sitten: sich felbst zu hause ernehren, ohne ben andern in Condition zu stehen. Also sagt man von einer dienstlosen Magd: se sitt up ere eegene Zand.

Zand=

Fleischer zum Verkauff am haken hangen hat. Wird demjenigen entgegen gesehet, was man lebendig kauffet, und selber einschlachtet. Metaphorice: alles Latenrein maten: ganglich aufräumen, alles aufzehren und herdurch bringen.

haten (Verbum): wird von den Everführern gebrauchet, wann sie nicht staten oder schieben, sondern mit dem angeschlagenen Boots-Haken ziehen. Auch haten unsere Kinder, oder spielen hate, wann ihrer zweene mit durchgestecktem Finger eine Preßel von einander ziehen, um zu sehen, wer das grösseste Stück behalte.

dat hatet fick; das will nicht fort; das stocket: il s'ac-

Zatte: Ferfe: calx. it, ber 26faß.

van Batten bet tom Matten; über den gangen hinter-Leib.

Zakten maken: fortgeben, sich eilig wegmachen: &c. active: ick will by Sakten maken: ich will die Fusse machen.

be Satten natretten: hurtig zugehen.

be Zatten myfen: entlauffen.

Satt up Satt fpielen die Rinder, wann fie auf dem Gife fo dichte hinter einander herglitschen, daß einer dem andern an die Fuffe stoffet. Daber das Verbum hatten ben ihnen heisset, in die Fersen geben.

(eenem up den Zatten fitten: hinter einem bran fenn, ihm auf den Ferfen figen: imminere alicui. M.)

Zakten - Ryker: Spott - Nahme eines Folge - Dieners.

Batten - Ledder: das hinter - Leder am Schue.

verhackstütten: mit neuem hinter-leder versehen. Metaphorice sagt man z. E. dar is ümmer wat to verhackstütten: da giebt es immer was zu thun, oder zu bessern.

hatten: concidere.

(hack uth, hack in: ungerade, bald aus- bald einwarts gehend. M.) Gall. en zig-zac.

Battepill fpelen: in die Pfanne hauen.

halen: holen. Bahlt zc. ift das Wort der Schrener, die auf den Gaffen etwas zu kauffe ausruffen.

Sverhalen: einem übers Maulfahren, harte Worte geben. Conradi, hahl na dy: fagt man zu einem, der im trinden flarde Zuge thut.

balf: balb.

Salve: Seite: latus. Up gunner Zalve: an jener Seite. Dever de Zalve gabn: an die Seite gehen. Dever de Zalve ansehn: seitwarts, oder über die Uchsel, d. i. verächtlich ansehen.

halwege: halb, zur Halfte. Dat love ick man halwege: das glaube ich nur halb. Halwege, oder nach der gemeinen Aussprache, halwig teyn: halb zehn. Et geit up halwege: die Uhr wird bald halb schlagen. Es is mit em so man halwege: er befindet sich nicht völlig wol, er ist nicht in den besten Umständen.

halfwassen: halb erwachsen. Gen halfwassen Bens gel: ein Bursche, der noch nicht völlig aufgeschossen.

Zamer: hammer. Ift mit unter unsern Behelffs-Bortern, womit man unschuldig fluchen, und insonderheit den Bagel nicht nennen will. (I de Bamer! formula admirandi. M.)

Zand: Zand mutt Zand wahren: Canon Iuris Lubecensis, qui & frequenter in ore nostratium.

na der Band: nachhero.

van Zand slahn: geschwinde und unsleissig verfertigen. he hett nich mehr, als uth der Zand in den Mund: er hat kaum sein täglich Brodt.

up syne eegene Zand sitten: sich felbst zu hause ernehren, ohne ben andern in Condition zu stehen. Also sagt man von einer dienstlosen Magd: se sitt up ere eegene Zand.

Zand=

Sandegau: geschwinde im Zugreiffen. Wird bisweilen von einer loblichen, mehrentheils aber von einer verdachetigen hurtigkeit gebrauchet.

Zand Bengel: erwachsener Knabe, der schon Hand.

Dienste thun fann.

eene Zandvull Minschens: ein kleiner schmachtiger Mensch.

Band Rulle: siehe Rulle.

Zand-Smete (4) Ruthen-Streiche, den Kindern auf die Hande.

Zand . Spete: hebe Baum: vectis.

handig: der ein Ding behende und gut anzugreiffen, oder mit allerlen hand-Arbeit fich wol zu behelffen weiß.

handlick: ziemlich. Dat is handlick duhr: das ist ziemlich thener. Et is mit em noch so handlick: er befindet sich noch so ziemlich.

(Zane: henne. Legg-Zane: eine legende henne. Sprw. so roth um den Kamm, als eene Legg-Zane: eines frischen und rothlichen Gesichtes. M.)

Zanebalcken: die Querbalcken des Sparrwerckes, woranf sich in Bauer-hausern die huner zu segen pflegen. it. die alleroberste Etzge im Dache.

(Vox nostratibus aeque ac Belgis cognitissima. vid. Kiliani Dictionar. De ratione eius recte olim Ger. Meierus ad Leibnit. haec scripsit: Non habent eorum (veterum Germanorum) damus contignationes shi impositas, & ab se inuicem separatas. Da waren teine Boden inn. Sub tecta habitabant, sub tecto dormiebant. Scis, unde hoc probem? Respondeo, quia adbuc in summa contignatione, prope tectum, posita trabs vocatur de zanebalde, in quam enolabant galli cum gallinis, aduentante vespera. Ergo non fuit alia interposita contignatio. Excerpt. Meier. p. 266. G.)

Zanepoten: Hagebutten.

Zänge:

Sange: 1. Thur - ober Benfter - Angel.

2. Safe am Buche: Claufura.

(3. ein gespaltener Stocksisch, der benm Schwanke noch zusammen hänget. Gene Zänge Röthscheer. M.)

Kansgen: (na Kansgen un Greetjen gahn: auf Liebes-

Zanffup: ein wollenes Nacht-Rleid der Rinder, das von Saupt zu Fusse aus einem Stude ist, um sich nicht ents blossen und erkalten zu konnen.

happen: schnappen, begierig seyn: Apperere, indiare. (Verbum est Belgicum. v. Kilian. G.) Ze happet darna: captat appetenter. Ich bin nicht der Meinung, daß dies ses Wort, wie Hr. ten Kate will, von hauen seinen Ursprung habe, weil man mit den Zahnen zuhaue; sondern ich glaube, daß es nach dem Schalle eines zuschnappens den Maules gesormet sey.

bappig: begierig: auidus. Zweifels ohne hat baher der der Zabicht, als ein begieriger Raub. Vogel, seinen Nahmen. Vor Zeiten mag man es hart geschrieben haben: Zapicht: denn ich sinde benm Lindenbrogio in Legibus Baiuuariorum Tic. XX. § 2. 3. Ganshapich und Anethapich, d. i. ein Habicht, der Ganse und Enten zu rauben tuchtig ist; welcher Bogel hier zu lande genennet wird Gos Aar. Wie aber Zabiche von happen, also heiset auch vernuthlich Gever von gyren.

Barbarge: Berberge. (Sprw. von einer Speife, die zu lange im Schrancke gestanden, und anbruchig geworden: Dat smeckt all na de Zarbarge, oder nat Schapp. M.)

Sarte: Reche: raftellum.

Bunger - Barke: heisset ben unsern Bauern diejenige Reche, womit man auf dem Acker zusammen holet, was die Garben Binder liegen lassen.

harken: 1. rechen.

(2. sich reuspern. Ze kann nicks upharken: er kann im Halse keinen Schleim aufholen. M.)
(bat-



(harren (a long.): aushalten. Ze kann't wol harren: er kann wol zurechte kommen. Du kannst den Wehl nich harren: du kannst die guten Tage nicht ertragen. M.)

Zart: Berg.

Zartflag: Herf, lunge und leber aus einem Biehe.
(Liebkosender Weise sagen wir zu iemand: myn ohle Zart, it. ohle Zartflag: und unter die nicht gar zu übel gemeinten Flüche gehöret auch dieser: Dat fahr dy up't Zart, als eene Tünne Botter! M.)

Zase: lepus. (Sprw. Ze lopt als een bunden Zase: er gehet sachte. M.)

Bafe: Strumpf: tibiale.

(Est ab Hosen, quod quidem vocabulum Danis, nec non aliis in Germaniae Septentrionalis partibus, smo & superioribus prisci aeui Germanis, tibialia notat, Etrimpse. In lingua veteri Anglo-Saxonum caligae vocantur Hosa; calcaneum Hos; ocreae Lederhosa; periscelides Hosebendas. Superioris Germaniae scriptorum loca quaedam collegit Schilterus in Glossar, p. 467. Quid? quod in Dawiesi Distionario Cambro-Britannico conspiciuntur Hosan, tibiale, crurale, caliga; & Hosaneuwr, caligarius & G.

Zasen Sotten: up Zasen Sotten gabn: auf den blossen Strumpffen, ohne Schue oder Pantoffeln geben.

Zafen . Anutter: Strumpff . Stricker.

Bafebaftian : Safilirer; mit Safen-Schrot gefchoffener Rerl.

Beile. Zast worachter maten: zur Eilfartigkeit treiben. Dat kummt doer de Zast: so gehts, wann man sich übereilet. Das Sprichwort: je groter Zast, je minner Spood, d.i. durch allzugrosse Eile wird ein Ding mehr gehindert, als gesordert, haben wir von den Hollandern entlehnet, ben denen Iac. Cars diese Regel gegeben: Met Zinnen, Kinder, wat ghy doet! Ie grooter Haast, ie minder Spoed.

D. i.

Thut, Kinder, alles mit Bedacht! Mit eilen ifts nicht ausgemacht.

bast (Aduerb.): bald, geschwinde. Zumm hast wede der: redi ciro. Dat schall sick hast wysen: das

foll sich bald zeigen.

haftig (Adiect): 1.) eilig, schleunig. Genen hastigen Drunck dohn: einen übereilten Trunck thun. 2.) jachzornig, eifrig: cholericus, facile concitatus. Gen has stig Mann: der leicht in Harnisch gejaget ist.

(Aduerb.) haftig togahn: geschwinde Zugehen. Sachte wat! nich allto haftig! festina lente.

baften: eilen.

fict verhaften, ober overhaften: fich übertreiben.

hastebassen: Belg. Hassebassen: sehr eilig thun. Conf. besebesen.

(Haft, haftig, haften, forhafte fig: pariter Danica. G.)

batisch: hefftig. Wird fast nur allein von der Kalte gebraucht. Et is hatsch bold, oder, eene hatsche Kulde: es ist eine bittere Kalte.

Zavick: Habicht. Sprw. Dar sitt een Zav't upt Zeck:
es sichet ein Habicht auf dem Gehage, d. i. man mußsich
in Ucht nehmen, weil ein gefahrlicher Ausmercker nicht
weit ist.

be (e): er. Daber een Zeten: was manulichen Ge-

(hebben: haben. Sprw. Zebben is hebben, krygen is Kunst: beati possidentes. Dat ging: hestu nich, so geistu nich: sagt man, wann es irgendwo lustig hergegangen.

hebbern: begierig, habfüchtig: habendi cupidus. M.) bebeln: tandeln, thalen, thoricht Aufhebens machen: nugas

agere, ineptire.

Zebeler,

Bebeler, und Zebelte: tandelhafte Menfchen, beiderlen Befchlechte.

Zebeley: unnuge Beschäfftigung, Fafelen.

Bebel Platen: Dber Schurgchen. Conf. dammeln.

hechten: active: heffren. Tofamen hechten: connectere. neutraliter: haffren. Ulfo fagen wir von einem abgetragenen Kleide: Et is fo kahl, dat' er keene

Luus up bechten kann.

Zecht: Hafft, Gefängniß, und ben uns in specie des Buttels Haus. In de Zecht kamen: in die Frohneren kommen. Belg. Hechtenis. Conf. ten Kate P. II. p. 206.

Derhacht: Berbleiben. Verhacht hebben: bleibende Stelle haben. Zyr is vor em teen Verhacht: feines

Bleibens ift hier nicht.

Bect: die Thur eines Zaunes oder Gehäges, dem Biehe den Durchgang zu verwehren. Sonft werden auch die lebens bigen oder todten Zaune felbst Zecten genannt.

Zeck - Katen ift eine fleine Hamburgische Schange am Ende des Billwarders. Hat den Nahmen von dem das selbst mit einem Zeck geschlossenen Territorio, und von der Katen oder dem Hauslein des Mannes, der auf selbigen Velle bigen Velle betellet ift

bigen Paß bestellet ist.

heel: ganh: integer. De heele Welt: die ganhe Welt. Wedder heel maken: redintegrare, refarcire. Zeel un all: ganh und gar. Ze kann up heeler Zut nich slapen: er ringet nach Schlägen. Wedder heel: wies der geheilet. it. aduerbialiter: sehr: valde, omnino; heel wol: optime; heel aardig: perbelle; heel kranck: valde aegrotus.

Cheeleer t, vox plebeia, icheinheilig, ber feinen Fehler an

fich haben will. M.)

heere (se): he is dar so heere to: es ist ibm so lieb, er weiß sich so viel damit: gaudet & superbit dominio rei.

heet: heiß. Zeet is 't; eine Formul, womit man etwas angu-

rühren verbietet. Sprw. Et ward fo heet nich ges geten, als et upgegeven ward, d. i. der erfte Eifer pfleget nachzulassen.

Zeetwege: heise Wecken: warm weiß Brodt, walthes mit geschmolzener Butter, oder aufgekochter Milch, durchs geknetet, und damit, nach alter unartiger Gewohnheit, in der ersten Fasten-Woche der Magen angefüllet wird. Womit nehmlich der alte Aberglaube die Enthaltung vom Fleisch-essen desto heiliger zu ersehen gewust. Wer vom Ursprunge dieses Wortes und Gebrauches allerhand Meinungen lesen will, der kann die zu Rostock von dem Hn. D. und Prof. Jo. Pet. Schmidt herausgegebene gelehrte Kastel-Abends-Sammlungen p. 91 sqq. nachschlagen.

biddern: brennen. Wird von einer Berlegung gebraucht, davon man ein Brennen empfindet. 3. E. De Zand hiddert my zc.

hegen: sparen, ju rathe halten. Daber die Sprichwörter: De wat heget, de hett wat. Up'n Zeger kummt een Vertehrer. Dem is de Zeger wegflagen, d. i. er kann nicht sparen.

uphegen: aufheben, verwahren.

begern: fparfam.

bey: pro hebbe. Wat hey jy? was habt ihr? So wie es auch mit dem verdo willen (wollen) nach unserer Mund-Art heisset: wat wey jy? was wollt ihr?

Zey un Wey: das gange Eingeweide. Wird gesagt von einem, der einen starcken Durchfall hat: Ze deit Zey un Wey uth.

Zeibe: 1. das Kraut, so man Heide-Kraut nennet: crica, vel myrica. Zeid-Bessem, Zeid-Bohnert, Zeid-Schrubbert, sind theils weiche, theils fleinere abgestumpste Besem zum segen und scheuren, so aus diesem Kraute gebunden werden.

2. ein offenes Feld, mit befagtem Kraute bewachsen, wohin

wohin man im Sommer die Bienen zu tragen pflegt, im aus der Beide Bluthe den Honig zu fammeln.

Zeid - Snucken: fleine Schaaffe, die fich mit bem Beide-Butter behelffen muffen.

3. ein waldichtes land, zur Wild-Bahn, und zum Holg-fällen.

Zeide=Rider: Bald-Reuter.

Beiden Dreck: eine Unreinigkeit, so an den Ropffen der kleinen Rinder, bisweilen sehr lange, hafftet, und allmählig abgebürstet werden muß. Db dieser Nahme daher komme, weil es von einem noch nicht wiedergebohrnen Rinde mit an die Welt gebracht werde, und also noch von dem Beidenmässigen Zustande herrühre, darüber mögen sich die weisen Frauen nach ihrem eigenen Glauben erklären.

beydy: lustig! Exclamatio laetantis.

beydy gahn: verlohren gehen, verderben, insonderheit durch lustiges keben. Conf. fleuten gahn.

Zeidlüchten: Wetter-leuchten ohne Donner.

Beifter: Elster: Pica. (Sprw. fo bunt as een Beifter, M.)

Zeken un Seken (e): Mannlein und Weiblein, (sonderlich im Geschlechte der Bogel. M.)

bellig: durstig.

bemmeln; benbemmeln: sterben.

Zennete vor allen Zolen: Ein Mensch, der aus Vorwiß binter alles her ist, und die Finger in alle Locher stecket.

(Videtur prouerbialis haec appellatio desumta esse ex veteri quadam fabula vel poemate, simili illi, quod Reineke Vos vocatur. De quo aliis disquirendum relinquo. G.)

herkamen: siehe kamen.

hesebesen, item hissebissen (ss molli): sich geschäfftig anstellen, unnöthig hin und her lauffen: inaniter occupari, temere discursitare. Zesebese: ardelio: temere negotiosus. Undere nennen einen folchen, der bald bie, bald da ift, als ob er febr eilig zu verrichten hatte, eenen Zitschemplitsch.

Zeven : Simmel. Angl. The Heaven. Bom ftetigen bligen heisset es ben uns: de Zeven ftert nummer to; als wenn fich mit dem Blike der himmel offnete. Een Zeven-Wunder: Gin Bunder am himmel. Daber wir Sprichwortsweise sagen: een groot Zevens Wunder woruth maken: d. i. ein Ding gewaltig

aufmußen und berausftreichen.

Zeucken: eine alte Urt Samburgifcher Beiber Tracht, beftebend in einer hoben und fteiffen fchwargen Capuse, forne platt und breit, oben rund und fchrag in die Sobe gebend, von welcher binten ein Mantelchen mit fteiffen Salten berab banget. Vocabularius Teuthonista: Leuch: toga, togula, togilla. Zeuch Mantel to beyden fyden aepen. Duyr Beuch: togipurium. Bon diefer tangft abgeschaffeten Rleidung find ben uns noch die Redens-Urten übrig geblieben: uppen Zeucken bidden, bas ift, einen ju fpat, ober nicht eben jum Staat ju Gafte laben, wozu er fich nicht fonderlich aufpugen, fondern nur im Beucken erscheinen darf. Len Wendebeucke: ein Wetter-Sahn: un tourne-casaque: homo varius & inconstans. Ze drigt den Zeucken up beiden Schuldern: er halt es mit beiden Dartenen, oder hangt den Mantel nach dem Winde. (Zyr helpt teen geus chen-bolen fage man, wann einer fich nicht will aufhalten laffen, wenn man ibn gleich benm Rleide ergriffe. M.)

Zeufpringer, it. Batifpringer: eine 2let fleiner braunen Beufchrecken, die im Grafe und Beu fpringen, und fich viel weniger horen laffen, als die groffen grunen, die wir Grafbupper nennen.

Zeufferpeuffer: über Sals und Ropff.

Beufterpeufter fcheten ift eine Uebung muthwilliger Rnaben, wann fie den Ropff gwifden die Beine fegen, und alfo über und über purgeln. Die Bremer nennen es Koppheister, und Zeisterkopp. (Zeisterschofte: culbutes. M.)

(Bicken: Lauben von gemeiner Art. M.)

hiddern: siehe heet.

bild: beschäfftigt: occupatus. In unserer Nachbarschaft sagt man bille.

bilde Arbeit: opus feruens, s. vrgens. De hildste Tydt: wann am meisten zu thun ist: tempus occupatissimum.

hild hebben: sehr beschäfftigt senn.

(Sprw. Se hett et so hild, as de Mus im Kindelbedde, irem as Mannes Mome: sie giebt sich viol zu schaffen. M.)

hildhebbern: allzugeschäfftig. Zildhebberey: operositas affectata.

Billigen: Bilber in den Buchern. Per Synecdochen: weil vor diesem die meisten Bucher des gemeinen Mannes keine andere, als Heiligen- Bilder gehabt.

Sillige Ding: die Rose: Erysipelas: weil es heilig verpfleget fenn will.

hymen: keichen, schwer Othem holen.

Sumphamp: nennet man ein groffes weitläufftiges Geftelle, Gebäube, oder anderes bergleichen Machwerck, welches vielen Raum einminnt, aber wenig Starde und Nugen hat.

hiß: ein Wortchen, womit man entweder einen hund anheget, oder einen Menschen auszischet.

hissen: 1. hegen. In beiderlen Verstande: den Zund up den Bullen hissen, d. i. anhegen; und den Bullen hissen, d. i. hegen lassen.

2. ausschimpsen, Uthhissen, Daher das Spott-Wort: Its uth! Zis uth! Wosür die Hochteutschen sprechen: Schab ab! Schab ab! und nennen die daben gewöhnliche Beberde mit den Fingern Rübchen schaben. 3. uphissen: al. uphysen: ausziehen an einer Rolle, wie die Schiff-Leute, wann sie die Segel aufziehen, oder Waaren an und von Bort winden.

Byfe Block: Rloben mit der Scheibe, Block : Rolle: trochlea.

boden: buten.

inhoden: daheim bleiben, um das haus zu verwahren. (Zof: Garten. Ma'n Zof fahren: auf den Garten fahren. M.)

(Zofart will Pyn lyden: Sprw. Rleider-Staat bringt Ungemach. M.)

hogen (an): Active: erfreuen, frohlich machen. Dat hoget my: das ergehet mich. Se west dat Kind nich to hogen: sie weiß das Kind nicht zufrieden zu stellen.

(Sprw. Dar kann ick wol levere Kinder mit hos gen: das weiß ich wol besser anzubringen. M)

Reciproce: sick hogen: sich ergehen. Ze hoget sick recht dar an: er vergnüget sich recht daran. Belg. verheughen. (Et nos dicimus: det huer mig: hand har sin hue dertil. G.)

uphogen: aufmuntern, zur Freude bringen. Zoget inme Zart up: machet euer Berg froblich.

Jöge: Fröhlichkeit, kust. Be hett syn Zöge an Bökern: Bucher sind seine Freude. Insonderheit wird dieses Wort gebraucht von den öffentlichen kustbarkeiten der Gilden, Zünste und Handwercker, die zu gewissen Zeiten, und zum Theil mit öffentlichem Umgange, ihren Höge halten: und heisset das Haus, worin das Fest gehalten wird, dat Zöge-Zuus.

Zögeste, wofür wir zu sagen pflegen Zösteoder Zösche: ein fleiner Zöge, eine fleine Freude. Dat was een Zöste: da war eine Lust!

bojahnen: gafnen: ofcitare.

Bote: quali Sobete: haedulus: eine junge Biege.

bolen:

holen: it. holden: halten. Sacht! latet ju holen. Uebereilet euch nicht. Was is dar all to help holen? Was giebts so eifrig zu thun? Et let sick wol holen: es gehet wol hin: es lass wol halten.

forholen: dauren, aushalten, zureichen. Dat will nich lange forhohlen: das wird bald verbraucht fenn.

Boll, Substant. Loch: Plur. Zole (09) Locher. Vossenhol: Fuche Loch. (Sprw. Bennete for allen Bolen. it. de Knypegeit to Bolen: siehe Bennete und Knype.

holl. Adiect. hol: cauus. Soll un boll: lofe, undicht, ohne Fügung und Festigkeit. 3. E. Dat Solt ligt holl un boli: das Holf ist nicht dicht und ordentlich gesetzt, sondern locker über einander hergeworffen.

Solle: (Eprw. Se führ uht, as wenn he de Soll blafet hadde: er ift Feuer roth im Gesichte. M.)

Irten. Z.E. (Dar sind ben uns mancherlen RedensArten. Z.E. (Dar sind Honer: da sind gute Mittel.
Loopt manckt de Honer: Gehet weg: schiert euch
fort: allés vous promener. In dat Vest leggt vele
Honer: da contribuiren viele zu. Honer mit Bys
gote: Hûner in Suppen. He sûbt uht, as wenn he
mit den Honern vam Brede geten hadde; es sist
ihm der Schmuß an Nase und Maul. Wyse Koner
leggt of in de Vetteln: fluge Leute sehlen auch. Is't
Koneten rein dod? so fragt man einen, der nicht aufgeräumt ist, und still schweiget. Se meent, dat hyr de
Koner braden gaht: Sie meinen, daß es hier nichts
foste, oder daß man alles vollauf habe. M.) Wy heft
noch mit eenander een Koneten to plücken: wir
haben noch mit einander einen Streit auszumachen.

Soner Bad : eine Art hißiger Rothe, die an der Saut aus-

Zonerswarm: Huner Darm: Serpillum, Herba Anagallis: ein gemeines selbst machsendes und friechendes Araut, an dessen Samen - Knospchen die Sing - Bogel sich zu erquicken pflegen.

Zoopen: Sauffen. To boop scheten: zusammen fahren. Zoosten: Husten. (Sprw. Ze mag sick wat hoosten laten: er wird nichts ausrichten. M.)

Jorde: ein Gitter » Werck aus Weiden Stöcken: calathrus vimineus. Daher Jurden, Schaaff Jurden: caulae ouium, in locis plerunque editioribus, cratibus vimineis septae ac distinctae. Womit die Wörter: Zeerde, Jirte, Jort, Jorde, ohne Zweifel verwandt sind, und so manchersen Ursprunges ben den Etymologisten nicht bedürfen.

Bleeder-Borde: ein flaches Korb Gitter auf einem Tisch-

der Staub hindurch falle.

Zore: Hure. (Sprw. Dat steit em an, as der Zore dat spinnen: d. i. er weiß damit nicht umzugehen: er hat kein Geschicke dazu. M.)

Joren: Hörner: Sprw. Dem de Koh tohoret, de fatet se by de Zoren: ein ieder nimmt sich des seinigen an. (Gott gift uns wol de Ossen, man wy moten se by de Zoren in't Zuus trekten; ohne alle Mühe hat man nichts. M.)

Zoren, oder Zorne: Ecfe, Wincfel, Biege: angulus. Weil es, wie ein horn, gebogen; oder, wie Sr. 2Bachter meis net, quia angulus, dum ex lato in acutum definit, lineis coeuntibus cornu imitatur. Daber im Englischen a corner eine Ecfe, und a corner-house ein Ed-haus. In Samburg ift zwar das 2Bort Zoren veraltet; doch find noch zwo Baffen, die den vormabligen Gebrauch deffelben mit ihren Nahmen beweifen nehmlich der Stefelboren, und ber Swynsboren, weil etwan an felbigen Eden Leute gewohnet, die Gretel und Gwyn geheiffen. (Stetelhoren foll geworden fenn aus Sinne Tetely and Zoren; was aber das für ein Beiliger gewefen, mag auffuchen, wer will. M.) Co bat auch vor Beiten der Wincfel des Bras Brofes, Der icho zwischen der Stein-Schange und dem Stadt-Deiche hereingebet, de fuble Boren

Joren geheissen. Im Bremischen sagt man noch diese Stunde, 3. E. he kickt ihm de Zoren; er siehet um die Ecke. Und unweit Stade liegen häuser in de Zoren, das ist, in der Rrumme des Elb Deiches, welches man in den Bier Landen up der Boge nennet. Im Schwedischen heisset ebenfalls Hörne eine Ecke.

(Horen, angulus. Danice est Siorne: Siorne feen lapis angularis. Nempe & Anglo-Saxonibus Hyrn & Hern angulus: Hyrn-stan, lapis angularis. On Strata hyrnum, in angulis platearum, Matth. 5. v. 6. Hyrnan-heafod, Marci 12. v. 10. Vid. & de Horn, angulo, Schilteri Glossar. p. 466. G.)

boren: audire. Ze mag wedder her horen; er mag sich nur abführen, er kann nichts ausrichten.

(horig: wo man alles horen kann, was gesprochen wird. Et is hyr machtig horig: man darf hier nicht laut reden. M.)

bellhorig: schallend. Gen bellhorig Zutis: Ein Sans, deffen Nachbar helle horen fann, was darin vorgebet.

Zotjer: Hutmacher.

Bubbat, oder Buckbat, fiebe Bat.

bucheln: laut und unanstandig lachen: cachinnari.

(Budefatt: Fifch-Behalter, von Solf, voller locher. M.)

Zuderich: Hedera terrestris.

Bincfel, Ecke. Belg. Hoeck. In de Zut: im Wincfel. Up de Zut: an der Ecke. Stubbens Zut: eine Gasse in Hamburg, nachst der Schaars Lhors. Brücke, lincker Hand, gegen die Vorserung. Conf. Zoren, & Ort.

2. Das Zapfflein im Halfe. De Zut is ehme bable

schaten: uvula ei procidit.

huten: dahlhuten: hoden, niederhoden: conquiniscere.
Zute Worteln planten: per facetam plebis modestiam dicuntur, qui alui causa conquiniscunt.

bulfern: unartig beulen und weinen.

Zulle: Muge, insonderheit der Weiber. Under de Zulle Famen: eine Che-Frau werden. Zuve un Zulle ift die Tracht gemeiner ober auch hauslicher Frauens-Derfonen, die feinen Ropff-Schmuck brauchen. Se geit man mit Zuve un Zulle: sie tragt feine Fontange oder andere Coiffure.

bulterpulter: über Sals und Ropff, in unordentlicher Gile: tumultuarie (Bulter de pulter de Treppen bene babl, fagt man von einem, der die Stiege herunter purgelt. M.)

bumme! interiectio prohibentis: Berbietungs : Bortlein, womit man Einhalt thut. Wie tuffe!

bummig: wird vom Mehle gefagt, mann es, aus Mangel frener Luft, fich angestecket, und einen wiedrigen faulen Beruch und Befchmack befommen hat.

Zumpel: Sauffe: cumulus.

bumpumpen: hincen.

Zunckebunck: fiehe Buncken.

Lund. Epriv. So bekannt as de bunce Lund. Zunknuft: das Rern-Gehaufe in Mepffeln oder Birnen. Zupe: Sauffe. Zupes boger warden: empor fommen. buppen, it. buppern: hupffen.

upbeippen : aufhipffen, it. geschwinde bereit fenn zu dienen. Ze meent, man mutt em flucks uphippen: en meinet, man muffe ihm fogleich aufwarten.

Zuppup: ber Steiß am Geflugel: le groupion.

Zupperling: ein fleiner Bube, ber gern berum fpringer, und nicht ftill figen fann.

(Bupp Deerden: Steden-Pferd der Rinder, M.)

buppen, it. torugge buppen: mit Pferden oder Wagen juruck weichen.

Burch: burchen: dabl burchen: in de Burch fittent hocken, nieder hocken : conquiniscere. Conf. bus Een.

burrl:

burrl: bestürft, it. erregt, aufgebracht. Be word gang burrl: er kan gang in harnisch: totus commouebatur.

Buffputt: gefochtes Fleisch in fleinen Studen. Scheinet mehr Hollandisch als Niedersächsisch zu senn. Wir nen- nen es sonst Grapenbrade.

Zusch un Snifch: allerhand durch einander. Wird verächts lich gesagt, z. E. von Speisen, da allerlen zusammen gesmenget ift, wie auch von einer Gesellschaft, die aus vielerhand schlechten Leuten zusammen gelauffen.

buffen (ss molli), buffeten, inhuften: einfaufeln, einwiegen, wie man die Rinder burch ein fanftes rutteln mit

fingen oder faufeln in den Schlaff bringet.

(Zütentüth: Schimpf-Wort auf einen unnüßen Urst, welder benm gemeinen Manne heisset: Doctor Züten= tuth, de den Lüden dat Water besühr. M.)

hutt un hoh: hotte und schwude: Worte der Fuhr-Leute, wann die Pferde rechtss oder links hin sollen. Per Metaphoram von einem dummen Menschen: he weet nich hutt noch hoh: er weiß nicht, was recht oder link ist.

Chutt fü! Untrieb der Pferde. M.) Zuve un Zulle, fiebe Zulle.

## 3

Jagen: heisset ben uns auch besonders das Berfolgen der Pfuscher unter den Handwerckern: wann nehmlich die ordentlichen Umpts-Meister, mit Benstand Obrigkeitlicher Diener, Haussuchung thun, und unerlaubte heimliche Werckstäte stören. Solches nennen sie bloßhin jagen, oder auch Bohnbasen jagen.

verjagen: erschrecken; wird, wie verfeeren, zwar auch active gebraucht: verjaget dat Kind nich: erschreschet es nicht; meistens aber reciproce: sich verjagen; dar verjage ich my vor; he hett sich so deger vers

jaget.

Jago: wird nicht nur de venatu, sondern auch von Zanck und Streit gebraucht. Jago hebben: Streit und Larmen haben. Jago holen: zancken.

jachtern: ein frequentatiuum von jagen, bedeutet spielend berum lauffen und turniren, wie die Rinder einander jagen. Se jachtert un davet: sie spielen und toben.

jahnen: ist ein verlohrnes Verbum simplex, wovon aber noch zwen composita ben uns vorhanden. Es mag so viel bedeutet haben, als den UTund weit aufthun, wie solches abzunehmen aus dem Hoche Teutschen gahnen, und aus dem Griechischen zar: hiare, welches ohne Zweisel verwandte Wörter sind.

bejahnen: befassen mit ausgesperrtem Munde. Um zu wissen, ob einem das Zapslein im Halse niedergeschossen sen, pflegt man ihn versuchen zu lassen, ob er das mittelste Glied seines Daumen in die Lange zwischen die Zahne seinen könne, mit der Frage: kone jy dat bejahnen? Und wenn er den Mund so weit öffnen kann, so urtheilet man, es sen ihm das Zapslein, oder, wie wir es nennen, der Suk, nicht niedergeschossen.

bojahnen, quasi boch jahnen: gahnen: oscitare.

Jammer. Sprw. Ze mag allen Jammer: Er mag jo. Er taugt nicht dazu.

japen: gaffen: ringi.

Japup: Maulaffe, der das Maul aufsperret und gaffet. jappen: schnappen, insonderheit nach der Luft. Ze jappet darna: er schnappet darnach. Ze kann noch man even jappen: er kann noch kaum Othem holen.

Cichts. Wenn't ichts is, so mut man't laven: Man

fann zufrieden fenn. M.)

id: es. Wird nicht allein gesprochen, sondern ist auch vor Zeisten ben uns deutlich also geschrieben, wie aus alten Statutis und andern Urfunden gnugsam zu ersehen. 3. E. id ne mag neen man: es darf niemand. id ne sy also: es sen denn so cc. Welche Uebereinfunft mit dem Lateinis

fchen id merchwurdig fcheinet. Das beutige et ift bem Sochteutschen es naber getreten.

ibel: lauter, eitel. Jdel Dubbel Duttjene: lauter doppelte Duttgen. Ze is idel luftig : er ift gang guten Muths.

je ! item jemi! und jemini! find Bermunderungs-Borter, Die auch wol von Rlagenden gebraucht merben; haben aber gar feine Bermandschaft mit dem Griechischen Rlage-Wort oimos, bei mibi; fondern weil unfere Leute bismeilen ausdrücklich bas Wort Zerr bavor fegen, und fagen Zerr je! Zerr jemi! fo fichet man flarlich, bages eine Berftellung bes beiligen Dabmens Jefit fen, melchen man nicht ausbrucken, und alfo ben Schein bes Disbrauchs nicht haben will: fo wie man mit Gottes Sas crament, mort de Dieu, und andern beiligen Wortern, nicht zu fündigen vermeinet, wenn fie nur burch por schlapperment, morblen und bergleichen verstellet werden.

jemi ja! allerdings: ift eine Bejahung, beren man fich aber auch hönischer Weise in contrarium bedienet, wenn man verneinen will.

iv: ihr. Hollandisch gby. Zyr iv: Worte, womit man iemand anruffet. Jidder: Euter: vber.

jillchen: winfeln, ein fläglich Gelaut geben.

jippen: pfeiffen, wie die jungen Ruchlein: pipire.

Mle: Egel: hirudo. Sprw. Ze flipt as eene Ale: er faufft wie eine Egel.

iller, für aller, wird, nach biefiger Mund-Urt, den Superlatiuis vorgeseget : illerbeste, illermeifte zc. fur allerbeste, allermeifte 2c.

Intedobmte: 1. ber Saudrath, sammt was in Riften und Raften ift.

2. das Gingeweide im Schlacht : Dieb.

3. das Gefüllfel im Gebratenen oder Gebackenen.

ingrim:

ingrimmeln, siehe grimmeln.

Inlede, siehe Lede.

ins: einmahl. Woch ins: noch einmahl. Ey feht ins: En fehet boch. Sprw. Dat heet ins, man kumm my nich bett: das ist einmahl, aber komme mir nicht wieder.

Inslay, siehe Slay.

(jo! Et may jo! hat fich wol! M.)

jocken: liegen: mentiri.

(In Kiliani Dictionario: jocten: nugas agete, railler, se moquer: & Jocter: nugator, gabeur. G.)

(Jogd (01): Jugend. M.) Johann Rapp, siehe rapp.

joten (04): jucien. Jot-Salve: Salbe wieder die Krage. jolen: singen: cantillare. Mag ehemahls eine bessere Bedeu-

tung gehabt haben. Jego wird es nur von einem rauhen und unlieblichen Gefinge gebrauchet.

Gejole: Geplarre: cantus rudis & fine arte.

(Jolftinte: fleine Urt Fifche, welche man ausschreiet. M.)

blinde Joft: bamit fchilt man einen, ber ubel fiebet.

bunte Joft: ein fogenannter Tagel, von bunten Riemen geflochten.

ju, oder jo, oder auf baurisch jou : euch. Ick segge ju : ich sage euch. Wat geit jo dat an ? was gehet euch das an ?

jume: euer. Juwen Bund: euren hund.

Juche: dunne Bruhe, schwaches und ungeschmacktes Ge-

Jüchen Brauer: der sein Bier schlecht machet.

juchhaftig: dunne und schmacflos.

Juch bey: Frohlichkeit mit pobelhaftem Gelaut.

(juchbeyen: jauchsen. M.)

Juden-Lopers: eine groffe Urt Schnell-Rugeln, womit die Rinder spielen.

jum: ihnen. Jet tame jum nich: ich tommeihnen nicht.

Jumffer: Jungfer. Jumffer in Geren, Magd in Kleeren: ist die schone Untwort der Hamburgischen Magde, wann man sie Mägde nennet. Ja sie sprechen wol noch sauberer: Zey jo my bem . . .

Jumffern: Mymphen: libellae. Genus insecti volantis.

Siehe Gaespeerd.

jümmer, it. alljummer: immer, stets. Jummer un jums mer: unaufhörlich. (Dat is jummer Schade: das ist ewig Schade. M.)

jums : iemand.

jung Ward: neuangehende ungewohnte Arbeit. Alfo fagt man z. E. von erft angetretenen Che Leuten: et is mit

jum noch jung Warch.

Jürcken: Jürgel oder Görgel. Dumm Jürcken: einfaltiger Tropff. (Jürcken aller Oogen: fündlicher Spott-Nahme eines der vor dem Tische laut betet. M.) Dumm Jürcken Pulver: Puluis Gummi Guttac.

## R.

Rabbauen: habern, wiederbellen, belffern. Rabbau: Sadertage, gantifch Maul.

kabbeln, siehe kibbeln.

(Wird auch vom Wasser gebrauchet, wann selbiges vom Winde etwas unruhig ist: et kabbelt een betjen: es spielet ein wenig mit Wellen. M.)

Kabel: Kabel = Tau: ein ftarcer Strick, Schiff = Seil: reftis.

tabbeln, siehe tarreln, in Karre.

Kaech: Pranger. Daher wollen einige, baß in hamburg das Gaßchen die Kaechs-Twyte den Nahmen haben solle,

weil vor alters, als noch das Nicolai-Kirchspiel die Hamburgische Meustadt gewesen, der Pranger in selbiger Gegend gestanden. Undere wollen, daß ein Mann daselbst gewohnet, welcher Kaeck geheissen. Hr. Sluter ist der Meinung, daß es diese Twyte gewesen, die man in alten Zeiten die Gold-Twyte genennet. Von den Erben in Hamb. P. III. Tit II. p. 601.

Kaeck up: ein Spiel der gemeinen Gassen-Jungen, welche Steine auf einander segen, und von einem Mahle darnach werssen; da denn derjenige, so vorben wirsse, de Raeck-Loore genennet wird, weil er so lange stehen, und den andern die Steine aussehen muß, bis er durch eines andern Fehl-Wurff abgelöset wird.

Kaff: Spreu.

(Kaff : Zaarmater: Sammieweber, beren abgeschorne Geibe, weil fie wie Saar-Spreu aussiehet, Kaff-Baar genannt wird. M.) In Samburg fpriche mans aus Kaffamater, und die Gaffe, fo davon den Rahmen bat, wird im Stadt - Buche und in der gedruckten Feuer-Sprugen Dronung angezeichnet die Raffamachers Reege. Dun bat zwar diefes Sandwercf nichts zu thun mit Caffa, welches sind Toiles de Coton, peintes de diverses couleurs, & de diférens desseins, qu'on aporte des Indes Orientales. Wie aber? werm es eigentlich bieffe Caffardmacher, indem der fogenannte Caffard Diefer Urt Urbeit naber vermandt ift, als welchen bas Dictionnaire de Trevoux folgendergestalt beschreibet: Caffard est une espece de damas ou de satin. Damasceni operis bombycinus pannus. Le veritable damas caffard est tout de fil: mais le damas caffard ordinaire est celui, dont la trême est seulement de fil, & les chaines de soye, & qui se manufacture en Flandres.

(Kagen: Suften und Schnuppen bepfammen. M.)

(Bahn: Sprw. Goot im Bahne stahn: avoir du talent pour les femmes. M.)

Råtel:

Ratel: Plander-Maul; le caquet. Wo geit em de Ratel; wie gehet ihm das Maul!

Bateln: plaudern: caqueter. Bielleicht ist das kateln der Huner damit verwandt. Beum Corn. Kilian im Etymol. sinde ich auch das Wort katen: garrire, blaterare, iurgare, increpare. Angl. checke. Kater: garrulus, blatero.

Kateler: Plauberer, Bancfer.

Zäkel-Reem: Zungen-Band: ein Hautchen unter der Zunge, welches den Kindern pfleget gelöset zu werden. Daher sagt man von einem, der gut Maulsteder hat: de Käkel-Reem is em goot stieden.

Fakelbunt: vielfärbig, buntscheckicht: versicolor. Wird meis stens im verächtlichen Verstande von einer zu starcken und ungeschickten Vielfärbigkeit gebrauchet, wie etwan einige Huner allerhand bunte Federn durch einander her haben.

Ealfatern: ausbessern: reparare, farcire. Man fagt es eigentlich von den Schiffen, wann sie gedichtet und geflicket werden. Der mittleren Griechen zada Pátns, xada-Pateir und zada Patileur sind allerdings damit verwandt.

Eamen: fommen. (Kame wy van bage nich, fo tame wy morgen. Symbolum procrastinantium. M.)

Zumft: Untunft. Wanneer was de Zumft: wann feid ihr angekommen ?

ankamen: heiste auch anbruchig werden, anfangen zu verberben. Dat fleesch is all ankamen, d. i. es hat schon einen Ansag von Kaulniff.

Betumft. Siebe lit. 23.

fortamen: verrichten können: rei agendae sufficere. Ze bett so veel to dobn, dat he et nich all fortamen kann: er hat so viel zu thun, daß er nicht alles bestreiten kann.

herkamen bat ben uns einen fonderbaren und fast überflüß-

sigen Gebrauch, indem wir es allen Verrichtungen vorsechen, deren Beginnen oder wirckliches Thun wir andeuten wollen. Z. E. Ze kunnt her un sleit my, an stat bloß zu sagen: er schlägt mich. Item: Ramet man nich her un leget: an stat: lieget nur nicht. Woden denn disweisen ein Zusammenstoß wiedriger Begriffe mit unterläusst, z. E. do kam ick her un ging weg, indem herkommen und weggehen einander wiedersprechen. Die Franzosen brauchen ihr venir und aller richtiger. Denn von dem, was sie erst thun wollen, sprechen sie je vais faire, und von dem, was schon geschehen ist, je viens de faire. (Sprw. von einem vergeblichen Thun, das nichts wircket, und nicht geachtet wird: Dat is even so veel, als kumm her, un do't noch mahl. M.)

Zamp up gabn laten: eines gegen bas andere aufgeben laffen. Denn, wann foldes gefchiehet, fo boret ber

Kampff auf.

Kannen-Gluck nennet man, wann einer den leften Trunck aus dem Geschirr thut, und eben noch fo viel darin findet, als ihm gnuget.

Kante: Ede, Rand: ora, extremitas.

(Itidem Danicum, sicut & hoc de vase: 2t satte paa Kanten. Kantet: angulosus. Arque haec

omnia in Belgicis eadem. G.)

gabt an de Kant: gehet auf die Seite: rétires vous. In de Kant setten, wird vom Belde gesagt, welches aufgestedet oder gesparet wird, indem es sonst benm ausgeben auf der Flache zu liegen kommt. Es is mit em up de Kant, (Holland. op't kantje): es gehet mit ihm auf die Neige: ad extrema redactus est.

Kanten: Spigen, weil damit der Rand befeget und gezie-

ret mird.

Bantig: eckig, spissig. Item: munter, lebhaft. Ze is all wedder kantig: er ist schon wieder frisch und aufges weckt. Conf. wehlig. veerkantig: viereckig. Item: grob, dumm.

reancing: viereurig. Hein: grov, vanian.

tanten,

Eanten, upkanten: ein Faß oder dergleichen an einem Ende aufheben, daß es mit dem andern auf den Rand

jur Meige zu fteben fommt.

Kant-Bate: eine eiserne Klaue, welche man an schwere Gefässe anschlägt, die gekantet, oder an einer Seite gehoben werden sollen. Sprw. Bym Kant Baken Briegen: anpacen, greiffen.

kanteln: herum holen, umfehren; wie also die gefangenen und am Schiffe liegenden Wallfische gekantelt, das ift, mit hafen herum geholet werden, um auf allen Seiten ben Speck davon zu schneiden.

afkanteln: den Rand abnehmen: extrema circum-

Bapen, siehe japen.

Raper: Gaffer. (Sprw. Wehr Kapers als Köpers: mehr Zuseher als Käuffer. M.)

Tau fappen; den Incher fappen; den Masstere Dat
Tau fappen; den Incher fappen; den Masstere pen; u. d. gl. (Nempe ex Belgico, quorum nauticae permultae voces phrasesque nobis ac Hamburgensibus &c. communes sunt. G.) Bon diesem Niederlandisschen Borte fommt nicht allein das Englische ship, und das Französische couper, sondern es haben auch in den mittleren Zeiten die Latino barbari das verbum capulare daraus gemacht, z. E. capulare nasum, linguam, caudam, sepem, vestem &c mie davon das artige Glossarium Olivarii Vredii nachgesehen werden fann im exsten Tomo seiner Historiae Comitum Flandriae, p. 254.

afkappen: abhauen: Gr. anenonleu, quod consonar. bekappen: behauen. Den Boom bekappen: d.i. ihm einige Zweige nehmen.

Rapp Bahn: Capaun, capo, κάπων. Gallus castratus, cui excisi sunt testiculi, & crista ademta.

(Barangen: peitschen, prügeln. M.) Ich halte aber dieses für fein Diederfachsisches Wort; finde es auch im Subnert-

fchen Reim-Register geschrieben currangen, und stelle babin, in welcher Sprache es zu hause gehore.

Karcke: Kirche. (Tho Karck un Marckt fohren: die Heirath mit einer Frauen wirklich wollziehen. M.)

karmen: wehflagen, stehnen. Daher vielleicht das Franzosies sche vacarme. (Karmen & Kermen: lamentari. Sic Kilian. in Diction. G.)

Barnuffeln: beiffet ben uns mit Sauften fchlagen, prügeln. Stoffe geben. Lenen deget dortarnuffeln: einen tuchtig durchprügeln. Eigentlich foll das Wort Karnuffel einen Bruch im Relle bedeuten. Br. Bachter Schreibt es Carniffel, und erflaret es rupturam pellis, fynecdochice herniam; und carniffeln cutem verberibus rumpere. in Gloffar. p. 242. Chen biefes fagt ber fo genannte Spate, ober Gr. Stieler im Teutichen Sprach - Schafe p. 932: Karniffel, alia dialecto, Rarnoffel, Soben Bruch. Inde etiam dicitur tars niffeln, quod non folum genus hudi est, fedetiam exagitare, cruciare, ac verberibus foedare, ita vt quis offerumenta (leg. offerumentas) habeat in tergo, vt Plautus loquitur. Die aber derfelbe diefes Wort wolle ab. frammen laffen von Karnis, welches an Gefimfen in der Bau-Runft vorfommt, und ben den Stalianern cornice beiffet, folches fann ich gar nicht begreiffen.

Rarpmiß: foll heiffen Rarckmiß: Rirch-Meffe, Jahr-Marckt. Holland. Kermis. Ben Rarpmiß köpen: etwas im Jahr-Marckte kauffen. Wat tor Rarpmiß geven: einem eine Meffe schenden.

Rarre (a aperto) an flat Rarve: Rerbe: Ginfchnitt, Bene Rarre Zering: ein Berings - Schnitt.

intarren : einferben.

Farreln, welches gemeiniglich kabdeln ausgesprochen wird, bedeutet ein ungeschicktes schneiden, wie man z. E. von einem Stücke Fleisch saget: et is tokaddelt, oder et sübt so kaddelig uht: es ist unartig zerschnitten, es siehet zerkerbet aus.

Rarrne:

Rarne: Botter-Rarn: Butter-Faß, worin mit einem geferbten Storl oder Stoffel, welches eine durchlocherte Scheibe an einer holgernen Stange ift, Butter gemacht wird.

karrnen: buttern.

Rarrnemelck, vulgo Karrmelck: Butter-Milch. Een Rarrnmelcks-Gesicht: einer der blaß und gelblicht aussiehet.

Rarftick: Stacket, Gitter-Zaum von latten-Wertf.

Rarve: Rerbe. Rarven: ferben.

Rarve, Stock: Rerb. Holg.

Rarvel: Rervel-Robl, der gekerbte Blatter hat, und den. man kerbet.

(Kaß: Rreffe. Born-Raß: Brunnen & Rreffe. M.)

(Rassen, an stat Rarsseeren: Kuschen. Belg. Karssen. M.)

Kasch: strisch, starck: vegetus. Ze is noch kasch: er hat noch gesunde Kräffte.

(Kask Danice rectius & integrius dicitur Karsk. Sicque in Euangelio: De Rarste hasoe itte Lagen behof, men de siuge: Sani non opus habent medico Cc. Passum itaque hoc vocabulum idem quod barst, acerbus, saporis acris; scil. vt ramitteret in ore Hamburgensi. Vid. sup. in bast. G.)

Rafelten: fleine Wohnung: casula. Ze sitt in son Rafels Ben: er fommt nicht unter die Leute.

Raspel, Rarspel: Richspiel. Raspel Rard: complum, dioeccesanum.

Basten, pro Carsten: Christian. Sprw. Dat in zen Rerel as Casten: das ist ein braver Rerl.

kasten, an stat Carsteln, das ift Christeln; durch die Lausse zum Christen machen. Vocabulariese Teuchonisse: Recstenen: doepen, Ongekerstende satechumenus. Und gekerstent: neophytus.

Rinders

Rinder-Raften: Rind-Lauffe. Tho Rinder-Raften gabn: jur Rind - Lauffe gehen.

Raftel - Tig: Lauff-Gerathe, das den Rindern ben der Lauffe angelegt wird.

Raftengeter: Rergengieffer. Solland. Kaersfengieter.

Rate: ein Bauer-Häuslein, und synecdochice nennet man ein iedes schlechtes verfallenes Haus eene ohle Rate. Doch wird in unsern Marsch-ländern der Nahme Rate nicht eben von kleinen und armfäligen, sondern, zum Unterschied, von solchen Häusern gebraucht, die keine sogenannte Zok-Steden haben. Daher ein Räter oder Rätener derjenige genannt wird, der ein blosses Haus, es sen klein oder groß, ohne zugehöriges Gehösede oder Bau-Erbe bewohnet. Dahingegen heiset ein Zaussungen, oder Zökener, der ben seinem Erbe einen gangen oder halben Bau-Hof hat.

Ratte: Rage.

Blatter : Batt: f. Blatte.

Aloster-Ratt. Sprw Be hett eenen Kopp als eene Blofter-Batt: er ift fein did fopffig.

Kavalje: alt verfallen Saus. Ift ein Flamifch Bort.

(kauen: fauen. Sprw. Ze weet dat nich to kauen, von einem, der was gutes hat, und es nicht zu brauchen weiß.
nakauen: eines andern Worte wottisch nachwechen. M.)

teddeln, it. tetteln: figeln.

teddelich: fislich.

×(40) 6123

Reeke: Mund, Maul, ist ein Pobel-Wort. Gevet em ees nen up de Reeke: schlaget ihm aufs Maul. Gene leege Reeke hebben: ein los Maul haben.

Reenroock: Kienruß. Sprw. womit man eine schlechte Schönheit bespottet: Se führ uht als Welck un Reenroock, an stat: als Mild und Blut.

Leefen: 1. fiefen, mehlen: eligere.

perteefen: verwerffen, nicht mehlen ober haben

aftees

afteefen: abdanden. Alfo finde ich in Herm. Rovers Berzeichniffe der Hamb. Nathsherren: bat he Olders halven aftose. it. he kose Olders halven af.

2. gerinnen: coagulum fieri. De Melcf teefet:

Rehlsteler: nennet man unter den Hamburgischen Kauffleuten diejenigen, die allemaßt hinter solche Leute her sind, die auf schwachen Fussen stehen, und aus Noth verkauffen mussen: da sie ihnen denn die Waaren für einen schändlichen Preis abdringen, und gleichsam ihnen die Kehle abstechen, daß sie daben nothwendig verderben mussen.

to Kehre gahn: larmen, toben. Wo gah jy fo mit em to Rebre? Wie hanthieret ihr mit ihm fo ubel?

(Videndum an non pertineat ad vetus nostrum at kaere, at flage til Dinge, accusare in soro, litem intendere, vel conqueri de aliquo. At kaere og kists, litibus & iurgiis. Kaeremaal, actio forensis. Et Anglo-Saxonibus Cearian, queri; Cearung, querela. G.) Ohne diese Muthmassung zu tadeln, beucht mich doch nässer zu senn, wenn ich entweder ben dem Teutschen Worte Kehren bleibe, und to Kehre gabn erklärer so zu Werde gehen, als wenn nian alles innkehren wollte; oder wenn iche herhole von dem alten Niederländischen kerren, welches der Teuthonista dollmetschet rappen: strepere.

gang uht der Kehre: gang vom nadiften Wege ab. Sahr nich uhr der Rebre: nehmet keinen Umweg.

Rete (η): Wind-Stoß, ploglides Ungeftum: procella fubita & impetuola: ανεμες τυφωνικός, welches Lutherus Act XXVII. 14. gegeben har: eine Winds Braut.

Kenns, für Kennis: Kenntniß, Bekanntschaft. Syn ole Kenns: sein alter Bekannter. Jck hebbe dar keen Kenns an: ich bin damit nicht bekannt.

Bertelbaarig, fiebe Baar.

(Rettjens nennen die Kinder die rauche Bluthe an den Safel-Ruffen und etlichen andern Baumen, als waren es haarichte Kaggen. M.)

Kettjevaar, ein Spiel der Knaben, worin fie einander jagen und hafchen. (Bom Engl. catch, fangen, ertappen. M.)

Beut: frech, breift: aus dem Hollandifchen kuyt: ferox. Een Beuten Gaft: ein trofiger Menfch.

Fibbeln, it. tabbeln, it. bibbel tabbeln: janden, habern. Se bibbelt fich: fie janden fich.

Zibbeley: Bort : Begancfe.

(Ribbeltwyte: der Nahme eines Neben Bafichens in Hamburg, worin sich vielleicht Haberkagen befunden haben. M.)

(Ayf: Auspußer, it. Zanck. Ayf frygen: ausgemacht werben. M.)

Ziffe: ein schlechtes elendes Sauslein: ruguriolum.

(Nostrates Kippe vocant. Hore-Kippe: lupanar. Anglo-Sax. Cip: tabernaculum. Cambro-Brit. Cyfod: habitatio, mansio. G.)

Ayte: ein kleines irdenes oder kupffernes Feuer-Gefaß, oder Roblen-Liegel, worüber das Frauenzimmer des Winters sich zu fegen pfleget.

Eyten: guden, seben. Holl. kyken. (Sprw. Kyt up de Tunn, wo boch sitt de Sunn. it. Kyt in de Kot: ein Mann, der immer Ucht giebt, was benm Heerde und in der Ruche vorgehet. M.)

Kykuht: das hervorragende teder am Schu, über der Schnalle. Auch nennet man also den Striemel oder die Kappe von Danmast, welche an die Seite eines Haupt-Russens geschet wird, um durch die seinen Spisen der Ueberzüge durchzuscheinen.

byts as kaaks ift benm gemeinen Manne eine Redens Art, womit fie ein Gleicheviel andeuten. Dat is kyks als kaaks: das ift eines nicht besser, als das andere. Zyl: 1. Reil: cuneus.

betylen: mit bengeschlagenen Reilen befestigen. Sprw. De Mese bekylen: sich befaussen.

tokylen: he hett em eenen tokylet: er hat ihm einen berben Schlag gegeben.

2, eine Spalte, Deffnung, Einschnitt, und insonderheit der Schlif forne an den hofen.

ren Klobe der Lenden, wo der Kreuß-Knochen durchgehauen wird.

ein Kleid nach unten erweitert, dergleichen z. E. in die Falten der Rocke, in Mantel und Frauen-Hember eingesetzt wird.

4. der Grund-Balcken am See-Schiffe in die Länge. Eylhalen: ein Schiffherum holen, auf die Seite, daß der Kyl hervor komme. Siehe Bulle.

(killen: eine kalte Empfindung geben. 3. E. 1174 killen de Tane, de Finger, de Fote zc. die Zähne, Finger, Fusser, füsser, find mir empfindlich kalt. M.) Das contrarium ist hiddern.

Kym: dasjenige, was sich auf verdorbenen Bein oder Bier als eine Haut anzusehen pfleget: mucor. Daher sagen wir: et kymet, oder et is kymig worden. Verwandt ist hiemit das Griechische zouz, es mag solches fluctum oder germen bedeuten. Denn, im ersten Falle wird der Kymangesehen als ein enapolitie zu ti, im andern aber als ein keinendes Gewächse, wie aller Schimmel ist.

Zimer: ein Bottcher ober Faß-Binder, der nur groffe Rubel und Gefaffe machet, deren diche Boben nicht abgeschärffet und in die Stabe eingekrofet, sondern nur dicht angeftoffen werden.

(Kincfe Zooft: Reich - Suften. M.)

Kinder. Bon einem, der häßlich aussiehet, heiset es: man schull dar Kinder mit to Bedde jagen.

2 Kinders

Kinder Kaften. Siehe Kaften.

(Bindsfoot: Buckerwerd benm Rind-tauffen. M.)

Rinjees: Rind JEsu, Christ-Rindlein. Bedeutet aber im gemeinen Gebrauche das Christ-Geschenck, oder die Weisenachtes-Gabe. Tom Kinsees geven: zum heil. Christschencen. Se krigt eenen goden Kinsees: sie frieget was gutes zum Weihenachten. Weil auch in alten Zeiten an unserm Orte der narrische Herumgang mit dem Christ-Kindlein und Knechte Nuprecht getrieben worden, so ist daher unter dem Pobel noch das unartige Sprichwort gebtieben: Ze süht ubt, als een Kinsees, d. i. er hat einen kindischen und überflüssigen Auspus.

Kinn. Sprw. Up'n Kinn holen ; fauffen. Ze holt gern up'n Kinn; er ist dem Gefoffe ergeben. Spize Tese un spiz Kinn, dar sitt de D. Iin.

Kype: Rober, Trage Korb. In grober keute Sprache der Bauch. Ze legt eene gode Kype to: er gewinnet einen ziemlichen Bauch. In de Kype stocen: in den Leib stossen.

Appen Dreger: der einen Rober träge.

Eippen: 1. abhauen, abschneiden: amputare. siehe Eappen. Kipper: der die Munge beschneidet.

2. abfallen, abgleiten, wenn nehmlich etwas auf dem auffersten Rande ftebet, da es feine Haltung hat. Daher sagen wir: et steit up de Rippe: es fann sich nicht halten, es will überschlagen. Et kippet af: es fallt herunter.

upfippen: aufheben und auf die Rante fellen. Siehe upfanten.

Bon dem Griechischen zowen gestehe ich die Berwandschaft mit kippen gar gern. Die Göttin Cybele
aber mit ihren taumelnden Priestern ben den Haaren hieher zu ziehen, überlasse ich dem Berfasser des gar zu gelehrten Versuchs einer Erklärung vieler eigentliden Deutschen Redensarten, aus den Morgen-

thumern, im siebenden Bande der Leipz. Eritischen Altersthumern, im siebenden Bande der Leipz. Eritischen Bentrage, p. 81. Denn so dencket nur einer, der auch glauben kann, weil die Hand-Mühlen ben den Römern auch praesepia, Krippen, genennet worden, "so sage man von "einem alten sclavischen Menschen, er sen ein alter "Krippen-Beisser, von koulus, occultatio, d. i. der "Ort, wo das Heu verborgen wird. ibid. p. 88.

- Kisten-Pand: was man in Kisten und Truben verwahrlich halt, und zu Pfande haben oder geben kann. In Constructen wird ben uns gemeiniglich zusammen gesethet:

  Rist un Kisten-Pand, Bedde un Bedde-Geswand.
- Rywitt: Rybis: gauia. Bon diesem Bogel machen wir ein Sprichwort, wann einer sich um anderer Leute Sachen befummert, und seinen eigenen nicht vorstehen kann: De Rywitt will dar gange Moor verbidden, un kann syn egen West nich verbidden.
- Blacken: flecken, Flecken machen. Gen Rlacken: ein Kleck.

  Sprw. Van Snacken kamt Rlacken, b. i. wer gern plaubert, ber hanget sich ober einem andern leicht einen Schand. Fleck an.
- Alacklois, in Blacklöseten: nicht fest, sose, ungewiß. Wird insonderheit vom anfassen und halten gesage, wenn man etwas leicht sahren oder aus der Hand salleuslässt. Alackloos holen: nicht recht fest halten. Alackloos up den Föten: ungewiß oder unsest auf den Füssen. Scheinet wol eine Meraphora von einem Mauer oder Lünch-Werck zu senn, wo man ohne Bindung etwas klecket, das leicht wieder abfällt. Der oft angesührte Teuthonista schreibet es nach seiner Flämischen Art clacklois, und erkläret es durch alynck: welches Wort aber daselbst an dem Orte, dahin er den Leser verweiset, micht zu sinden.

- Rladde: 1. Schmuß, Unsauberfeit. In de Aladde tas men: in Verfall gerathen, wie etwan einer, der in den Koth zu stecken kommt.
  - 2. Der erste Entwurff, so wie er aus der Feder nicht fort ins reine fliesset, und worin es auf klecken, andern und überstreichen nicht ankommt: lo brouillon.
  - 3. Schmuß Buch, und besonders das Buch der Kauffleute, wohinein alles, was und wie es vorsfommt, täglich pro memoria nur notiret, hersnach aber iedes an seinen Ort in die HandlungsBucher sauber und ordentlich eingetragen wird.
- Fladden: 1. reiben oder burften, daß der Schmug abgehe.
- 2. klecken, schmußig und nachlässig schreiben, welches wir auch kleven nennen.
- fladdern: unreinlich und ungeschickt zu Wercke gehen, ins
  sonderheit benm waschen. Unter den Kauffleuten heisset
  Pladdern nut einer Waare schleudern, unter Preis vers
  kauffen, und andern den Marckt verderben. Daher die
  Nahmen: Kladderer, Kladders Zandel 20.

Aladderey: Kleinigfeit. Allerhand Kladdereyen:

Kladderten: fleine und fleiffe Sand-Burfte, womit der

Bladderke, it. Kladder-Gatt: fo schilt man ein Madgen, das noch jung und unachesam ift.

verkladdern: unnothig verthun. Geld verkladdern, b. i. verquackeln, unnublich verbringen.

- Elamm: 1. dicht, enge, gedrange (von klemmen), klamm andrengen: dicht anfügen. De Dohr is klamm: die Thur gehet gedrange, oder klemmet sich.
  - 2. flebricht, an einander hangend: compactilis. De Sney is Blamm: der Schnee flebet, wie benm Thau-Wetter. 3. feucht,

- 3. feucht, gelinde naß: libhumidus. Wird infonderbeit gefagt von der Bafche, die nicht vollig trocken, und von den Gliedern eines Menfchen, der in gelindem Schweisse ift.
- 4. kalt: subfrigidus. Also spricht man z. E. von den Sanden desjenigen, der sie für Kälte nicht recht brauchen kann: se sünt em to Blamm: nimis rigescunt. Daber vielleicht verklamen, quod vide. Die Niederlander haben dasselbe Wort: Plam, Blamp, welchem Kilianus solgende mit den unsern übereinstimmende Bedeutung giebet: tonax: & humidus: & lentus, viscosus: & uvidus. Angl. klammy.

Plapp: hurtig, fertig. Plapp in de 117und : fertig im Maule. Plapp un Plar, alias fir un fardig ; vollig gefertiget.

Rlapp: Schlag; aus bem Hollandischen. Ze bet eenen Degeden Klapp Bregen: er hat eine tüchtige Ohrfeige gefriegt, ir. mctaphorice: er hat eine ftarde Schlappe gelitten.

Plapps: Aduerbium vom Schalle des Schlages mit der Rlappe oder flachen Hand.

Klappe: Deckel, und was man sonst auf- oder zuschlägt: valunda.

Duven-Alappe: Lauben-Schlag. Duven-Klapper: Lauben-Fanger: περισεροκλέπ/ης.

Rannen - Rlappe: bolgerner Rannen - Dectel.

Rarden-Klappe: ein Kirchen-Sib, der auf und niedergeschlagen werden kann. Mun können zwar solches die
meisten Stellen, auch in dem ordentlichen Gestüle. Wir
aber nennen das insonderheit eine Klappe, was haussen
an dem Gestüle, oder an Wänden und Pfeilern einzeln
angeschlagen ift.

Mauen - Klappe: Aufschlag am Uermel.

mpklappen: aufschlagen. dahlklappen: niederschlagen. Klapp-Boot: ein Hut, der forne einen Ausschlag hat. Klapper= Klapper , Buffe: Plauder : Mag.

Elaren: bland machen, infonderheit zinnernes, filbernes und alles übrige metallene Gerathe.

Plar Doot, klar Plinnen: Hadder, womit das Zeug bland gerieben wird.

(Klas: Nicolaus. Bon diesem Nahmen höret man ben uns folgende Redens - Arten: Klas Klump: ein grober dicker Kerl. Dat is wahr, Klas: ist eine hönische Art zu wiedersprechen, als wollte man sagen: ie warum das nicht? quidni? scilicet &c. Syn Klasgen darto leggen: auch ein Wörtchen dazu sprechen. M.)

Klatte: verwirrter Zopff, flebricht in einander verwickeltes Saar.

Blatterig, verklattert: jufammen gebacken, verflochten, unausgefammet.

Mahr-Klatte: Bichtel-Zopf, Mahr-Flechte. Ift ein ftarck ausgeschossener, mit klebrichtem Schweisse fast unausseich in einander gebackener Haar-Zopf, womit inssonderheit die Polen häuffig begabet sind; daher er auch Weichsel-Zopf, und kateinisch Plica Polonica genennet wird. Wahr-Klatte oder Wahr-Flechte aber heifset er Zweisels ohne darum, weil er sich sehr oft auch an Pferden befindet, und nicht, wie einige alberneiteute vorgeben, weil denjenigen, an dem er ausschiesset, der Nacht-Mohr oder Alp geritten.

Klatter-Katt. Im Sprichworte sagen wir: Ze is so natt, als eene Klatter-Katt. Der hochteutsche spricht: als ein gebadeter hahn.

(Blattjen Zochtyd holen: sich heimlich lustig machen. M.) Blave: siehe kloven.

Klauen: Klauel. Gen Klauen Tweern: Ein Klauel Zwirn.

Rlauer: so nennet man Thiere und Menschen, die ausserors dentlich groß sind. Et is een groten Klauer. Bermuthmuchlich von den Klauen, aus deren Groffe die Groffe des Thieres abzunehmen.

Plattern: flettern, flimmen. Belches von Ragen und mehren Thieren durch Gulffe der Klauen geschiebet.

(Rlauer an de Wand ; gemeiner Brantewein, fonft auch genannt gufel. M.)

Pleenseerig. Siehe Seer.

Rley: Schlamm, Made.

Rley : Land : fettes, feuchtes und schweres Erbreich. Recht grobe Leute nennet unser Pobel Rley : Offen, weil es auf einem fetten Lande groffe und schwere Ochsen giebet.

Eleyen: die Graben auswerffen, welches in den Marsch-lans dern eine nothige, aber schwere Arbeit ist. Daber heisst es synecdochice von einer ieden mubsamen Sache: Se wart dar wat mit to Bleyen Brygen: es wird ihm fauer werden.

Eleyen: fragen: scalpere vnguibus. Ze kleyet sick achter de Ohren: es gereuet oder verdreusst ihn. (Rleys Katten: Weiber, die gern ihre Nägel gebrauchen. Dat dy de Ratt kleye! Fluch, der nicht bose gemeinet; eben wie: daß dich das Mäuselein beisse! M.) Wir nennen auch kleyen schlecht und schmußig schreiben. Full kleyen: voll schmieren. Kleyerey: Schmiereren.

(kleyen Danice dicitur at Elon. Sand Elone sig bag Ornerne, Anglo-Sax, clifrian: scabere. G.)

Klemme: wird ben uns auch gebraucht für Bundigkeit, Krafft, Nachdruck: Wat he segt, dat het keene Klemme: seine Rede ist nicht bündig. (Sprw. Reene Klemm noch Söhl mehr hebben: von Ulter schon unempfindlich seyn. M.)

Blemmern: flimmen, flettern. Een Klemmer in ben Maft: ein hurtiger Kletterer, insonderheit ein Matrofe.

Klempner: fiebe Blickenflager.

Rlevelappen: adfructiones ligneae: Buben und bergleis chen von Brettern gufammen gefchlagene fleine Bebaube, die gleichfam wie Lappen an die grofferen angeflicket oder angeklebet werden. Diefe durfen, nach Samburs gifchen Berfaffungen, von niemand auf den Wall, oder andern der Stadt gehörenden Ort, eigenmachtig bingefetet werden. Go darf auch niemand an feinem Saufe Damit über deffelben Grund-Maffe berausfahren, vermoge Stadt-Buchs P. II. Tit. XX. allwo fie Rlevelaps pen genennet werden, und nicht Knevelappen, wie es nach der Musfprache einiger Leute auch in dem befannten Nucleo Recessuum geschrieben stehet, wovon schwerlich eine ratio orthographica angugeben fenn burfte. Dergleichen hölßerner Unhang mag vor diefem an der Oft-Seite unferes Baifen-Saufes gewesen fenn ; welcher fich zwar nachhero in ein ziemliches vollstandiges Wohn- und 2Birthe - Saus verwandelt, bis diefe Stunde aber ben Mahmen des Rlevelappen behalten bat.

Rlever: Rlee: trifolium. Gall. trefle.

Elick: toll, narrisch. Rlick im Roppe; verwirret im haupte.
Sün jy klick? seid ihr toll? Man schull dar klick
by warden: man sollte daben von Sinnen kommen.

Blitten: fleden, schmieren. Conf. Blacken.

Wand = Rlitter: Schlechter und grober Mabler.

perklikken: hinlanglich oder erklecklich fenn. Dat kann nich veel verklikken: das verschläge nicht viel.

(Nostrates sic efferunt: dat blatter til, it. det fors

Rlincke: einfallender Thur-Riegel, Item: ein windlichter Schnitt ober Rif.

inklincken: den Riegel in seinen haken fallen lassen; icem in ein Gemand, Papier, Brett oder dergleichen einen eckigten Schnitt thun.

ubeklincken: ein windlichtes Studlein heraus schneis ben.

Flind?

Elinck-schoon: gang lauter, flar und helle: defaecatissimum. Wird, nach Hollandischer Redens-Urt, auch ber uns gesfagt von einem Beine, der gang vollkommen flar, rein und von allen Hefen gesäutert ist. Bielleicht kommt diese Benennung von dem Klange der Trinck-Gläser, welcher desto heller ist, je reiner der Bein, der darin stehet.

Alinder-Boft: weiche und leichte Speife, die so bald nicht fattiget oder überladet. Der Gr. von Leibnig kehret es um, und meinet, es sen geringe Speife, Die für starcke Leute nur dienet, in Not. ad Kelp. p. 46. In hams burg hat es zum wenigsten diese Bedeutung nicht.

Elyren: upklyren: pußen, aufschmuden. Bird im verächtlis chen Berstande von einem kahlen Aufpuß gebraucht, ba nicht viel hinter ist.

Klyve: Klette. Luttje Klyven: fleine Rinder, die einem wie Kletten anhangen.

(In Anglo-Saxonum lingua verbum habetur clifian, eiusque compositum to-clisian, adhaerere: item geclisian, i.e. benstleben. In superioris Germaniae dialectis pariter, teste hoc Otfridi, de Iuda proditore, lib. IV. 12: After demo muase so kleib er Satanase: post hunc cibum assumtum sirmiter adhaesit Satanae. G.)

Rlock: Sprw. In de groote Klockhangen: ausposaunen, allen seuten ins Maul legen. Ze lidet keene goode Klock, sagt man von einem, der gefährlich bustet.

etohnen: flagen: querula verba fundere. Ze klohnet my be Ohren vull: er lieget mir mit flagen in den Ohren. (Danice est at klyncke: quiritari. Zand klyncker mig Orerne fulde, G.)

Rlohr (66): Farbe: couleur. Unser gemeine Mann, ber nicht weiß, daß es Französisch ist, spricht es beständig so aus, und giebt ihm ein Platt-Teutsches Bürger-Recht. Een Rlohrt Rleed: ein Kleid, das nicht schwart ist. Se gaht all wedder Rlohrt: sie tragen nicht mehr Trauer. Afklohren: die Farbe verlieren. Afklohren laten: die schwarse Farbe vom Luche abbringen, und ihm eine andere geben lassen. Upklohren: auffärben.

Rlopper: Hammer oder Schlägel an der Thur, womit man anklopsfet. In alten Zeiten hatte dieset die Gestalt eines Ringes, wie man noch an vielen alten Häusern siehet. Daher der Gebrauch der so genannten Kings Lieses rung, womit die Immission eines Creditoris hypothecarii in das von ihm achtersolgte Erbe bedeutet wird, wann nehmlich der Gerichts. Vogt dem Prosequenten den Ring oder Klopper des Hauses in die Hand giebt, und ihn dadurch in den völligen Besig und Verwaltung desselben seizet.

Eldtern (01) klappern, rauschen: crepitare: wiewol weder rauschen noch klappern eigentlich das klotern ausdrücket, indem dieses Wort herzukommen scheinet von Kloot, oder Klut, und also einen sonirum anzeiget, der von Klöße chen, Kügelchen und dergleichen zusammenstossenden oder geschüttelten und rasselnden Sorperchen erreget wird.

(Et regnet, dat et klotert. M.)

Aldter, Aldter Ding, Aldter Buffe: Rinder Rlaps per. (Rloter Bufch: Hafel Bufch, M.)

(Aldterey, Aldter-Brahm: Kleinigkeiten von nichtswurdigen Gerathe. M.)

kloterig: unreinlich, zerlappet, armfälig. Se geit so klos terig: sie gehet so lumpicht. De Alotern hangt er üm den Soom.

(Dan. at Pladdern. Eine Kinder-Klapper nostratibus dicitur En Kladdrete, en Kangel. Kloterig nos dicimus Platted: vnde prouerbium: En Platted Sole kand blifre en god Best. G.)

tloven (00): kloben, spalten: finderc. Genem den Ropp upkloven: einem den Ropsf spalten. Zaar kloven: Haar spalten, und metaphorice: alles gar zu genau und tersuchen, Angl. to split things to a hair. Daher een daar-Alover (und nicht Zaar-Aluver : denn ein anbers ift Bloven oder floben, ein anders Bluven oder flauben) einer der auf die geringsten Kleinigkeiren siehet.

Rlove (64): 1. Spalte: fissura. Den Rlove faten wird im Regel Spiele gesagt, wenn man zwis schen die zweene fordersten Regel hinein wirfft, so daß sie beide gesasser werden.

quer über, sondern in die tange einges schnitten.

Klave: ein Rloben, Scheit.

Rlufft: Spalte: fissura. Item Hole: hiatus, cauerna: un souterrain. Ulfo ist im Hamburgischen Dohm das Sacellum subterraneum, unter dem hohen Chor, genannt worden de Alufft, und Herr Matthaeus in der Alufft (Pastoria Crypta) ist aus der Hamburgischen Reformations Historie bekannt, welcher der lehte Prediger in dieser unterirdischen Capelle gewesen.

Eluffrig Bolt: Holb, das in Scheite gefchlagen. groß klufftig: das dicke und ftarcke Rloben hat.

Cluckern: lieblen, schon thun. Sehr, wo se to hope Eluckern: Sehet, wie sie mit einander schmageln und fich caresfiren. M.)

Elistig: lustig, possersich. Een Plüstig Winsch: ein posserslicher Mensch. Dieses Wort kommt nicht, wie kurg zuwor erwehntes, von kloven, sondern von Alust, welsches im Hollandischen heiset Klucht, und etwas lustiges oder scherhhaftes bedeuter. Daher kluchtig, possersich. Klucht-Speel: Lust-Spiel: Comedie.

Alump: Rloß. Alumpe: Rloffe, Alütjen, quod vide. Clas Alump: ein fleiner dicker Kerl. Item ein grober Tolpel. In eenen Alumpen to hoop scheten: für Schrecken zusammen fahren.

Rlund' guft: labme Sand.

Kluncker: hangender Quaft, wie j. E. am Ropff-Gefchirr der Pferde. Ital. fioccho. Klunen:

Alunen: Caldaunen. Ic. eine Art von bloffer Grüße, Fett und Salß gemachter Burfte, die von andern weissen Burften unterschieden sind. Gine Probe davon muß denen
zur Ochsen-Schau gebetenen Gasten mit aufgetischet
werden; welche nunmehr ziemlich in Abgang kommende
Fresseren dat Alunen-Gastbot genennet wird.

Blineten: Balves Blineten: Ralbs Gefrofe.

Klunt: Klumpe: massa compacta. Diminutiue Klunts: ten. 3. E. een Kluntsten Jucker.

Aluster: was dicht und dick zusammen siget, wie z. E. Haare, Faden, Kräuter, Baum-Früchte n. d. gl. So sagt man auch von Menschen und Thieren, die sich in einen Haufen fen zusammen drengen: se faht in eenen Aluster to hope.

Alute: Klooß, Klumpe: gleba, globus, glomeratum. Len Aluten Erde: ein Erden Kloß. (In eenen Aluten to hope scheeten: von Schrecken zusammen fahren. M.)

Alfitjen, sonst auch Alimpe genannt: Ribsse von Mehl, die von den landsteuten ziemlich groß und viel gegessen werden. Weil nun auf der Geest nichts viel Weihen als in der Marsch gebauet wird, so mussen sich Geest-Bauren Roggen-Alutjen, die Marsch-Leute aber Weeten-Rlütjen nennen lassen. Warum man aber die Mennonisten mit dem Nahmen der Alütjen belege, weiß ich keine andere Muthmassung, als daß es von ihren runden Köpffen herrühren musse, indem sie ehemahls keine Peruquen, sondern nur ein verschnittenes Haar getragen. Wie man denn auch sonst einen rundsköpffigten Menschen zu nennen psleger eenen Alütjens Kopp.

(Platern: an Kleinigfeiten hammern und beffern. M.)

een Aliterer: der fich mit Berbefferung oder Berfertigung allerhand Gerathe und anderer nothigen Dinge gu be-belifen weiß.

Kluve:

Bluve: Rolbe: claua.

Aluve-Staten: Spring-Steden: ift eine Stange, forne mit einer Rolbe, damit sie nicht zu tieff in den Schlamm einfince, mit welcher die Marsch-Leute sich hurtig über die Graben zu werffen wissen.

Fluven: flauben: rimari. Ift unterschieden von Bloben: spalten, guod vide.

Kluver: Rlauber.

utheluven: aussinnen: excogitare.

Enabbeln, fonft auch gnabbeln: nagen: rodere.

beknabbeln: benagen, anbeissen: arrodere: wie etwan ein Hund am Knochen, oder ein Kind am harten Brodte, nicht mehr kann, als nagen. Den Hollandern ist dieses Wort eigen; und pflegt Petrus Rabus in seinem Boekzaal die Criticos (denen manieho den garzu allgemeinen Nahmen der Kunst Kichter zueignen will) Letterknabbelaers, und die Criticam Letterknabbelarye zu nennen.

Rnagge: 1. ein dicked Stück, z. E. een Knagge Brodt:
al. Knoge oder Knust. Ze hert all ees
nen goden Knaggen to Lyve: er hat schon
ein gutes Stück verzehret.

2, ein hölherner Wirbel an Thinen und Flügeln.
toknaggen: den Wirbel vordrehen: repagulo cortili ob-

Anate: Knoche. Anaben drog: gang woden, wie ein durver Knoche. (Lenen Knaben im Beene hebben: fcherhhafte Entschuldigung, wann einer nicht gegen oder fommen will. M.)

Knatenhauer; Fleischer, mant an mille ilregenge

Anatenbyterey: Loffelen, courtoific. M.) Gen olen Bnatenbyter: ein Alter verliebter.

Enoten (09): fnochern. Gen thoten Dyrt: ein febr bagerer Menfch.

Anoten-Dreyer: Runft-Drechsler in Knochen und Effenbein. Fnapp:

Enapp: genau, wenig, enge, kaum. Siek knapp behelpen:
fich enge und mit wenigem behelffen. Allto knapp:
allzu genau. Knapp so veel: kaum so viel. Knapps
handig: behende, der mit wenigem zu rathen weiß.
Eprw. Mit de Knapps Schere tosinyden: genau
und kärglich zu Wercke gehen.

betnappen, aftnappen: befchneiden, abfurgen.

(knap: itidem plane Danicum, & quidem omnia in nostra lingua denotans heic enumerata. 1. genau. 2. wenig, flein. 3. enge, angustus, strictus. 4. sparsam, tenax. 5. eissertig, celer, velox. 6. aduerbialiter: faum, vix, aegre. G.)

Enappen wird von etlichen ausgesprochen für Blappen, das ift Blatschen, wie z. E. mit der Peitsche. Daher

Anapp-Blase, item Alapp-Blase: die innere Haut des Schlundes am Schweine, welche die Kinder an einem Ende fest zubinden, kuft hinein blasen, und alsdann dies selbe durch das andere zugedrehete Ende, vermittelst Einderückung des Daumen, wieder heraus puffen laffen. Bon dem gemeinen Manne werden auch die kleinen les dernen Müßen, oder Calottes, Anapp oder Alappe Blasen genannt.

Anapp-Wuft, besser Anack-Wurst: eine dunne und harte Mett-Burst, die im brechen knacket. Diesem wiederspricht Hr. Wachter, und meinet, man konne so wenig eine Burst knacken, als einen Floh husten horen. Daber er es lieber durch Versehung der Buchstaben von xamvig herleiten will, weil es geräucherte Burste sind. Welches aber ein bisichen weit geholet scheinet.

Cenappen: effen mit einem fleinen frachen, als wenn man g. G. Zwieback zerbeiffet. M.) al. Enappern, it. Enuppern. Daber Enupperig: was hart gebacken ift.

upenappen: aufeffen.

Knapp Sach: worin ber Banbersmann feine Speife bat.

Anarren: fiebe gnaddern.

Knaft:

Anaft: Knorre. Ken olen Anaft: ein alter harter Kerl. Enaftig: fnorrig, fnotig, z. E. ein holg, worin viele Uft-Qurgeln figen, und welches daber ichwer zu bearbeiten.

Enaftern, oder gnaftern: fnittern, fnirschen. Ift der Schall ber Zermalmung eines harten Dinges. 3. E. Wann ein Wagen durch Graus oder Rieserlinge fahret; imgleischen wann man Sand und sonst was hartes mit den Zahnen zermalmet.

knauen: kauen, beissen, essen. Holland. knaauwen. Ze schall dar wat an to knauen krygen: das wird ihm eine harte Nuß zu beissen senn, oder, da soll er was mit zu thun finden. Ze weet et nich to knauen: er weiß es nicht zu gebrauchen, oder sich zu Nuße zu machen; wie wenn man den Bauren Austern vorseset.

Anecht: der Pfeiler oder Träger an einer Wendeltreppe. De ohle Anecht: der Teufel. Welche Benennung vermuthlich durch den Anecht Aubbert oder Auprecht, womit man die armen Kinder geschrecket, vergnlasset worden.

Rneep (n): 1. ein Angriff mit fneipen.

2. die Taille: Enge des Kleides über den Hufften, item länge des leibes dis an die Huffte; daher man bald eenen langen, bald eenen korten Kneep siehet. Warum man Sprichwortse weise von einer stolken Magd sage: se hett ees nen Wandrahms = Kneep, kann ich nicht sinden, weil ja in mehren Hamburgischen Gassen Mägde gnug anzutreffen, die sich schnüren. Eneepisch: schmal vom leibe, eng geschnüret.

3. schlauer Handgriff. Be weet de rechten Aneepe: er weiß die rechten Schliche.

Aneyen: Salicera palustria: junges Beiden-Gebusche, davon man in Marsch-Landern an den niedrigsten und feuchtes ften Orten gange Felder voll seget, und sie nicht zu Bausmen werden lässet, sondern die Schöffe, wann sie ftarck gnug aufgetrieben, an der Burgel wegschneibet, welche

ju Körben, Zaunen, Surden, und insonderheit ju Saß- Banden mit groffem Rugen gebraucht werden.

Enenlich: zart, flein, schmächtig. Wird so wol von der Stimme, als vom Leibe gebraucht. Einige sprechen es aus Flenlich, ob sollte es gleichsam heisen Fleinlich.

(Haud dubie corruptum a fleinlich), exque prana imitatione ortum nonnullorum, quibus difficile fuir l pronunciare: quales etiam quosdam cognoui, n pro l fere perpetuo efferentes, cnam, reninquo, pro clam, relinquo. G.)

Knepel (4): Rleppel in der Klocke. Sprw. wieder die Schmeichler, die alles vertuschen und nichts verbessern: Wor de Klokke van Ledder is, un de Knepel een Voß-Swanz, dar hort man de Släge nich wyt.

Enetern (4): knittern. al. gnetern. Wird gebraucht von dem Geprassel eines harten Donnerschlages, wie auch von dem Krachen eines zertrummerten Dinges.

Aneterkatten: dunne Lichte von schlechtem und feuchten Talge, welche im brennen ju knittern pflegen.

Anevel: 1. Knochel an den Fingern. Up de Anevel flahn: auf die Finger flopffen. Anevelken geven: eine Schul-Straffe der Kinder, wann sie mit einem fleinen Stock auf die zusammen gehaltene spisen-Finger geschlagen werden.

2. Anebel, Prügel oder Stuck Holf, womit man einen Strick fest zudreher. Hr. Wachter leitet es her von kloben, mit Beränderung des I in 11. Er scheinet aber unter dem Anebel nichts anders zu verstehen, als ein zwiespaltiges Holf, womit man den Pferden das Maul kneipet, wann sie nicht stille halten wollen. Lat. Pastomis.

Aneveler: heiffen daher ben uns diejenigen Karren-Bieher, oder Krahn-Leute, welche Stuck Guter führen, fo mit Stricken und Knebeln befestiget werden muffen. Diefe unterscheiden sich mit dem Nahmen der Knevel-Karen von andern Rarren- Biebern, welche Rafe, Speck und bergleichen ungefnebelte Baare fchleppen, auch fich nicht fo ftarct vorfpannen.

Anifter, al. Loper: Schnell - Ruglein. In Aniftern speelen zc.

Rnicks: ein Rnie = beugen: genuflexio. Genen Knicks maten : fich neigen mit gebogenen Rnicen. 3mar lautet . Diefem Worte febr abnlich bas Griechische groß, quafi vovis: genu flexo; weil wir aber das Wort Knicken naber haben, welches biegen, einbiegen, ober einbrechen bedeutet, fo braucht es nicht, mit dem Anicks bis auf der Griechen vovo hinaus zu geben.

Bnof: Deffer, infonderheit ein fchlechtes ober abgenußtes, ben ben Schuftern aber ein befonderes jum leder-fchneiden. Sift ein altes im Ungel-Sachfischen und allen damit vermandten Mordischen Sprachen befanntes Bort. Much nennen daber die Frangofen ein Feder-Meffer un canifoder, mie Mr. Menage es will gefchrieben baben, un ganif. Salmafius führet es ber von canniuum, Sr. 2Bach. ter von zvaw. Dielleicht haben es beide nicht errathen. (Danice en Knif. Et quis nescit, knife Anglis quoque vocari, ex prisco Anglo-Sax. Cnif? G.)

Anype: Rneiffe. In de Anype tamen: in die Klemme fommen. Sprw. Tu will de Knype to Bole gabn: nun will die Doth an den Mann geben.

Enypen: fneiffen. Knypen in't Lyf: Bauch-Grimmen.

Enoven gabn: entlauffen, entwischen.

(Knippten: Schneller. Knippten flahn: concrepare digitis. M.) Sprw. Ze flett de Knippten in der Sitte: er troßet beimlich.

Knirrficker: ein gar eigenes Wort, womit wir einen fleinen ichmachtigen Menschen bezeichnen. (Bitterpfenning.

fiche Siche. M.)

Anoge (on) siehe Anagge. tnoten (on) f. Knate.

Znubbe: 1. Rlog, Knorre, ein grobes fnotiges Stud Holg. Genen olen Anubbenbyter nennen wir eis nen alten derben Mann, der noch harte Koft beiffen und vertragen kann.

2. Befchwulft, Rnote: ruber. 3. E. am Salfe, am

Leibe zc.

Enubberig: uneben, hockerig, wie z. E. ein gefrorner Ucker. Znuck: ein zusammen gedrehetes Flachs, fo viel auf einmahl zum verspinnen genommen wird.

Enucken: Glaß Enucken, heisset das abgewogene und eingetheilte Flachs in Knucken fest zusammen drehen, damit es desto bequemer aufgehoben werden könne.

Rnuckel: Rnochel. Anglo-Sax. Cnucl. Angl. Knuckle. Belg. Kneukel.

Anuppel: Knuttel, Kloppel, in specie ein bolgerner Schlagel ber Lifthler.

Anuppel-Bolt: dunnes Brenn-Hols von den Zweigen der Baume, die zu Kloben nicht konnen geschlagen werden.

Porten-Anuppel: Thor - Riegel. So nennet man auch Spottsweise einen fleinen Menschen, ben man, als einen Pflod, vor die Pforte stecken mogte.

Sprw. Den Knüppel bym Zunde leggen: licentiam agendi addita comminatione restringere. (Et sineckt as een Knüppel up den Kopp: es hat einen esenden Geschmack. M.)

Enuppeln: floppeln. Item mit Knutteln schlagen: fuste percutere. Statut. Brem. & Oldenb. II. § 28: So welck Borger den andern knuppelt.

Anuppel Lade; Anuppel Bolten: Rloppel lade; Rloppel Solfchen.

(Knyppel Dan. ein Knippel. Cambro - Brit. Cnioppa. G.)

fnurren: fiebe gnurren.

图 明初

Anurrhahn: ein gemiffer See Bifch, der doch nicht febr gemein,

gemein, und der also genannt wird, weil er Enteret, wann er gefangen ift. Metaphorice: ein murrischer Mensch, un grondeur.

Anuft: 1. ein dichter runder Zierrath von Band, Flohr, und bergleichen, den man, als eine Cocarde an der Huts Schnur auf den Herren = und Priefter - Huten siehet.

2. ein Stud vom aufferften Ende eines Brodtes.

Enutten: striden. Zasen Znütter: Strumpf-Strider. Znüttelbeerens: Madgens, die sich mit Strumpf-friden ernehren. Anuttel-Sticken: Strid-Nadeln. afknütten: fertig machen, nehmlich mit der Strideren.

Rnütte: Rnote, Schürße. In Knütten flahn: einen Knoten machen, der keine Schleuffe hat zum auflösen. Im Scherße sagen wir: ich will eene Knütte in de Wese flahn: d. i. ich will es nicht vergessen; wie man etwa zur Erinnerung einen Knoten ins Schnuptuch zu schlagen pfleget.

tobnutten: jufchargen. antnutten: anfnupffen.

(Knütten. Dan. at Enytte. Sic gestrickte Strümpse nostris dicuntur Enyttede Boser, Enyttede Strymper. Anglo-Sax. cnittan: nectere; gecnitted: ligatus; vncnyttan: soluere; Cnotta, nodus, nexus; Danice en Rnude. G.)

Abbder: Rropff, starckes Unterkinn, it. der Bart an den Sahnen. Wann iemand mit zurück gezogenen steiffen Salfe und verdoppelten Kinne hochmuthig redet, das nennen wir doer den Kobder spreken.

köddern: schwaßen, sprechen, ist Braunschweigisch; die Lüneburger machen baraus kören, und in Hamburg

heisst es snakken.

Rohl. Sprw. Dat will den Rohl nich fett maken: davon will der Brate nicht tröpffeln; damit wird man nicht reich werden.

Roblde oder Roblte (oe) Holland. Koelte: eine Ruhlung,

gelinder Wind auf dem Baffer, für die feglende. Ben beetjen mehr Roblte: ein wenig stärckeren Bind.

(Rohm (on): Rummel. M.)

Koiffe: Ropff- Deckel, Hut. Franzof. Coiffe. Ift ben uns ein baurisch Wort. Ze hadde de Koiffe up: er hatte ben Tolpel auf dem Kopffe.

Aote (08) Zasche am Rleide, Schubfact.

Rote (on) Ruche.

Koopmann. (Sprw. Bym rechten Koopmann tas men: feinen Mann finden: recht ankommen. M.)

Ropp: Ropff.

Sortopp: Stirne.

Rortkopp, it. Dullkopp, Kappelkopp: jachjorniger. kortkoppisch: kurg angebunden.

koppig: eigensinnig: têtu.

toppen: 1. enthaupten, fopffen.

2. zu haupte schlagen. De Wyn toppet: der Wein steiget zu Ropffe. Et toppet byr: hier ift ein Dampff oder Geruch, der den Kopff einnimmt.

Roppels: was an Suten und Sauben eigentlich ben Ropff bedecket, und vom Rande unterschieden ift.

Kopp, Kopp-Glas: las-Ropff: cucurbita. Roppe setten: schröpffen. Angl. to copp. Gall. mettre des ventouses.

Ropplos: ohne Ropff. Sprw. von einem unruhigen Menfchen: Ze loppt berum, als een topplos Zahn.

Ropp-Schlachter: find ben uns Leute, die von den Fleis schern die Ropffe und das Eingeweide des Rind-Biehes an sich kauffen, und felbiges entweder robe, ober gebrubet, öffentlich feil haben.

Koppel - Baten. siehe Bate.

boren (04): 1. spenen: vomere. Ze koret sich: er erbricht sich.

uthkoren: evomere, per vomitum eiicere.
auskoken.

- 2. schwaßen, sprechen; welches aber Lüneburgisch, wie vorsin ben dem Worte kodern angemerket.
- 3. fiesen, mehlen: eligere. Der alte Vocabularius Teuthonista erflaret es solgender gestalt:
  Corren: smaken, nutten, proeven: saporizare, degustare, probare. Item achten, wardeynen: aestimare.
- Kore, (welches der Teuchonista schreibet Coere und Caire): Bahl, Chur: electio, optio. Wessel un Kore hebben: optionem habere. Ausser dieser allgemeinen und grammatischen Bedeutung aber wird das Bort Kore im Politischen Berstande ben unseren Nieder Sächsischen Borsahren in drenerlen Meinung gesbrauchet. Denn da heisset es
  - 1. die Wahl Obrigkeitlicher Personen. Daher Keur-Vorsten, Chur-Fürsten, die den Kaiser wehlen.
  - 2. einen frenwilligen Bergleich: pactionem seu conventionem voluntariam.
  - 3. ein beliebiges Geset weilleufer, und die frene Mache, solche zu machen und zu andern: lex arbitratia, it. libera facultas eiusmodi leges L. statuta condendi &c.

Belche von diesen drenen Bedeutungen in dem berühmeten Privilegio Comitum Hollatiae de Ao. 1292 gemeisnet sen, ist deutlich gnug gewiesen in meiner Historia Statut. Hamb. p. 25 sq. allwo noch ferner ein drensacher Gebrauch der dritten Bedeutung angezeigen worden. Conf. inf. Ruren.

Adregoot: ansertesen gut. De Osse is Adresett. Rortens: neulich, vor kurhem. Adselten (191): siehe Baselten. Bofte: 1. Rinde am Brodte: crusta panis.

2. Speife, Rost. Daber anch im Oster-Liede: Chris
stus will die Roste seyn; welches man gemeis
stert, und Speise daraus gemacht. In Hamburg
boret man in dieser Bedeutung sehr selten Rost,
sondern mehrentheils Rost. 3. E. Forkost;
Tokost; Rost un Lohn; dat is myne Rost
nich; in de Rost gahn, u. s. w.

3. Hochzeit. Rofte geven: Hochzeit machen. Tor Rofte gahn ze. Roften-Bidder: Hochzeiten: Bochzeiten: Roften-Rotter: Auffeher auf die Hochzeiten: Censurae publicae minister.

Absters: Thee- oder Caffe-Roppchen, mit einer Fladen-Speise angefüllet, die auf mancherlen Urt zubereitet wird.

Kotel (01): excrementum. Bunde : Rotel 2c. (kotelbetisch: zancksüchtig, beissig. M.)

Koter (06): ein Bauer-Hund von gemeiner Art. Daher sagen wir spottsweise von einem, der nicht viel besonders: et is een schönen Koter.

Edtern (00) : aus: und einlauffen, wie etwa die hunde thun.

Rott: Rofen, Reficht, Gebaufe, worin man Gevogel maftet. 3. E. Kapunen = Rott, Duven = Rott zc.

Eraalwaten: nicht schlaffen tonnen, oder auch ben schlaffens Beit noch geschäfftig seyn.

Erabbeln: frauen, fragen.

Kragen: bedeutet auch das Mesenterium; weiles, von einem fetten Thiere ausgeschnitten, einem gewölchten Kragen nicht ungleich siehet. Kragen un Magen: das gange Gedarme.

Brahm: heisset nach hollandischer Mund-Art auch das Bothen Bette, und die Wochnerin de Kraem-Vrouw.

in den Krabm tamen: niederfommen.

Mistrahm: ungeitige Niederfunft: fausse couche.

Untrahm: unnug Gerathe, Plunder.

其rahms

Krabm Stude: allerhand Zeug.

imtrabmen: in andere Ordnung bringen (remuer les

meubles. M.)

Ergien: nothigen, bitten, gute Worte geben, infonderheit ben Tifche, wenn einer zum Effen ober Trinden greiffen foll. Ze will gefrajet wesen: er will genothiget fenn.

Braten, ober Bratten: brechen, frachen, fnaffen: crepares fragorem edere: Soll. kraeken. Daber haben wir auch Die Borter : Kraet : Good, Kraet : Dorcellain, baran etwas zerbrochen, ober die Bahl des Services nicht voll ift. Kraet : Mandeln, die noch in der barten Schale figen, und erft getratet werden muffen.

Kratte, oble Kratte: alte Schind. Dabre, bie bald ums fallen will. Huch die Dieder - Lander haben das Wort Kraecke, welches bon Kiliano nicht nur überfeßet wird: iumentum coriaginosum, sondern auch: domus rui-

nofa.

Kraffeel: 3and, Streit.

Bratteelen: ganden, habern: litigare, altercari.

Rratteeler: Bancker.

(Krateel ift eine Diederlandische corruptio des Frans zofifchen Bortes querelle, Engl. quarrell, Lat. querela; weil doch fein Banc ohne Rlage ift. M.) Wem iedoch biefe Beranderung ein wenig bart scheinen mogte, ber wird bas Wort Kratteel lieber mit bem vorbergebens den Eratten verwandt machen, weil ebenfalls fein Gesande fine ftrepitu ift, man auch im Teutschen faget: fie brechen mit einander, item fie entzweien fich. Ueberdem bezeuget Ioach. Frommius in seiner Nomenclatura (pag. 80. edit. Gottschling.) daß die Marcfer bas Bort Rrack haben, womit fie einen unnothigen Streit andeuten. Daber er benn muthmaffet, daß ber Rahme der Rrack-Müble ben Ult-Brandenburg bergerühret, weil er gehoret, daß der Rath mit den Predigern, der Muble megen, in Streit gemefen fen. Substantiuum Kraeck it. Krack ift auch vom Kilian angezeichnet, und erklaret durch fragor, ftrepitus, crepitus.

Krammbeter, ift ein gemachtes Wort, womit wir meinen fluschen zu konnen: Dat dy de Krammbeter hale.

Rramp. fiehe trimpen.

Krancet: ift gleich dem vorigen Krammbeter; doch icheinet man damit eine Rrancebeit anzuwunschen.

all de Krancft: pos tausend! admiratio cum aliquo dolore.

bym Kranckt, it. vorm Kranckt: vorm Teufel, ohne Diefen nennen zu wollen.

(Eraueln: friechen, flettern, arbeitsam sich bewegen. Jck hebbe my mobe Erauelt: ich bin mude geworden vom geschäfftigen hin und wiedergehen. M.)

Areete: fleiner Sand. Schlitten, worauf die Rinder einander zu schieben pflegen.

Breeteln: zanden, zwisten. Die Marcker sagen Breteln, wels des zwar dem Worte Brakkeelen naher kommt; ob aber der Ursprung sen von graculari, daß mag Hr. Frommius glaublich machen loc. cit. p. 64.

Rreeteler, Kreeteley, treetelhaftig: Bander, Bande-

(Sprw. Kreeteley beyet nicht: was mit Zand erhalten wird, hat fein Gebenen. Vor Bescheed, matt echter teen Kreet: vorher genommene Abrede machet hernach feinen Streit. M.)

Krey: Krahe: cornix. In der Kinder: Sprache Kreyahlte.
Conf. trydlen. (Sprw. Ze weet dar so veel af, as
de Krey vam Sünndage. M.)

Krempe: Aufschlag, Aufschliß.

upkrempen: den 300d upkrempen: den hut aufschligen. De Mauen upkrempen: die dermel aufschlagen.

Brete (4) Rerbe, Rige, Spalte: rima, fiffura.

Bribbeln: innerlich verdrieffen, jum Born reigen. Et Eribs belt

belt em im Roppe; es gehet ibm mit Berdruß im Ropffe herum.

Eribbsch: furg angebunden, empfindlich, jachzornig. Bribbs Ropp: einer, der bald bose werden fann.

(Rrick-Ahnte: eine Urt fleiner wilden Enten. Angl. Widgeen. M.)

(Frillen: am leinen-Berathe einen fleinen mit Faben bes fchlangten Saum machen, M.)

Erimpen: actiuc: zusammen ziehen, einschrumpfen laffen, wie man z. E. ein Luch im Waffer Erimpet.

neutraliter: einschrumpsen, kleiner werden. Dat Lasten krimpet: es ziehet sich enger zusammen. Wirschreiben dieses Wort wie die Hollander: vielleicht aber heist es richtiger krumpen, weil es mit krummen verwandt zu senn scheinet, die Schweden auch krympa, krumpa, und die Englander to crumple sprechen. Das abstammende Wort Kramp bedeutet entweder ein gekrumntes Eisen mit zweven Spisen, oder diesenige Kranscheit der Sehnen (spasmum) wovon ein Glied, auch bisweilen der ganse Mensch, krumm zusammen gezogen wird.

(infrimpen, meraphorice: in schlechten Zustand gera-

in de Arimpe gabn : verlohren werden, wie an einem betrieglich gemachten Euche vieles von der Maffe in die Krimpe gebet, und man baran zu furs fommet.

Rrinch: Rreis.

Arinten, nach der Aussprache des gemeinen Mannes, sind Corinthen, oder kleine Rosinen. Arinten-Jungens aber sagt der Poblel an stat Current-Knaben.

Eryölen: singend oder schreiend larmen. Scheinet zusammengeseht von dem Französischen crier, und dem Teutschen jolen. Hr. M. schreibet es Projolen, und führet daher den Nahmen Rrojalkens, welchen man den Krahen, wegen ihres Geschreves, gegeben.

(trigeln:

· (Erigeln: schlecht schreiben: griffoner en écriuant, M.)

Eroien: bruben, anfieden, aber nicht gar fochen.

Rrotel (on): Balte, Bruch: plica, ruga, wird nur bom unformlichen gebraucht. Kroteln vorn Ropp: Run-Beln auf der Stirne. Krokel im Boote : gebrochene Blatter, oder eingeschlagene Ecfen. Dar will ich eene Rrotel by flahn: d. i. das will ich nicht vergeffen.

(Kröckel nostris est en Rrolle, plica: at laeuge

en Brolle i Bogen. G.)

Erofelig: was durch Ralten ober Bruche unformlich ge-

totroteln: uneben machen, verrungeln: rugis aut plicis deformare. (chiffoner. M.)

(Eromen, intromen: broden, einbroden. Sprw. Wat eener intromet, mutt be ubteten: wie einer fich felber etwas anrichtet, fo muß ers fur lieb nehmen. M.)

Eromeln, active: ju Brocken machen; neutraliter: in Brocken gerfallen. item: allmablig beginnen. 3. E. 2Bann es regnen will, fagen wir: et Eromelt all.

Kromten: Rrumelein: mica.

Broos: Rrug, Rrus, irdenes Trind - Gefchirr mit einem Schlag-Decfel: cantharus argillaceus cum operculo: Belg. Kroes. Gall. Cruche. (Dan. et Rruus. G.) Die Griechen haben fast baffelbe Bort xowoods, melthes Eustathius dolmetschet: κεράμειον κρατηρα: fictilem craterem. Abgeschmadt ift die Berleitung des Bortes Kruus, burch Berfegung der Buchftaben, von Vrceus. Und eben fo wenig durfte Sr. Wachter mit bem Celtischen Stamm = Borte Croth, welches einen Bauch bedeutet, fortfommen, weil, insonderheit in Dieberfachfen, die wenigsten Rruge bauchicht find.

Krofe : Koper: ber nicht nur Rruge, fondern allerhand

fteinern Gerathe zu fauffe bat.

(Kropp: Rropf: 1. ventriculus auium. 2. struma. Kroppers: eine Art Tauben mit groffen Rropfen.

Kropps

Bropp-Rragen, it Kropp-Lappen: ein Beiber-lag, der Bruft und Schultern bedecket.

Bropp = Salat: der, durch allmählige Unhäuffung der Erde, fich wie ein Robl in Ropffe schlieffet.

Seld-Rropp: Uder lattid. Gall. Mache. M.)

overn Aropp spreken: mit großmächtiger Mine reden; da man nehmlich mit steisfen Halse ein doppeltes Kinn machet, und sich hochmuthig kröpfet.

Arofe: die inwendige Kerbe im Faffe, wo der Boden einges Erofet ober eingefaffet wird.

(Rrucken : Die Birbel an ben Beigen. M.)

trüdauisch: lecker im wehlen: delicatus. Ift ein sonderliches, und vielleicht nicht allen bekanntes Wort, welches hier zwar von einigen gebrauchet, aber nicht auf einerlen Art ausgesprochen wird. Wielweniger muste ich davon einen wahren und gewissen Ursprung anzugeben.

Ctrullen : fraufeln.

Brulle: fode. Baar-Brullen: Saar-Loden: boucles.

Rrull = Roten: dunne Roll = Ruchen. M.)

Erumm. Spriv. 17it der Erummen Zand tamen : Beld ober Beichente bieten.

Krum Rram: Gummi Carannae.

Erupen: frieden. Sprw. Dar Blood Frupt, bar et nich gahn tann: Bluts - Freundschaft fann sich nicht bergen.

Arup Bohnen: die an der Erde hinwachsen, ohne baß man ihnen Stangen ftedet.

(Arup Zoner: Huner mit gang furgen Beinen. Man nennet im Scherge ein Frauenzimmer von fleiner Statur een Arup Zoneken.

betrupen: befchlaffen. Ge bet fict betrupen laten.

bytrupen: benliegen, benfchlaffen.

unnerkrupen: unterfriechen, und figurace: sterben. Daber das Sprw. Arup unner, krup unner, de Welt Welt is dy gramm, b. i. firb nur, man giebt auf dich nichts mehr. M.)

(Arufebullen: gefaltene Manchetten. Engl. Ruffles, M.) Krufel: Benge-lampe. Thran-Krufel: Macht-lampe geringer Leute, worin fie, an fat des Deles, Thran brennen, und an fat der Baum - Bolle gefchalete Binfen jum Tocht brauchen. Man giebt das Bort Krufel auf Lateinisch crucibulum, auf Franzosisch croissol. Run schie den fich zwar diefe Nahmen zu ben Saus Lampen ber Bauern, welche ein hangendes eifernes Quer : Rreng find, worauf mit Rien-Spanen ein Reuer unterhalten, und damit das Saus erleuchtet wird; mann aber Kriffel ein Gefaß bedeutet, worein etwas gegoffen werben fann, fo wird es schwerlich vom crucibulo abzuleiten fenn, fonbern man hat es vielmehr anzusehen als ein Diminutivum von Kroos oder Kruus; daher Krusel oder Brufelin, woraus man in mittleren Zeiten ein Lateini= sches Cruselinum gemacht. Vossius de Vitiis sermonis L. II. c. 4. beweiset diefes aus Caefario, Miracul. c. 41.

Zrufelding: Rreusel, turbo, den die spielende Rnaben mit Peitschen treiben. Besser sprechen einige Nieder-Sachsen Zusel und Zuselding, von kuseln: rund umlausfen. Sprw. von einem gar zu geschäfftigen: Ze loppt berum als een Zruselding.

allwo es heiffet: Portabat etiam vas paruum & fictile.

Brumm-Krufel: ein Rugel-runder hohler Kreufel, mit einem loche, welches im lauffen ein Gebrumme machet. Metaphorice: ein murrifcher Mensch, den wir sonst auch eenen Brumm-Kater nennen.

(Krut : Dutt: Blubmen : Topff: pot à fleurs. M.)

Zücheln: feichen, buften.

Oble Kucheler: alter Sufter.

quod vulgo cruselinum.

(Brücheln, Raffen, Bagen find Borter von eben berfelben Bebeutung. M.)

Lueln:

Kueln: walken, rollen. De Tunne kueln, fortkueln: die Tonne fortwalken. Muthmaßlich kommt es von Kugeln.

(Euffen: Ohrfeigen geben. M.)

Ruble: Grube, Gruft: scrobs, fouea.

Bohm Ruble: die Lieffe des Havens, an der Stelle, da er gefchloffen wird.

Möhlen - Ruhle: die Tieffe vor dem Wasser-Fall der Mühle.

Ratter - Ruhle; Schind - Grube. (Etiam apud noftros. G.)

Sand-Ruhle: Lehm-Ruhle: wo Sand oder leimen . gegraben wird.

Rublten: Grubchen in den Wangen, und im Rinne.

Kuhlen : Graver: Tobten : Graber: vespillo.

Fishm: matt, schwach: languidus. Wird sonderlich von den Fischen gebrauchet, wann sie nicht mehr schwimmen konnen, sondern auf dem Rücken zu treiben anfangen. Ze stellet sick so kühm an: er thut, als wenn er nicht

Ruten: der Pfropff oder Drehe-Schluffel am Sahnen: epiftomium fiphunculi.

Bukuluren: lange oder vergeblich warten, insonderheit wo man verschlossen ift, und nicht auskommen kann. Dar mutt he sitten un kukuluren: da mußer sigen und lauren, bis ihn iemand befreiet.

(Rulde, Rulle: Ralte. M.)

mehr fort fonnte.

Rule; Reule: 1. claua. Ze kummt mit de Plumps Kule: er fallt mit der Thur ins Haus; er kommt grob.

> 2. femur, das hinter-Biertel an vierfuffigen Thieren, wie auch der Schenckel am Ges flugel.

Runcfels

Aunckelfuse: Berwirrung. Ist zweisels ohne aus dem Borte Confusion erfunstelt. Doch scheinet es besonders eine Urglist mit zu begreiffen. Z. E. Ze maket Kunschelfusen: il fait des intrigues. Ist auch Oberlandisch. Vid. Praschii Glossar. Bauar.

Kupe, und Ruven: Rubel, groffe Botte: Cupa. Fr. Coupe. Brau-Ruven: Brau-Rubel. Swyn-Zuven: darin man die Schweine bruhet.

Sleefch = Rupe: worin man einfalget.

Küper: Bottcher, Faßbinder. NB. In Hamburg unterfcheiden sich Küper, die für Kauffleute ins groffe arbeiten; Bottcher, die allerhand kleines Geräthe verfertigen; und Kymer, welche oben lit. K. beschrieben
worden.

Wyn : Kuper: ber die Wein : Saffer bindet.

Kuren: Grillen, eigene Ginfalle. Ze hett dulle Kuren: er hat wunderliche Grillen.

Edrig: feltfam, munderlich.

Den Urfprung Diefes Bortes mogte ich mit einigen nicht gern in bem Lateinischen enra fuchen. Bielmehr glaube ich das Verbum Eiren einerlen zu fenn mit dem Gachfischen koren, das ift : wehlen, wovon oben gehans delt worden. Das Substantiuum Kure ift alfo eben das. mas Rore, nehmlich ein Billführ: optio, arbitrium. Bie denn die Niederlander ihre constitutiones arbitrarias und Costuymen nicht allein Keuren, sondern auch Cueren nennen. Vid. Oliuar. Vredii Hist. Com. Flandr. T.I. p. 438. Sr. Wachter hat von bem Verbo Kuren mancherlen aufgezeichnet, in feinem vortrefflichen Glosfatio p. 897. Wann er aber meinet, es fen offenbar, bas Kuren von Kiefen, durch Beranderung bes s in r gemacht fen, fo fommt mir foldes faum glaublich vor; inbem ja amen unterschiedliche Worter, in einer reichen Sprache gar mol einerlen Bedeutung haben fonnen; fo daß es unnothig, unfer koren per metamorphofin aus Beefen berguleiten.

(Aslon-

Lake allmählig die gange Gegend bezeichnet worden: so wie man ja in Hamburg Erempel gnug hat von gangen Gassen, die ihren Nahmen von einem einzigen Manne, der daselbst gebauet oder gewohnet, empfangen und behalten haben: Z. E. Rödings Marcht, Speers Ort, Brandes Twite, Stekel Hören, u. a. m. Zum wenigsten mögen diejenigen sich auf guten Beweis schicken die sich einen Ursprung dieses Nahmens von denen hieher gekommenen Römern träumen lassen, als welche das an selbiger Gegend hergehende Wasser, so ieho die Dove Elbe heisset, Cursum lacus sollen genennet, und die Sachsen daraus ein Kurslac gemachet haben.

Lakeband (Sr. M schreibt es Lagebanck) groffer Tolpel, langer und fauler Schlungel.

Lammel: Messer-Rlinge: lamina, lamella. Gen nei Lame mel in't Scholt steten laten: eine neue Rlinge ins Heffe steden lassen.

Lampe. (Sprw. In de Lampen flahn: verfdwenderifch zu Werche geben, unbedachtfamen Aufwand machen.M.)

lang. Sprw. De et lang bett, de lett et lang hangen: wer groffe Mittel hat, der pflegt auch gern groß ju thun.

langenoog: formula indignanter concedentis: mynets halven doht dat lange noog: per me licet.

langtogd fiehe tehn.

(Lange Marje: der Mittel Finger, it. ein langes Mensch. M.)

langen: reichen, greiffen. (Se langt em nahm Kopp: Sie greifft ihm nach dem Kopffe. M.) Enem wat ges ven, dar he mit fiven na langen schall: einem tuchtige Schläge geben. Ze langt dar mit allen fiven na: Er ift darauf sehr beglerig, und nimmt es herhlich gern.

uhtlangen: hervor friegen, was nehmlich in Verwahrung ift: 3. E. Eten uhtlangen, aus der Speise Rammer. Linnen-Tüg uhtlangen, aus dem Schrancke, u. d. gl. bylangen: bentommen, anreichen. henlangen: bin-

aflangen (wenn der tonus auf dem Verbo liegt) abreichen.

Jek kann dat nich aflangen: ich kann bis dahin nicht reichen. Wenn aber die Praepolitio den tonum hat, abholen. Jy konet et by my aflangen laten: ihr konnet es ben mir abholen lassen.

Lafche: 1. an Schuen ein angefestes Stuck Leber, fo über der

Schnalle hervor raget.

a. an hembdern ein vierecttes Stuckhen leinen, so unter dem Urm eingeseßet wird, die Weite daselbst zu gewinnen. Daher es auch eine Winnlasche heistet. Fr. gousset. Engl. gusset.

laten: laffen. Davon ift diefe Redens-Urt zu mercken: wo lett et to: wie gehts? wie lafft fichs an?

laven: 1. loben: laudare, it. rei venali pretium statuere. Daher das Sprw. By em is laven un geven

eenerley: er laffet fich nichts abbingen.

2. geloben: spondere, vouere, promittere. Jck bebbe by dat lavet, ich will by't ook holen.

anlaven: angeloben. Ze lavet an: er verfpricht, fich zu beffern.

verlaven: 1. verreben, fo mie aflaven.

2. überloben, im Berfauff zu viel fordern. 3. verloben: despondere.

Lofte: Berlobniß. Lofte geven: Lofte holen: spon-

(Danice promissum quoduis, vel quamounque sponfionem designat generatim: a verbo loster promitto. Sed Brilobnis. Dani vocamus sorlospelse. G.)

lecten: durchlaffen, undicht fenn, tropflen: ftillare, perfluere.
Dat Vatt lectet: das Jag halt nicht dichte.

lect: undicht. Dat Schipp is lect: es fann Baffer hinein dringen. ir. substantine een Lect: rima Et hett eenen Lect tregen.

Lecto

Lake allmählig die gange Gegend bezeichnet worden: so wie man ja in Hamburg Erempel gnug hat von gangen Gassen, die ihren Nahmen von einem einzigen Manne, der daselbst gebauet oder gewohnet, empfangen und behalten haben: 3. E. Rödings Marckt, Speers Ort, Brandes Twite, Stefel Hoten, u. a. m. Jum wenigsten mögen diejenigen sich auf guten Beweis schicken die sich einen Ursprung dieses Nahmens von denen hieher gekommenen Römern träumen lassen, als welche das an selbiger Gegend hergehende Wasser, sieho die Dove Elbe heisset, Cursum lacus sollen geneumet, und die Sachsen daraus ein Kurslac gemachet haben.

Lakeband (Gr. M schreibt es Lagebanck) groffer Tolpel, langer und fauler Schlungel.

Lammel: Messer-Rlinge: lamina, lamella. Een nei Lams mel-in't Scholt steken laten: eine neue Klinge ins Hesse steken lassen.

Lampe. (Sprw. In de Lampen flahn: verfdmenderifch ju Berde geben, unbedachtfamen Aufwand machen.M.)

lang. Sprw. De et lang bert, de lett et lang hangen: wer groffe Mittel hat, der pflegt auch gern groß zu thun.

lange noog: formula indignanter concedentis: mynets halven doht dat lange noog: per me licet.

langtogd siehe tehn.

(Lange Marje: der Mittel Finger, it. ein langes Mensch, M.)

langen: reichen, greiffen. (Se langt em nahm Kopp: Sie greifft ihm nach dem Kopffe. M.) Enem wat ges ven, dar he mit spoen na langen schall: einem tuchtige Schläge geben. Ze langt dar mit allen spoen na: Er ist darauf sehr begierig, und nimmt es herzlich gern.

ubelangen: hervor friegen, was nehmlich in Berwahrung ift: 3. E. Eten ubelangen, aus der Speife Rammer. Linnen-Tug ubelangen, aus dem Schrancke, u. d. gl.

bylangen: benkommen, anreichen. henlangen: himreichen.

aflangen (wenn der tonus auf dem Verbo liegt) abreichen.

Jek kann dar nich aflangen: ich kann bis dahin nicht reichen. Wenn aber die Praepolitio den tonum hat, abholen. Jy konet et by my aflangen laten: ihr konnet es ben mir abholen lassen.

Lafche: 1. an Schuen ein angefestes Stuck Leber, fo über der

Schnalle herbor raget.

2. an Hembdern ein vierecktes Stuckhen Leinen, so unter dem Urm eingesetzt wird, die Weite daselbst zu gewinnen. Daher es auch eine Winnlasche heisset. Fr. gousset. Engl. gusset.

laten: laffen. Davon ift diefe Redens-Art zu merden: wo

lett et to: wie gehts? wie lafft fichs an?

Daher das Sprw. By em is laven un geven eenerley: er lasset sich nichts abdingen.

2. geloben: spondere, vouere, promittere. Jck hebbe by dat lavet, ick will dy't ook holen.

anlaven: angeloben. Ze lavet an: er verspricht, sich zu beffern.

verlaven : 1. verreben, fo mie aflaven.

2. überloben, im Bertauff zu viel forbern.

3. verloben: despondere.

Lofte: Berlobniß. Lofte geven: Lofte holen: spon-

(Danice promissum quoduis, vel quamounque sponfionem designat generatim: a verbo loster promitto. Sed Berlobnig Dani vocamus forlosvelse. G.)

lecten: durchlaffen, undicht fenn, tropflen: ftillare, perfluere. Dat Datt lectet: das Saft halt nicht dichte.

lect: undicht. Dat Schipp is lect: cs fann Baffer hinein dringen. ir. substantius een Lect: rima Et hett eenen Lect tregen.

Lect.

Lect's Wyn: ausgetropfelter Bein. Daher ben den Kauffleuten das Wort Leccage, das ist der Abgang, eigenelich an naffen Baaren, davon sich aus den undichten Gefässen etwas verlohren.

Ledder: keber. (Sprw. Js he van goodem Ledder, so Funnnt he wol wedder: Ist er redlich, so entläuffter nicht, sondern stellet sich schon wieder ein. M.) Ledder im Ledder: sleift du my, ick sla dy wedder.

Leddertauer: Der bas gefchmierte Leber bereitet.

Lebe (n): Glieber, Gelenche. Giehe Lib.

Lede (n): an fat Lege ober Legede: der lage-Balden am Gebaude, worauf die Stander gefeget werden.

Grund Lede: ift an Bollwerden der im Grunde liegende Balden, in welchem die Pfale mit ihren Zapffen zu fteben kommen.

verleben: mit einem neuen Lage Balcen verfeben.

Inlede: das inwendige lederne Polfter eines Ruffens, welches in den Ueberzug gestecket wird, damit Lufft und Federn nicht so leicht herdurch gehen.

leedfpreten (einige fagen leegfpreten) übel nachreben, after-

leedfpretern: verleumberifch: medifant.

leeg: 1. schlimm, bose. Leeg Geld: falsche Münke. Sprw. Ze is allerwegen, als dat leege Geld: man trifft ihn allenhalben an. Leege Lüde: bose keute; een leeg Muul: ein soses Maul; een leegen Deef: ein schlimmer Schelm. Insonderheit vom schadhaften und francken: leege Oogen: sbose Augen. Ze is heel leeg: er ist gar schwach.

2. niedrig, flach, ledig. Daher die Hollandische Redens-Urt der Seefahrenden: in leeger Wall kamen: an seichte Derter gerathen, wo man Gesahr läufft, zu stranden. Wall bedeutet im Niederlandischen auch ein User, und leegh oder lach seicht, untieff. Metaphorice: he kummt in leeger Wall: er gerath in Berfall oder Ubnehmen; und elliptice: he hett

\$ 3

teen leeger: erhat keine Gefahr. In beiden Bedeutungen ist das Stamm-Bort Lack, welches der oft angestührte Vocabularius Teuthoniska erkläret Gebreck, defektus. Wie imgleichen Kilian in Etymologico lack, lacke, laecke überschet: vituperium, vitium, desectus. laecken: minuere, deterere, item minui, desicere. Angl. to lack. laekende waere: merx decrescens. Es scheinet hieher zu gehören, was der Spate in seinem Sprach-Schaße p. 1111. unter dem Worte Lage ans sühret: läg, & läge: adj. & aduerb. humile, pressum, decline. Ein läger Ort: declinis locus. Läger Land: regio humilis, terra depressa. Ober aber dieses läg für Hochteutsch oder sur Niedersächsisch gehalten wissen wolle, ist mir unbekannt.

(Leeg Danice scribitur & effertur Leed, forte ab Anglo-Saxonico lad, odiosus, it. iniuria; ladlice detestandus. vid. & Schilteri Glossar. Teuton. in Leid &c. p. 532 sq. Verum leeger in leeger Wall dubito an huc referri queat. Rectius forte a lægan s. liggan, iacere, vel a legan, deponere, arcessendum: quod & praeclare ipse agnouit auctor doctissimus, observans lêegh & lægh idem esse ac niedrig, seicht. Kilian: leegh, humilis, summissus, depressus: Leeghde, vallis, locus humilis. Etiam Danis humilis & depressus est Laüg, vnde

lare Dande.

Lebe: Genfe: falx messoria maior.

Lehmeyer: der Nahme eines ehemahligen Geschlechtes in Hamburg, aus welchem vor anderthalb hundert Jahren der berühmte M. Albertus Lehmeier, erst Prosessor in Wittenberg, hernach Secretarius, und endlich Raths-Herr in Hamburg gewesen. Dessen verständlicher Nahme aber sehr oft mit dem unverständlichen Lemeisger sich hat mussen verwechseln lassen.

leibig: listig, schmeichelhaft. Se hett een leidig Muul: sie hat ein listiges Maul. Zwar brauchen auch die Obers Sachsen dasselbige Wort in mehr als einer Bedeutung;

aber feine fommt mit der unferen vollig überein. Thamar (beiffet es a Sam. XIII. 20.) bliebin Abfaloms Saufe leidia, d. i. in der Trauer, als eine Wittme; mofür in etliden Bibeln unrecht gelefen wird ledig. Benm Siob Cap XVI. 2. find die leidigen Trofter feine Schmeich. ler, fondern, nach dem Grunde, beschwerliche ober verbriefliche Erofter, die der Grieche wagandntopec nanwy und der Englander miferable comforters überfeget. Leidige Lehren Ier. IV. 14. find eigentlich eitele muhfalige Gedancten: Siahovio μοι πόνων. vaine thoughts. Bann man aber fager: Der leidige Teufel, die leidige Boffart, das leidige Sauffen u. d. gl. fo will man zwar hauptfachlich mas arges und schadliches, oder, mas betrübtes und flagliches andeuten, iedoch fo, daß das lo. dende und verführende nicht eben allemahl ausgeschloffen mird.

Lemmel: fiebe Lammel.

(Lenden-Bolt für linden-Bolg. Bort-Spiel: Byr is mit Lenden-Bolt inbott. M.) Modelta exprobratio foetoris ex alieno peditu.

Lepel (4) loffel. Lepel-Kost: loffel-Speise. Kenen olen Lepel! Ift ben uns ein gewöhnliches Formelchen, womit man leugnet, was ein anderer saget, oder ihm mit Unwillen abschlägt, was er fordert. (Ze weet dar keenen Lepel to to waschen: er weiß daben nicht die geringste Hussels zu leisten. M.)

(letten: auf etwas mercken. M.) If Hollandisch, aber ben uns ziemlich im Gebrauch. Ick hebbe dar nich up lettet: ich habe keine Uchtung darauf gegeben. Ze lettet up nicks: er schlägt auf nichts.

Leven (4) it. Levend: Larm. Maket so'n Levend nich: machet nicht solchen Larm.

leven (e) fprechen einige, an fat levern (n): liefern.

Leverentz, it. Lawrentz: muß einmahl ein langer Rerl diefee Nahmens gewesen seyn, weil es ben uns jum Sprichwort geworden, daß wir einen hoch aufgeschoffenen Menschen einen langen Lewerentz nennen; item: Ze is fo lang, as Leverentz syn Kind.

(Leverten: ferchen. M.)

(leverlage: allgemad): pedetentim. M.)

leeverst: lieber. Ich will leeverst: pracopto.

Leuwagen: Scheuer-Burfte, mit einem langen Stiele, welche in Wasser getundet zu Reinigung der Boben und Mauer-Bande gebraucht wird.

Lex: aufgegebene Lection. Ze weet syn Lex: er weiß was ihm vorgegeben. Lex-Band: ein Bandchen oder Papierchen, so man in die Bucher leget, zu bezeichnen, wie weit man im Lesen gekommen, oder einen angemercken

Ort wieder ju finden.

libberig: wird vom sussen gebraucht, das die und klebricht, und deswegen wiederlich ist. Also schwecket einigen der Spanische Wein, der Honig, der Sprop, die Mumme, und dergleichen to libberig. Bisweilen machet man gar ein compositum: libberist. Der Ursprung ist zweisels ohne von dem Worte Libbe oder Lebbe, womit die Hollander andeuten das scortum vitulinum, oder Stücklein von dem intestino, das wir de Rode nennen, welches die Milch geronnen machet. Kilian: Libbe: coagulum. Lebbige Raese: caseus coagulo nimio, nimioque scorto vitulino corruptus.

licht un dicht: wird von einem Gebaude oder anderem Gemachte gefagt, das weder starck noch dauerhaft, sondern nur zur Norhdurft von der hand geschlagen ist; dergleichen die Dinge gemeiniglich sind, die wir nennen up'n

Koop gemaket.

lichten, al. luchten: heben, lufften.

uplichten: aufheben.

Lichter: eine groffe Urt geräumiger Fahrzeuge, welche an die See-Schiffe zur Ausladung geleget, und felbige daburch gelichtet werden.

Lib: Blied, Gelencte. Eroos-Lib: Rrug-Dedel, weil er feine

feine charniére oder fein Gewinde hat. Uht dem Lede: verrendet, aus dem Gelende.

Lede Water: Glied Baffer: humor viscidus neruorum in iuncturis ossium

Ledematen: Gliedmaffen.

ledeweeck: schwach, gebrechlich, unfest. De Stohl is ledeweeck: der Stuhl mackelt, oder ift baufallig.

lydend: fehr, ziemlich: admodum, fatis. Es is lydend warm: es ift ziemlich warm. Se hett fick lydend watter maket: fie hat fich trefflich gepußet. Sonft brauchen wir, fast in gleichem Berstande, das Bort idel.

Liesken Allerleys: Afternahme eines Menschen, der sich mit allerhand Berrichtungen befasset: besonders nennen wir also einen Krämer, der gar zu mancherlen Baaren feil hat.

Lyv: Leib. Synes Lyves keenen Rath weten: sich weber zu rathen noch zu helffen wissen. By Lyve un by Zalse nich: ben Leibe nicht.

lyve unde licht: leibhaftig, eben gleich, ganglich fo.

be Lyo is em uthgahn: der Mast-Darm ist ibm ausges schossen: anus ei procidit.

24ften: leibchen, Weiber-Wambs. Schnor-Lyften: Schnur Bruft.

(lyt: gleich, gerade. Lyte Reegen: gerade Zeilen. Sprw. Dat geit fo lyt, als de Weg na Bremen: d. i. frumm und schief.

lyt uht un lyt an: ohne falsch: sans façon: tout d'une piece.

lyt uht sehn: eine ernsthafte Mine machen. Ze sach so lyt uht, als een Dreeling-Licht: er lachte gar nicht.

lyt un recht dohn: redlich handeln.

Lytendeelten: ein fleines Branteweins-Maaß, gleiche Theile zu machen. M.)

Lyttorn: Suner - Huge.

lyters: gleichwol, boch, bennoch.

So gland Lyne

Lyne: Schnur, dunnes Strick. Genen an't Lyntjen Bries gen: einen bereden, oder zu seinem Willen friegen, daß er sich leiten läfft, wie ein Hund am Stricke.

lingelangst: die lange bin. Be fallt lingelangst achters over: er fallt rucklings jur Erden, fo lang er ift.

lypen, anlypen: das Maul rumpffen: die Unter-Lefze spöttisch auswerffen. Unsere Kinder sagen: he lypet my an; er machet mir ein schief Maul.

lyren: weinen. De Lyre antrecken: ju heulen anfangen. Lyren Dreyer: einer der gern weinet.

(Estne metaphorica & iocularis phrasis a lyrae cantu? G)

Liz: 1. eine dunne rund gedrehete Schnur, dergleichen von Seide, Gold oder Silber, zu Einfassung der Kleider, Sute 2c. gebrauchet wird.

2. ein Stud oder Ende eines Binde-Stricks oder einer Schnur. Daher das Sprw. Dat was een Ardige Liz: das war ein guter Zug oder Vortheil. (Be hett dar een Liz van: er hat ein Gewinnlein

daran. M.)

Litzen - Broder: eine gewisse Unzahl oder Brüderschaft beeidigter Leute, die zur Sicherheit des Kauffmanns und der Reisenden, ben Post- und Fracht-Juhren bestellet sind, auf- und abzupacken. Ihr Nahme, wie ich meine, kommt nicht von einer Liste der Wagen, Personen und Güter, viel weniger von Litzen auf Hüten oder an Kleidung; sondern von den Schnüren und Stricken, womit sie zum Tragen und Binden der Coffres oder Paquets allemahl mussen versehen senn.

(Locf: Loch. Sprw. Jef feb bar teen Locf bor: ich febe

daben fein Auskommen. M.)

Lofte. fiebe laven.

Logen-Datt, it. Lug-Datt: Lugner, der voller Unwahrheisten ift.

Löhchten; lohe, helle Flamme. Et brennet lichter

Lohchten Gir: Flammen-Feuer, welches von dem Roblen-Feuer und der glimmenden Ufche unterschieden wird.

Lohren (oe): Plunder. Lappen un Lohren.

Loy: faul, trage. Ex Belgico. Conf. losig.

(loopen: lauffen. Ze weet darup to loopen: er verstehet sich gut darauf.

Loop 1. lauff. Up'n Loop gabn: verlohren geben.

2. Durchfall: diarrhoea.

Loper: Schnellfügelchen, damit die Rinder in Grubchen fpielen. Juden-Loper: eine groffe Urt berfelben. M.)

lofig (cn): las, mude, trage. Dofig un lofig: dußig und laffig. Leen lofigen Gaft: ein trager Menfch.

Love (os): 1. Laube, Sommer-Laube: vmbraculum.

2. ein Ausgebäude oder Borsprung von Hols an einem Hause, über dem Wasser: exedra pensilis, vel fulcris obliquis innixa. (Ohle Ding up der Love: alte Haus-Jungfer, die sich oft auf der Laube sehen lässt. M.)

Lucht: 1. Lufft. Zoch in de Lucht: hoch in die Lufft.

(Sprw. Dar wahnt Zans van der Lucht: wird gesagt von einem verfallenen Hause, und zerbrochenen Fenstern, wo allenthalben die Lufft durchgehet. M.)

2. Othem: Lucht halen. Reene Lucht Erys

gen tonen.

3. Licht. Be fteit my im Luchten: er ftehet mir im Lichte. Wenem de Lucht verbauen, i. c. das Licht.

4. Fenster, da nehmlich Lust und Licht herein fallen. Ze bauer eene neve Lucht: er machet ein neues Fenster. Besonders wird auch dieses Wort von der inwendigen Weite der Fenster und Thüren gebrauchet. 3. E. Soß Foot im Luchten: sechs Juß im Lichte, das ist: inwendiger Masse, so weit nehmlich das Licht herdurch fällt, die Dicke der Eine

Einfaffung, Sargen oder Pfoften nicht mit ge-

Uthlucht: ein hervorgehender Ausbau am Hause, mit Fenstern, um licht und Raum zu gewinnen: exedra latior, ex anteriore aedium pariete in plateam prominens, podiis suffulta. Dergleichen breites Aercker-Berck giebt es in Hamburg viel. Weil aber mancher damit eigenmächtig zu weit gegangen, die Auslucht allmählig unterbauet und grundsest gemacht, das Erbe ins publicum hinein gerücket, mithin die Gasse immer enger geworden ist, so sind hinkunstig dergleichen Ausluchten durch öffentliche Geses verboten worden.

Inchtig : falt, lufftig. Et ward all luchtig : es beginnet

fcon ein wenig frifch zu werden.

lüchten: leuchten. Aber inlüchten heisset ben uns auch betries gen, vervortheilen, in Schaden bringen. Ze wardt em beget inlüchten: er wird ihn rechtschaffen hinters Licht führen.

uplüchten: siehe lichten.

Lüde: Leute. Sprw. Wor Lüde sind, dar spreket Lüde: In einer Versammlung kann es nicht stumm und stille zugehen. Item, man kann den keuten nicht den Mund stopssen. M.) Dieses Sprw. ist so richtig, daß man gar fragen mögte, ob nicht Lüde und Leute von lude und laut den Nahmen haben. Mulritudo hominum plerumque sonora est. Vielleicht kommt auch laus und laudare eben daher, weil alsdann was gutes laut wird. Ein mehres lässt sich nachdencken aus dem, was Hr. Wachter in Glossar. ben dem Worte Leumund angemercket hat.

Labnte: Gperling.

Bemp-Lühnte: Saufling; und metaphorice : ein fleiner

schmächtiger Mensch.

Lute: eine Deffnung in Boden und Banden der Saufer und Schiffe, fo mit holgernen Flügeln oder Deckeln geschloß fen werden. Dorch de Lute fallen. Auch werden die Flügel Blugel felbst Luten genannt. 3. E. Em fill de Lute up den Kopp. Sinster-Luten: holgerne Fenster. (Danice en Luge. G.)

lunen: verdrießlich fenn, fauer feben. Ze geit un lunet: er gebet ftillschweigend vor fich bin; ift nicht ben guter Laune.

(linschen: wird von den Kindern gesagt, wann sie aus Unmuth nicht mit einander sprechen wollen: faire mine d'être faché M.)

lungern: 1. faullengen. Lungern gabn: fchlentern geben.

Qunger : Banch: Raul - Bette.

Lunger 30 t: eine holherne Stange, welche die Brauer Jungen in die Spund- tocher stoffen, und baran die ledigen Bier Tonnen auf der Uchfel tragen.

2. fauren auf etwas, bas man gern haben will. Ze lungert barna: ihm flebet ber teder barnach.

Lurre: 1. Lende, Schenckel. De Lurren flepen; die Lenden schleppen.

> 2. falfches Borgeben: figmentum malignum. Lahme Lurren: elende Lugen, da man nicht mit fortfommen fann, weil fie gleichfam lahme benden, oder, wie man fonst zu sagen pflegt, furge Beine haben.

Lurrendreyer: Lagner, Betrieger, der fich unter falfchem Borwand zu drehen und zu wenden suchet. Insonderheit ift das Bort Lurrendreyerey beim Gee-Handel ges brauchlich, und bedeutet, wann einer mit falschen Passen, falschen Flaggen, falschen Connoissementen, falscher Fustage verbotener Baare u. d. gl. fahret.

(Annon potius a luren, Germ. lauren. Anglo-Saxon. Forleornes: praeuaticatio? G.) Non puto.

luftern: genau Acht geben, horchen, aufmercken. Ze luftert nich darna: er giebt keine Achtung darauf. Ift das Bollandische Wort in ftern: ausculture, observare. Engl. to liften. Es wird aber auch von leblosen Dingen, in Unsehung ihrer accuratesse, gebraucht. 3. E. Bon einem Bage-Balcken: he luftert nau: er schlägt sehr leicht. It. von einem Schiffe: et luftert nich: es gehordet dem Steuer-Ruder nicht willig.

litte: flein. Gen latten Berten: ein flein Bifchen. Unfere Mund-Art verändert bas & gern in j, und alfo fagen wir: eene lattje Deern: ein fleines Madgen.

Littje Magd, oder, wie fie fich felber nennen, Littmaid: Junge Magd, Rinder-Madgen. Wiewol in hamburg alle Dienst-Magde, ausser den Kotschen oder Röchinnen, Lüttje Magde heissen.

all fim't lutte: oft, ju wiederholten mablen: crebris vi-

cibus.

lubrlattt: febr flein.

Luus: Laus. Sprw. De Luus in de Pick-Ballie foten:
Urfachen ausflauben, um Handel zu haben. it. gernetwas finden wollen, zu tadeln: nodum in scirpo quaerere.
De Luus um en Daler geven: gutes Muthes senn.
(De Luus nich um'n Daler geven: sich viel einbilden, und seine schlechte Sachen hoch halten. M.)

Lufebunck, oder Lufebunge: einer der voller taufe ift. (Lufeten . Knicker: der Daumen. M.)

Inpen, beluren: berriegen, liftig überschnellen.

afluren: burch Betrug abzwaden, g. E. im falfchen fpielen.

wegluren: beimlich wegnehmen: fraudulenter furripere.

## M.

Maat: Gefelle, Camerade. Ift benm Schiffe-Bold, und andern Arbeitern gebrauchlich. Jan Kapp un fyn Maat: gemeine Matrofen. it. allerhand Pobel.

Maatfchopp: Gefellfchaft.

Mascopey, quali Maatschoppey: Handlungs-Gesell-schaft.

macf=

macklick: an stat gemacklick: mit gutem Gemach. Dat lett sick macklick dobn: das lasset sich bequemlich thun.

maddeln: ift die Aussprache des marteln, welches martern bedeutet, und nicht nur vom qualen des lebendigen, sondern auch von übeler Handhabung des leblosen gebraucht wird.

Maddeler, oder Marteler: ein Stumper, der mit einem Dinge nicht recht umzugehen weiß.

Maddeley: Qualeren, Stumperen.

maddelig: verhunget, übel zugerichtet, sudelhaftig: wie man insonderheit von einem zerkerbten und unappetitlich bereiteten Effen saget: et führ fo maddelig uhr.

vermaddeln: verderben. Dat Kind is vermaddelt: das Kind ist durch untaugliche Pflege und Nahrung zu nichte gemacht.

Mahre: Pferd.

Mahr-Klatte: siehe Klatte. Allwo noch benzusügen, daß im Kilianischen Etymologico maeren-vlichte, marvlichte, d. i. Mahr-Glechte, erklaret wird von den haarigten Federn an den rauchen Füssen der Hühnlein, wo-

durch dieselben am Beben behindert merden.

Mahr Reddick: die Einfalt saget Mars Ltick (1) und vermeinet es Hoch Teutsch gar sein zu nennen Meers Lssig. Selbst die Ober Sachsen schreiben unrecht Meers Rettich, als wüchse er am Meere. Eigentlich heisst der Nahme so viel als Pferder Rettich (von der Mähre, wie Marschall, Marstall z. also Marrettich, und nicht vom Meere. Angl. Horseradisch, weil diese Burgel den Pferden heilsam ist. M.) Belg. Maer-Radys: Raphanus rusticanus, sinapi Persicum. Kilian.

matteln: 1. Mafleven treiben: proxeneram apud mercatores agere.

2. tadeln, Fehler finden. Ze hett up alles wat to mateln; er hat auf alles was zu fagen.

Måtler:

Matter: 1. Proxenera, pararius.

(halleman 2. Ein Tabel -gern.

3. Der Pfahl oder sonft genannte Knecht an der Wendel Treppe, in welchem die Tritte befestiget sind.

4. Der Pfoften in der Spige des Giebels, mor-

auf der Knopff gefeget wird.

malckander: einander; mit malckander: zusammen; üns ner malckander: unter einander. Wir haben dieses Wort von den Hollandern, die es auch zusammen ziehen, und sprechen mekaer.

- man: 1. aber: Ze will woll, man he kann nich: Belg.
  men. (Neque aliter Danice, quam men. G.) Unsere
  Borfahren sagten auch mer, weldes ebenfalls im
  Hollandischen maer ist.
- 2. nur: Lat em man gahn: laßihn nurgehen. Dat kostet my man een Wort. Man nich veel Snakks ic.
  - 3. Pronomen impersonale, wofür wir gemeiniglich men sagen.

manckt: mit darunter: inter. Dar is wat godes mit manckt: es ist was gutes mit darunter. Sollte billig geschrieben werden mangt, weil das Stamm. Wort ist mengen, daher im Englischen among. Mangoot, quasi Mang-Goot, nennen wir eine Urt von schlechtem gemischten Metall, insonderheit Zinn, woraus allers len gegossen wird.

27angel: (die) Balge, groffe mit Steinen beschwerte Rolle, womit auf einem glatten und ebenen Lische das groffe Leisnen-Gerathe nach der Basche geplattet wird. Bornehms lich hat man diese Machine mit doppelten auf einanden gehenden Balgen von solcher Groffe und Gewalt, daß sie von Pferden gezogen wird. Damit werden in Hamburg und anderer Orten, wo Fabriquen sind, die gedruckern Carronen und Leinwandten nicht nur geplättet, son-

bern

dern auch geglättet, und glangend gemacht. Und eben diefe Profession des mangelns laffet den Mangeler nicht leicht Mangel leiden.

- CMann-leef: Mannfüchtig, die gern Mannes Personen leis den mag. M.) Auch wird es als eine Carelle unter Chesteuten gebraucht, die sich einander nennen Mann-leef, Frauken-leef, d. i. lieber Mann, liebe Frau.
- marachen: ermuden: fatiguer. Ich hebbe my so deger afmarachet: Ich habe mich dermassen abgearbeitet.
- Marcht: (et fangt up dem Marchte an, un brennet de heele Straat hendahl.' Sprw. wenn man was heisses einschlucket, das vom Munde bis in den Magen hinab brennet. M.)
- Marrel, Marrel Steen: Martel, Schnell-Rugeln, bie nicht, wie die Lopers, von Thon gebacken, sondern aus Marmor, oder einer feinen Masse gemacht find.
- Marten Lap: Schimpf-Nahme eines Possereisfers, der Uffenmässig pickelt und nachahmet. Marten, byt my nich, ick will dy ook eene Beere geven. So saget man hier Sprichworts weise verächtlich zu einem Menschen der sauer siehet, oder zornig auffähret.

Mascopey. siehe Maat.

Maffe. To mate kamen: zu plag kommen. Wo kame ick mit ju to mate: wie bin ich mit euch übel baran! Es scheinet diese Redens-Art hergenommen von einem, der an der Masse zu kurs schiestet, und nicht so viel hat, als er haben soll, de kummt ovel to mate. Sprw. Alle Ding mit Waten, dat schall men doon un laten: τὸ μέτρον ἄρις ον. Bon einem starten Sausser ist ben uns das zwendeutige: Ze drincket mit Waten: d. i. er säusset ben gangen Massen hinein.

27atten: 1. geflochtene Decken von Baum Baft, Binfens Gras, Hobel-Spanen, Stroh, und bergleichen. Alfo giebt es Pack-Matten, Fuß-Matten, Band-Matten, Bett-Matten zur Unterlage in den Betten. Daher das Sprw. van den Matsten up't Stroh kamen: in Dürftigkeit gerathen: eenem van Matten up Stroh helpen: in Urmuth sehen.

2. Abgift vom Korn in der Muble. Vermatten,
d. i. die Matten davon geben.

Maue: Aermel: manica. Byhangende Mauen: hangende Aermel. Pluder-Mauen: groffe hervorragende Hand-Aermel. Sprw. Ze weet dar keene Mauen antosetten: er weiß das Ding nicht anzugreiffen. Zenem wat up de Maue binden: einem etwas auf den Aermelhefften, d. i. ihm was weiß machen. (De Maue stincket em all: er ist kein Jung-Geselle mehr, sondern schon beweibet. M.)

Meß: Mift. Meß-Force: Mift-Gabel. Meß-natt:

pfüßenaß.

(Mest: Messer. For't Mest starven: geschlachtet wers ben; wird von Thieren, insonderheit von Fischen, gebraucht, wann man sagen will, daß sie nicht schon todt gewesen, sondern lebendig vors Messer gebracht, und abgethan sind. M.)

Meftenmater: Meffer - Schmib.

Mett-Goot: gehacftes Bleifch und Speck zu Mett-Burften.

(Dan. Maddike, Island. Modkar, Bremensibus Meddeke, teste Meiero in Excerptis p. 297. G.)

Metten Sommers, al. Sommer-Mettjens: Mariens Garn: filamenta D. Virginis. Sind die im Fruh Jahre und Herbste in der Luft fahrende Faden, welche von einis gen für Metcora, von andern für bereiffte Spinneweben angesehen werden.

Mere: Fifth - Ur: nifus.

Meves: wird ben unfern Bauern aus Bartholomaus, fo wie Tewes aus Matthaus.

Miere: Ameife: pugung. Aus dem Niederlandischen zu uns gefommen.

Miete: 1. das fleine Gewürme im Mehle, Rafen, Gulfen-Fruchten u. d. gl. welches von Maden und Motten gang unterschieden ift.

mietig: vermiculis his infectum. Mietig Mehl: darin Mieten, die so flein sind, als das Mehl selber. Der sette Kase friegt Maden, der trockene wird mietig.

2. ein viereckigter Mist. Jauffen, dergleichen die Bauren auf der Geest von allerhand Mist, Beyde und flachen Erd-Schollen schichtweise zusammen legen, und wann es durchgefauler, zur Dungung gebrauchen.

mygen: piffen: meiere. Ift aus der Pobel- Sprache.

bemygen: beseichen. Ze hett sich bemegen: suo fe mictu inquinauit.

Myge: Seiche: lotium. Myge-Putt: Nacht:Topff.

mitten: in Augenmerd nehmen, ins Geficht faffen, erzielen. urbmitten: auserfeben, mit ben Augen auszeichnen.

mymern; 1. verwirret im Haupte sein, phantasiren, wunderlich Zeug reden, wie man in hisigen Kranckheiten thut. Solcher Zustand wird UTymerey genannt. Ze ligt in de UTymerey; er liegt und phantasiret.

2. öffentlich jum Verkauff ausruffen: praeconem & ministrum agere venditionis sub hasta.

Uthmymerer: Uneruffer: Auctionarius.

min: wenig. Ze itt to min: er iffet zu wenig. Den Comparatium und Superlatiuum brauchen auch die Ober- Sachsen, aber nicht den Positiuum.

minnern oder mindern nennen insonderheit die Strumpf-Stricker ihre Runft, durch Minderung der Maschen den Strumpf unter der Wade enger zu machen.

miß : vergebens, verfehlet : perperam. Dat Ding geit miß:

das gelinget nicht. Genen Mifigreep dobn: das unrochte ergreiffen.

Miffall; Miffrahm: Unzeitige Niederkunft: fausse couche.

mißmodig: fcwermuthig, melancholisch, zur Berzweifes lung geneigt.

missen: heisset nicht allein entbehren, sondern auch fehlen; wie in dem Sprw. Dat kann nich missen, de veel

drincft, mutt veel p . . .

misschien: vielleicht, wie es scheinet: forrasse. Et schall misschien dubr warden: dem Unsehen nach wird es theuer werden. Wir haben dieß Wort von den Hollandern.

Mift: Mebel. Pariter Belg. & Angl. Mift. miftig Wedder: neblicht Wetter.

mitfabrig. fiebe fahren.

Moddersche: Muhme. Vater oder Mutter Schwester.
In unserer Nachbarschaft sagt man Medder, und selbiges bedeutet auch Cousine. Im Luneburgischen heisse es Wase. Daher dat Wasten 2300t: der Booksbeutel.

moden: per aphaeresin, an stat vermoden. Dat was ick nich moden: das war ich nicht vermuthen.

oder Mutter, wie auch mit dem Moder der Berwefung, keine Gemeinschaft, sondern ist dasselbe, was
Mudde oder Mudder, nehmlich eine die Unreinigkeit, welche theils selber zu Grunde sinket, theils durch ein
sogenanntes Bereitsel völlig niedergestürzet, und sodann der reine klare Wein davon abgezogen wird. Es
klinget demnach fast lächerlich, wann unsere guten leute
auf ihr vermeintes Hochteutsch sprechen: Der Wein
liegt auf der Mutter; it. er ist von der Mutter
abgestochen; it. der Mann liesert die Mutter an
die Brantewein-Brenner ic.

mögen

mogen (on): gern effen, sich etwas schmecken lassen. Ze mag wat: er kann stard essen. Pia formula: Gott sy Danck for hebben un mogen.

Moge: Wolfchmack, Appetit, goût. Elck een syne Moge, de Buuritt Rove: chacun a son goût. Ick hebbe over myne Moge geten: ich habe mich über satt gegessen.

2006 Pad lopen oder scheeten: ift eine Leibes-Uebung des jungen Volckes, und ben uns insonderheit der Brauer-Knechte, da sie seitwarts auf den Handen sich wieder auf die Fusse hinüber werffen, und solcher Gestalt wie ein Rad sortschiessen.

Mome: Mutter, in der Bauren-Sprache. Bon einem Lederbischen pflegen wir zu sagen: Dat gave de Zund spe ner Mome nich, wenn se ook im Kindel-Bedde läge.

Mometen = Kind: Mutter = Gohnchen, Bartling.

mobr (on): murbe.

130000000

Mohr - Brade: das zarte Fleisch unter den Nieren am Ruck-Grade: musculus Psoas. Wenn es von Schweinen ist: Swyns = 276hr = Brade.

Moit: Muhe. Der gemeine Mann sagt auch Unmoit, an stat Unlust: Wy heft dar een hupen Unmoit van: Wir haben davon viele Muhe. Holl. Moeite.

bemoit ju nich : bemübet euch nicht.

een Moitmater: ift nicht ein Meutmacher ober Aufruhrer, sondern einer, der andern Leuten unnothige Muhe und Arbeit machet.

Mutter. Zusammen gezogen aus Mober, wie Vaar aus Vader. Zwar horet man dieses Wort fast einzig unter den Bauren; doch haben wir auch in der Stadt diese Nedens-Urt: dat is Muus as Moor, wann wir sagen wollen: das ist einersen, oder: das gilt gleich. Denn die Maus und ihre Mutter sind eine so gut wie die andere.

217008

Moos: Muus, Gemuse: pulpa. Brodt: Moos, Appels

Moseten: sur Kinder. Daher Moseten Schale,

moosen: zu Muus machen, quetschen: in pulpam redi-

moten (04): muffen. Ze mutt: er muß.

moten (06): it. upmoten: im tauffe aufhalten: listere, currenti se obiicere. Mot den Deef: taf den Dieb nicht lauffen. Bon dem, was wild und fluchtig ist, heisset es:

Dar hett man wat an to moten.

bemoten: begegnen. Se bemoddeden uns: obuiam nobis veniebant.

in de Mote gahn: entgegen gehen: obuiam ire.

(Dan. at mobe, at gaar een i 2776be. Anglo-Sax. gemetan: obuiam ire. Mitting: occursus. In Euang. Goth. motjan: occurrere. Theot. moeten. G.)

Moth: 1. Muth, Courage. Item Vermuthung. Wat hebbe jy for Moth van dutt Wedder: was vermuthet ihr von diesem Better? item Gesinntheit, Entschliessung. (Du schast my bald im Mode sinnen, dat 20.: du sollst bald sehen, das ich 20. M.)

2. metaphorice: der Jascht oder Schaum auf dem Biere. Dat Beer loppt up Moth: es schaumet im Zapssen. Up Moth schencken: einschencken, daß es schaumet. Modig Beer: frisch, starck Bier, das den Jascht hervor arbeitet.

mothbasten: sick to mothbasten: sich hefftig benühen, aus dem Athem arbeiten. Dat Kind hett sick mit weenen to mothbastet: das Kind hat über Macht geweinet.

vermothbaffet ju nich: überarbeitet euch nicht. Wird auch im Spott gesagt ju einem, ber es sachte angeben laffet.

muchlich; siehe muffig.

Mudde:

Mudde: Made, Schlamm, dicker Roth. In de Mudde pedden: ins sumpfige treten.

muddig: wird gebraucht z. E. von einem Bege, der kothig ist; von Wassern und Geträncken, die unrein, dick und trübe sind; vom Geschmack der Fische, die aus schlammichten Wassern kommen. Wir sagen auch, wann wir ein Ding loben wollen: Dat is nich muddig.

muffeln: forne im Munde effen, wie zahnlose Kinder und alte Leute. Die Bayern sagen mumffeln, und Praschius in Glossar. meinet, es komme von Mundvoll.

upmuffeln: ohne Zahne germalmen und verzehren.

muffig: ic. muchlich: was anbrüchig riechet oder schmecket.
Wird von Es-Waaren gefagt, die nach einer Faule oder Schimmel zu schmecken angefangen. Infonderheit wird muchlich, was seucht stehet, und keine frene Luft hat.

(Muken: Berstellung des Angesichts: grimaces. de Muken trekken: das Maul frummen: faire des grimaces. M.)

Mull: weiche lockere Erde, it. Graus oder Staub von Holf, Moos und andern Dingen. Torff: Mull: zerriebener Turff.

Mullworp: einige sagen Muulworp, wie auch die HochLeutschen Maulwurff, weil er mit dem Maule die
Erde auswirst: quod terram rostro sodiat & reiiciat,
wie Kilianus aus Gesnero ansühret. Allein, das wahre
Stamm-Wort ist Mull, und nicht Maul, weil dieses
Thier in der weichen Erde arbeitet, und daraus die Häusfein ausstossen. Darümsprechen auch die Hollander nicht
Muylworp, sondern Mol, Molworp, Molworm, und die
Engländer Mole, so wie jene den ausgeworffenen Hügel
nennen Mol-hoop, und diese a Molehill. Gleicher massen
würde ein Hoch-Leutscher ehe Mull-Lügel als MaulZügel sagen. Derselben Meinung ist auch Wachterus
in Glossar. voc. Maulwurf: An quia terram ore egerit,
dubito. Nam myl, mol, mul, Anglo-Saxonica & Islan-

dica & Belgica Dialecto est puluis, & hinc Mulwerf eiector pulueris, a werfen eiicere. Dani hodierni & Angli antiqui idem animal vocant muldvarp, moldwarp, teste Skinnero in voce Mole, quod Cel. Hickefius recte deducit a Mulde, Molde, puluis. Conf. des Spaten Sprach, Schaß p. 1302. ten Kate P. II. p. 292.

27tillje: Gemuse von Brodt in Scheiben geschnitten, und eins geweichet durch übergegossene Fruchte, die so murbe gestochet, daß man alles mit Leffeln effen kann. Also giebt es Beeren Bickbeeren Rasbeeren Mullje. Man wennet hier auch Mulljen, wann Brodt in Suppe geweichet, und mit einer etwas setten und gewürsten Bruhe übergossen wird. Ob aber das Wort Mullje vom Lateis nischen mollire unmittelbar herkomme, oder vermittelst des Französischen mouillé, c'est à dire trempé dans le bouillon, ou dans le suc des fruits, solches will ich andern auszumachen anheim stellen.

munden: 1. faum fosten, nicht recht anbeisen: extremis tantum labris degustare. Se fitt un munde bet man: fie iffet nicht treuherhig.

2. (einen fleinen Mund machen, fich gar zu eingezogen anstellen: faire la perire bouche. M.)

munckeln: Holl. monckeln: in geheim sprechen: mussitare, susurrare. Man munckelt all darvan: es gehet davon schon die Rede. (Il en court deja quelque bruit sourd. Et munckelt so un so: es versautet nichts gewisses M.) Wann aber unsere teute sagen: et munckelt, als wenn et regnen will, so glaube ich, daß es richtiger hiesse: et muncket. Denn ich sinde in Kiliani Etymologico das Wort moncken erstäret: obducere vultum, nubilare, nubilum sieri &c. und monckende Weder: aer nubilus.

Murch: ein unfreundlicher murrifcher Mensch.
murchen, afmurchen: morden, todten, abschlachten: iugulare.

Mürens

Miren : Sweet: geringer lieberlicher Brantemein.

mursdoot: mansetodt. Bielleicht vom tateinischen Mors. Aber murs entwey, murs af breken, mögte ich schier mit dem Worte morsch verwandt machen, weil nichts so leicht zerbricht, als was morsch oder murbe ist.

musseln (ss molli) sudeln, schmußig zu Wercke gehen.
bemusseln: inquinare. Sich to musseln: sich besudeln.
Unusseley, musselig zc.

(mutern: den Kindern das Geficht mafchen, reinigen und glatt machen. M.)

Muttjen: Muhme, Vaters . oder Mutter-Schwester. Ben den Bauern ift es ein Nahme, womit sie den Ruben ruffen.

Muul: Maul.

muulen: verbrießlich aussehen, das Maul hangen laffen. muulisch, it. suurmuulisch: sauersichtig.

(Mul-Wedder: wanns Better im Sade hanget, M.)

Mus: Maus, so wol das Thier, als der musculus an der Hand.

Mife heisen ben uns auch die Blatter von der Salven, Borrage, oder andern Kräutern, wann sie in einen Zeig getuncket und in Butter gebacken worden. Der Nahme ruhret vielleicht von den Stengelchen, woben man sie, als ben einem Schwange, anfasset.

Sprw. von einem fauerfichtigen: Be füht fo fuur uth,

als een Putt vull Mufe.

Misse-Wester im Koppe hebben: Grillen haben, unruhigen Gemuthes senn. Ist von den Hollandern entlehnet, ben denen die tiessen und verdrießlichen Gedancken Muyze-Nesten zu heisen pflegen.

Miften in der Zeede: Monnen Magelein: Nigella. Wir belegen aber auch Spottsweise mit diesem Nahmen einen Menschen, der ein fleines Besicht in einer groffen Peruque, oder einen fleinen keib in einem groffen Pelhe bat.

Miften Preefter: ift fast dasselbe, und bedeutet einen fleinen fchmachtigen Menschen, der sich trefflich eingehullet bat.

## n.

Mac: Ephialtes, incubus: Engl. Night-mare. Fr. Cochemar. Aft eine Dlage berer, bie mit dictem Geblute, und bofen, die neruos phrenicos ans greiffenden Gaften im Dagen und Bedarme behafftet Daber ihnen, wenn fie auf bem Rucken liegen, Krampfartige Druckungen des 3merch - Felles, und fcmere Traume entfteben, fo daß fie gang beflommen, weder fprechen noch fchreien fonnen, und in dem angftlis chen Schlaffe halb machend nicht anders meinen, als daß ihnen etwas auf dem Leibe liege, beffen fie fich nicht ermehren fonnen. Ber ein foldes Ulp-drucken empfindet, von Dem heiffet es: em ridt de Macht-Moor: ihn reitet ber Ulp. Und eben diese Redens-Urt machet, daß ein Frauenzimmer nicht gern ihre Rlage über folche Befchmerbe auffert, um fich feiner Spotteren blof zu ftellen. Die Fragen, welche ber gemeine Mann fich nicht ausreben laffet, von einem Daemone incubo, ober auch von eis ner fliegenden Bere, die baben zu Bercfe gebe, movon eis nigen die Mar-Bopfe machien, andere blaue Stellen aufzuweisen haben; auch mas damieder für abergläubische Mittel gebrauchet werden, bavon geben die Natur-Ge-Schichte gnugfame Radricht. 3ch bemercke nur, daß es Die Miederlander nennen Nacht - Mare und Nacht-Merrie, welches Kilian überfeget: Strix, lamia, incanzatrix nocturna fine volatica: et: Incubus ephialtes, a. d. equa nocturna. Eben biefer erwebnet auch bem= nachst des alten Dahmens Nacht - Moeder: Nacht-Vrouwe. Worin ich Grund finde zu glauben, daß unfer Clacht-Moor feinen Mohren oder schwargen Teufel, fonbern eine Macht Mutter, ober ein altes Macht-Beib, mit einem Borte: eine Bere fagen wolle. Denn baß

daß 117oder zusammen gezogen werde in 117oor, ift droben ichon angemerdet. Br. Stieler im Sprach-Schafe p. 1244. machet von dem Mar gang besondere Ubleis tungen. Er glaubt, ber Marder habe babon feinen Mahmen, weil die Rede gehe, daß der Ulp wie ein Mars der oder Kane ausseben, und rauch anzugreiffen feyn folle. Ja er will fo gar ben Urfprung des Worts Marter in ber Plage Des Racht-Maren fuchen, und wundert fich machtig, baf alle Sprach Lehrer folches eine ballig von magrue im Rirchlichen Berftande berführen, da doch das martern alter fen, als das Chriftenthum felber. Allein, ba bier nicht von ber Sache, fondern von dem Mahmen die Rede ift, wo will ber Sr. Stieler eine Ur-Funde finden, daraus zu beweifen, daß die alten Teutschen Das Wort martern ichon gehabt, bevor es mit der Chris ften-Sprache zu ihnen gefommen. Und ift denn endlich ber Racht Mar ben ihnen die altefte und einzige Plage gemefen, davon die Marter den Rabmen befommen muffen ?

Maht. Davon das Sprw. Ze pulet oder kleyet all in de Claht: er suchet schon den legten Pfenning hervor: er hat kein Geld mehr. Auch sagen wir das Clahtspulen auch von einem Knicker, der nicht gern etwas Geld zu sich stecket.

Walaat: andere sprechen es aus Malaatels, it. Malaatsel, wird nicht nur in allen Fallen, wie das Wort Machlaß, gebrauchet, sondern bedeutet auch eine Gleichheit zwischen Aeltern und Kindern. Also sagen wir von einem Sohne, der seinem Vater gang ahnlich ist: Dat is synrechte Malaat: d. i. sein wahres Ebenbild.

Mamatt: Grummet, die lette Heu-Erndte, da man nachs mabet, was inzwischen wieder gewachsen, welches wir auch dat Magras nennen.

Mamdag: so spricht man, an stat Mamiddag: Nach-

pannambag: heute Machmittag.

(Zans

(Zans Mamdag: ein Zögerer, Zauderer, der noch immer Zeit gnug hat, und was er des Morgens thun foll, gern auf den Nachmittag verschiebet. M.)

narns, it. narms: nirgends: nusquam.

Masch: Schachtel, Dose: capsula ex ligno tenuiore. Sollte wol das Bort naschen daher fommen? wenn man nehmlich aus den Schachteln mauset, worin Schlecker

renen verwahret werden.

natahnisch: eigennüßig, begierig: habendi cupidus. Bermuthlich von nateehn, nach sich ziehen, q. d. nateehmisch ober natagenisch, ber von allen Dingen gern etwas an sich ziehet. Wie denn der gemeine Mann, mit den übel angewandten Worren des Weihenacht-liedes, einen solchen Gier-Hals zu nennen pfleget eenen Trabe me post te.

nau: genau. Mit nauer Moth: kaum: acgre. Maus sichtig: der genau zusiehet. Mau syn: karg senn. Mau dingen, nau meten zc. (Sic Dan. noye og

tnap. G.)

benaut: beflommen, beangstiget.

nedden: unten. Baven un nedden: oben und unten. darnedden: darunten.

benedden: ist ein hiesiges Schiffer-Wort, welches von der Elbe unterhalb Hamburg, insonderheit nahe ben der See, gebraucht wird. Also spricht man: Ze ligt benedden; be geit na benedden; be kummt van benedden.

nedder: nieder, unter. Medderwartsch: was unterhalb der Stadt ist. Medderwartschen Zavern: Habern von der Nieder-Elbe. (Medder-Zembt: Unter-Hembde. Een Leven in't Nedder-Zembt: vio scandaleuse. M.)

iber etwas unerwartetes, womit fich im Scherge auch wol ein kleiner Neid verbecket. M.)

neene: fiebe nin.

(Meers, al Bers: podex. M.) Auf dem Wege nach libect bat ein gewiffes Dorff diesen fatalen Rahmen; weil ehemahls die Land-Straffe daselbst so tieff und kothig war, daß man kaum herdurch konnte.

neffen, neffenst: neben, nebit, ben, mit, gegen. Meffen an: neben an, dichte ben. Lyt neffen over: gerade gegen über. Dat Zuus neffenst den Zoff: das haus be-

nebft dem Garten.

negen (4): neune. Wegen = Morder: Horniffe, groffe ABespe: weil man will, daß ihrer neune, wenn fie auf ein Pferd fallen, dasselbe zu tode stechen konnen.

nehrig (n): fparfam, der nicht gern ein Bortheilchen fahren

laffet.

Mehrigteit: Sparfamfeit, und in excessu: Beig, Ges

winn : Sucht.

(nehrig nostrates etiam vsurpant pro alieni auido, it. gewinnsichtig: sicut & recte noster interpretatur Substantiuum Lehrigkeit. G.)

(Meiersche: Maherin. M.)

neilich: luftern, von eigenem Geschmack und Appetit. Ze is fo neilich in't eten: er weiß selber nicht, was er effen will. Es soll immer was neues senn.

neit, ir. neet: neu. Ift unsere gemeine Aussprache: Een neit Zuus: ein neues Haus. Et is noch neet Warch: pflegt man von jungen Chesteuten zu sagen, die erst zusammen gekommen sind.

Mefe (4): Dafe. Lene dunne Mefe hebben: leicht etwas

bermerchen.

Mese Dropel (04): Tropffe an der Mase.

Mater nich: machet nur nicht fo viel weisen Wind.
een Tese wys: ein Rlugling.

Trete (4): Miffe: lendes.

nerig: filgig, geißig.

Met Schyter: Knauser, Druckpfenning. Vox plebeia,

Tett: Nes. (Sprw. Be springt herinn, als de Divelim torehten Mett: Er stellet sich wild und ungeberdig. M.)

Mibbe: Schnabel. Conf. Snibbe.

nibben: schnabeln. Wir sagen auch nippen, welches bedeutet, wenig und behende trincken. Se nippet man
even: sie machet kaum den Mund naß: nach Art der
Wögel, die eigentlich nippen, das ist, die Wibben oder
Schnabel nur eintauchen.

nich: an fat nicht, nach unserer gemeinen Mutter-Sprache.
Tich een: nicht eines. Michs nich: gar nichts.

Wornich? Nonne?

Magels: ein hervorkommendes Spischen an der Seite des Magels: paronychia. Item die aufgesprungene Haut über der Wurhel des Nagels. Kilianus sühret es vom Teide her, und saget, es glaube der gemeine Mann, daß, wem die Haut um den Nagel herum ablasse, der werde von iemand beneidet.

nydich: begierig; gleichsam neidisch, als ob einen grauete, daß man selber nicht gnug, oder der andere auch etwas friegen mögte. Ze is nydsch im eten: er isset geißig. Dat Kind sugt to nydsch: das Kind saugetzu hisig.

nin: fein. Tin Minsch: niemand. Vin Geld hebben: fein Geld haben. Ze drincft nin Wyn: er trincfet feinen Wein. Engl. none. In plurali neene: feine. Ze hett neene Kinner: Er hat keine Kinder.

nipp: genau, scharff. Wird meistens vom Gesichte und Geshöre gebraucht, so wol adiective als adverbialiter. Tippe Oogen: scharffe Augen. Tipp tosehn: genau zusehen. Ze kann nipp boren: er horet scharff.

nippen: siehe nibben.

17777

nyfenafen: naseweise Reden führen, oder, wie wir sonst sprechen: Wysen Wind hebben.

een Tyfenafe: ein vorwißiger Schwäßer: nafute dicax.

nöhlen (04): zaudern, langsam seyn. Tu nöhlet ins fort: Machet doch einmahl fort.

Möhlert:

Moblert: Zauderer: cunctator.

Möhlerey, nohlhaftig: Zogeren, zauderhaftig.

Möhfterbeer: dunne Bier, Cofent.

nomen: nennen, erwehnen. Ich hebbe bar nich van no-

(Mote (on) Ruffe. In de Mote gahn: verlohren gehen. Dat deit he nich um dover Mote halven: das thut er nicht umsonst. M.)

Muff: Rase, Schnauße. Gevet em eenen up de Miff: schlaget ihn aus Maul. Beym Kiliano bedeutet Tüff nasutulum, und Wifte nasutulam.

Mitte: Tude.

nuttifch: heimtudifch, dem nicht ju trauen ift.

nuttern: fich über etwas mit öffteren Reden beschweren. Ze nuttert dar unmer up: er hacket immer darauf, ist ftets übel darauf zu sprechen.

nulcken: saugen, behende trincken. Ze nulcket man: er thut keinen rechten Trunck.

nums: niemand. Mims nich: gar niemand.

Tincke, oder Tunnete: Trinck-Geschirr der saugenden Rinder, welches oben auf dem Dopffe ein kurges, bisweiten mit semisch leder überzogenes Röhrlein hat, wodurch sie, als durch eine Bruft-Barke, die Milch an sich ziehen.

nuncten: fiebe nulcken, welches einerlen.

nurig: artig, niedlich.

nurchen: murren, verbrießlich fenn.

Murch: gramfäliger Mensch. Synonyma sind: Murch, Wruch, Knurrhabn.

nuffeln (ssmolli) zauderhaftig arbeiten. Dar nuffelt he all twee Dage by: da hat er schon zweene Tage auf zugebracht.

Miffeler; bem fein Bercf nicht von der hand gehet.

Tuffeley: Arbeit, womit nichts geschaffet wird. Conf. noblen.

(Tüfters: Rafe-töcher: nares. M.)

Dede;

· PER DESING TOWN

## D.

Debe: behende, mit wenigem, ohne Mühe oder Unfosten.
Mühe. Ze weet sich oede to behelpen: d. i. mit leichter Mühe. Ze weet sich oede to behelpen: d. i. mit wenigem. Dar mutt men oede mit ümgahn: d. i. säuberlich und behende. Im Hoch Teutschen heiset doe wüst, leer, unbehauet, unbewohnet. Daher Einode, und veroden; welches denn mit unserm doe in der idea privationis & paucitatis zusammen trifft.

Oekel - Mahme: After-Nahme, Spott-Nahme. Einige schreiben Ekel - Mahme, wie der Spate p. 1326. Allein, die Aussprache des Oekel (00) will den Ursprung

von Etel (n) fchwerlich zulaffen.

Defte: Ringlein oder töchlein, welches ein Sakgen faffet. Gigentlich heiffet es Wegefte: kleines Auge, worin gehaket, oder wodurch geschnuret wird. Zaken un Westen f. Zake.

Deffel: Roffel, halb Quartier Beins ober Branntemeins.

Defters : Austern. Wird auch f. v. vom zahen und dicken Ausswurff gebrauchet.

Defter : Koper: Aufter : Sandler.

Defter = Blover: der die Auftern öffnet oder flobet.

Detje: ist ein Schimpf-Nahme eines einfaltigen Menschen. Len dummen Detje: ein alberner Tropf. Es wird diphthongo clara ausgesprochen, und stehet also dahin, ob es sen (ein diminutiuum von Otto M.) welches geminatam consonam hat.

Ohr. Hievon ist ben uns die Nedens-Art: man kann keen Ohrluus horen: man kann gar nichts horen; wenn man nehmlich von einem etwanigen Geräusch oder Getümmel behindert und betäubet wird. Was aber das Wort Ohrluus sagen wolle, ob es eine kaus im Ohre bedeuten solle, oder, weil einige es aussprechen Ohrloos, ob es von dem Worte Orloge herkomme, und anzeigen wolle.

wolle, daß man gar feine Glocke boren kome, davon will ich die Muthmaffung andern überlaffen.

(Obrfyge: Auffchlag oder Rrempe am Sute. M.)

Dehr (denn so sprechen wir, an stat Ohr) Handhabe an Gefässen, insonderheit irdenen. Wenn einer stehet, und hat beide Hande in die Seiten gesetzt, so pflegt er scherkmeise zu heissen een Putt mit twee Gehren. (Sprw. De Putt geit so lange to Water, bet'r dat Oehr af is: alles lässt sich in der Welt verbrauchen: nichts halt ewig. M.)

Dehrten Saffran: Crocus orientalis optimus; Dehr

ten = Salvey: Saluia cum auriculis.

Oten: der alleroberfte Saus-Boden im Dache. Ze mabnet gang im Oten: er wohner im bochften Stodwerche.

Old: alt. Wir sprechen es aus producta vocali ohld, und in feminino ohle. Gerr Olde wird ein bejahrter Haus-Bater angeredet. Een ohlen Dr. formula negandi plebeia. Sprw. So old as de Bremer Wold, d.i. sehr alt. De Ohle: die Mutter. (Soven mit der Ohlen: Mutter mit sechs Kindern. M.)

Obliche: alte Frau, Mutter.

DIf: een dummen Olf: ein einfaltiger Tropf.

Olm: Faulniß: caries.

olmig, it. olmerig: was von der Faulung angegriffen.

verolmen: verfaulen, vermodern. Conf. fpaten.

Dodmodig: ist ein Hollandisch Wort, und bedeutet demüthig. Ben uns aber wird es gebraucht wie sachtmodig, d. i. gelinde, sachte, allmählig. 3. E. odomodig tog gahn: sachte zugehen, sich nicht übereilen. Odomodig ingeeten: gemählig eingiessen, daß nichts überkürße.

Doge: Ange. (Len Doge im Makken hebben: hinter fich sehen, um Nachstellung zu verhüten; irem in genere vorsichtig sehn. Sich by de Oogen gahn: Handgemein werden. M.) Ich will dy by de Oogen gahn, M un nageln dy de Ginster to: ift eine Drohung derjenigen, die mit groben Jausten einem andern ins Gesichte wollen.

Degesten: fiehe Deften.

Degelten: ift eine Art Gewebe im Drell, die man auch

Andern gesagt, wann sie freundlich thun, oder lieblich um etwas bitten. Daber sich anogeln, inogeln zc. Degeler: Schmeichler.

bag er überfichtig, der nicht recht feben fann, es fen

Muge hat.

(Defel (on): Licht - Schnuppen, glimmenber Tocht. M.)

Coff West; Zuus best: Nirgends ist einem besser, als

Orlof: Urlaub. Beiffet in Hamburg insonderheit die Erlaubniß zu brauen. Von welcher Sache umftandlich handelt unser weiland Hochverdiente Hr. Matthaeus Stuter in seinem Tractat von den Erben in Hamb. p. 254. & sqq.

Orlog: Krieg. Ift zwar Hollandisch, aber ben uns und in allen See-Stadten gebrauchlich.

Orlog Schipp: Rriegs Schiff. 1000 200 1000 2000

Ort: 1. Ede: angulus exterior. Um den Ort: um die Ede. Man kann mit em nich um den Ort kas men: es ist mit ihm nicht fortzukommen, oder nichts auszurichten. Ort » Zegel: Ed-Regel. Orts Zeller: der an der Ede einer Gasse lieget.

2. Windel: angulus interior. Ze Eruppt in den

Ort: er friechet in den QBincfel.

Srben: zu Wincfel schieben. Wird von dem Biebe gesagt, welches ein Futter, das ihm nicht schmecket, in den Winckel der Krippe mit der Nase von sich ftosset.

Ortscheef: micht rechtwindlicht, verschoben, schief. Moraliter: een ortscheefen Gast: einer der betrieglich mit Randen Randen umgehet. Der Bayer nennet einen folchen Schederwencket.

(Offe: Ochfe. Schyv.Offen: Ochfen, die ben ber Schüßen-Befellschaft zum Gewinn flehen, worum nach ber Scheibe geschoffen wird. Sprw. Gott gift uns wol de Offen, man wy moten se by de Zoren in't Zuus trecken: wer was haben will, muß was darum thun.

Offen-Crudi, it. Offen-Credit. Unter diesem Rahmen wird bon einfaltigen Leuten in der Apothete gefordert das Emplastrum Oxycroceum.

Offel: Urfel: Vrfula.

over (on): über. Meffen over: gegen über.

overelvisch: was jenseit der Elbeift. Weverelvische Libe: homines transalbini.

overende: aufrecht, gerade, empor. Deverende kamen: aufftehen, sich erheben. Ze kann noch nich overende wesen: er kann noch nicht vom Bette senn. Sta lyk overende: stehe risch und gerade. Deverende setten: aufrichten, stehend machen.

overgeven: febr: enormiter. fiebe geven.

overhalen: siehe halen. overoget: siehe Ooge.

overschrofet; dunne überzogen, wie insonderheit das Baffer mit gartem Gife.

overft: aber. al. averft.

## P.

Padd: fiebe pedden.

Page: ein schlechtes Pferd. Die Bauren pflegen ihre Pferde so ju nennen. Ohle Pagen: alte Pferde. Groote findle Pagen: ein Titel, womit die faulen Mägde von bofen Frauen bisweilen beehret werden. PagenKräffte: Pferde-Kräffte.

Pabl: Pfabl.

verpablen : befestigen, bermabren, berfchangen.

Dorpablen: die Pfable, fo dem Juffe eines Bollwerds borgeschlagen werden, bamit baffelbe nicht ausweiche. Vorpablen flahn: metaphorice: einem Dinge zus vor fommen; fich vorher vermahren, wenn man entweber felbft etwas antragen, ober etwas wiedriges nicht will an fich fommen laffen.

Dable: Sulfe an Erbfen, Bohnen u. b. al. wann fie die Frucht schonin sich hat. De Bohnen Briegt all Pahlen, d. i. fie ftoffen fcon die Fruchte bervor.

pablen, uthpablen: ausfernen, abichalen. Uthpablbe Arften: Erbfen, Die aus der Gulfe geflaubet find.

(Dajefoot: einer, der mit breiten Suffen weite und langfame Schritte thut. M.) Gr. πλατύπους. Lat. Panla.

Palten : Lappen, Stucke, Blecke, Die man wovon reiffet, fchnei. bet ober hauet, g. E. vom Rleide: de Palten bangen em byto : er gehet lumpicht und gerriffen. Bom Brodte oder Rleifche: be fnidt fick eenen goden Palten: er fchneidet fich ein derbes Stud.

palterig: gerlappet, gerriffen: pannofus, lacerus.

(Dalten: Danicum quoque, sed tantum de vestibus laceris & pannofis. Et palterig Danice palted. G.)

Danetten, Band Danetten: Sand Rrausen, Sand Blate ter: manchettes, poignets; aus welchem lefteren granzöfifchen Worte ohne Zweifel eine verdorbene Musiprache Panetten gemacht.

Danffe: pancia: la pance: pantex, ventriculus pecudum. Wir brauchen es aber auch als ein gelindes Schelt-Bort gegen fleine Rinder: du lofe Panffe; eben wie du lofe Sact. Vtrumque a facco alimentorum.

Danffen-Klopper : Schlachter-Rnecht, der die Pantichen abbruhet und rein machet. Und weil diefe Leute gur Schlacht Beit von einem Saufe jum andern Gile haben, fo fommt daber das Sprw. Ze lopt as een Panffens Klopper.

Danteljohn, nach der hiefigen Musfprache, ift das zweite Com-

mer Fest der Schul-Kinder, da sie zum andern mahl ins Grüne geführet werden. Der Nahme rühret von dem Heil. Pantaleon, dessen Tag nach iehigem Calender auf den 28 Iulii fällt, üm welche Zeit man auch mit der Erndte den Anfang zu machen pfleget. Wie man demnach allhier von den Kindern sagt: se gabt in't Grön; so heisset es auch: se gabt in't Panteljohn.

- pantelfohnen: herrlich und in Freuden leben.

verpanteljohnen: mit Wolleben herdurch bringen.

Panter: ein rundes plattes Holgchen mit einem Stiele, womit in einigen Schulen die Knaben in die flache Hand geschlagen werden. Welche Straffe genannt wird Panters geven; Panters trygen. Kilian: Panter, Palme Maete: ferula.

Dape: Pfaffe. it. Papagen.

Brandewyns Pape: Brantemein Sauffer.

Dohm-Pape: eine Art Singe-Wögel, die gut abzurichten sind. Appellatio fortasse orta a sacrificulis, quorum olim praecipua gloria in peritia choraliter canendi.

Sprw. Myn Dader is teen Pape west, wann einer ein Ding nicht zwenmahl sagen will.

Papegoyen = Salve: Vnguentum Populconis.

Paschen: Ostern: Pascha. Daher sind diese besondere Res dens-Arten: Ze maket sick Paschen-glatt: er pußet sich wie auss Ofter-Fest. Ze mutt erst mehr Paschs Eyer eten: er muß erst mehr Jahre erleben.

Pafen: Budel Pafen: Beutel-Burfte, wozu, an ftat der Darmer, lange leinene Beutel genommen werden, die

Grute binein zu ftopffen.

Paß: die rechte Masse: et is van paß: es ist in der Masse, wie es senn soll. Et kummt my nich to paß: es ist mir nicht gelegen. Gen Kleed to paß maken: ein Kleid recht zu Leibe machen.

pattjen: treten, patfchen im naffen oder fothigten.

heninpattien, herdorpattien zc.

3 (paus

(Paudetten: eine Urt Tauben mit fleischichten Mafen. M.) pauen: jancen, blaffen, wiederbellen.

Pauluhn,oder,nach der Bauren-Sprache, Pageluhn: Pfau. pedden: treten. Mit Soten pedden: mit Ruffen treten.

hiemit find offenbarlich verwandt der Griechen marei, und der lateiner pes, pedis, wie auch folgende Borter:

pado: Pfad. Ze will all up'n pado: er will schon fort.

pattjen: fiehe furg vorher.

Pote: Patte, Pfote. Giv Potjen: Gieb den Jus. Das Patsch & Sandchen der Ober Gachsen aber kommt nicht von der Patte, sondern von baccio, und bedeutet eine Ruß Hand.

Pebbik ober Pebbke: das innerste, das Marck: medulla. Bet up'n Pebbik: tiess hinein, dis aufs Marck. Man braucht dieses Wort auch vom dicken Siter in Geschwüsren: Den Pebbik uthorucken: saniem crassam & conglomeratam exprimere. Die Bayern nennen es pan.

Pegel (4): Brenn-Holf, das aus mittelmässigen Aesten des Baumes geschlagen wird, und also weder grob-fluftig noch Klöppelhaftig ist.

pegeln (4) langwierig fauffen. Ze fitt un pegelt ummer weg: er fißet benm Gefoffe immer weg.

uthpegeln: aussauffen.

Pegeler: Sauffer.

Dey: grobes Tuch.

Dey-Rock: Ueber-Rock: furtout, weil foldher gemeinigs lich nicht zu fein genommen wird.

Pekel (n): Salg-Bruhe, zergangenes Salg auf Fleisch ober Fischen, die darin wieder die Fäulung erhalten werden. Die Hoch-Teutschen schreiben es gemeiniglich Bockel, und man führet den Nahmen her von Wilhelm Bockel, der, wie einige ohne Bebenden schreiben, zu Bierrliet im Jahre 1347. das einsalgen, so wol des Fleisches als der Heringe

Beringe, foll erfunden haben. Dun mag vielleicht diefer Sollander der erfte gewefen fenn, dem feine Landes Leute Die Biffenschaft ; Beringe mol zu packen, und theils zu rauchern fchuldig find; Bie benn infonderheit die gerauderten Beringe von ihm ben Rahmen Bockelinge, ober Bucklinge, mogen empfangen haben. Dag er aber der erfte gemefen, der auch bas Rleifd einzufalgen gewuft, mithin Detel und Detel Cleifch nach ihm genennet morden; foldes wird allen, die fich in re cibaria & conditura veterum nur ein wenig umgeseben, und wiffen, mas ben ben Lateinern muria beiffe, eben fo fremt vorfommen, als die Meinung des Sn. D. Steinbachs, der in feinem Worter Buche p. 143. nicht auf den Wilhelm Bockel, fondern auf einen Bock verfallt. Boctel, fagt er, fine dubio a voce Boct, quia odore bircum imitatur. Zwar laffet siche de odoratibus fo menia als de gustibus disputiren; es muste aber unser Dieberfachfisches Detel, welches ein y clarum bat, unglaublich weit von feinem Ursprunge abgewichen fenn, wenn Bock, ober, wie wir fagen, Buck, bas Stamm. Bort fenn follte. Detel fleifch mird von einigen auf Lateinisch tucetum gegeben. Es find aber Die Gelehrten gemeiniglich viel zu unerfahrne Roche, als daß fie uns die Speifen der Ulten recht zu erflaren miffen follten. Gin fast lacherliches Erempel giebt uns eben biefes iehterwehnte tucetum. Denn da bringen die im Thelauro Fabri angeführten Musleger fechferten unterschiedene Effen beraus, nehmlich: 1. Fricadellen. 2. Lungen-Muus. 3. Leber in Butter gebraten. 4. Mett-Burite. 5. Defel-Rleifch, und 6. Gallerte. Wer weiß nun nicht, mas tucetum fen!

peten (4) siehe Dick.

(Penning Pennings Broder spricht man, wann gleiche Zulage geschehen, und ein ieder seinen Theil der Zeche zahlen soll. M.)

(Perdums: it. Perdumnus, wird vom gemeinen Manne Des

gebraucht, wann etwas in Bergleichung gezogen, und fein Unterfchied befunden wird. Denn da beifft es : Dat is een Derdums: bas ift einerlen, ober das laufft auf eins hinaus. Vermuthlich ruhret die Redens-Urt ber bon der Kormul: per Dominum &c. womit in den Catholischen Meffen fast alle Gebete geschlossen werden. Sat demnach der Pobel in vorigen Zeiten, weil er fein Latein verftanden, und immer einerlen Final in bem Gefange der Pfaffen mahrgenommen, ein allgemeines Sprichwort daraus gemacht, und alles, mas auf eines binaus laufft, een Derdumnus genennet. M.) Bielleicht fann diefes gleichartige Erempel die Meinung berjenigen erlautern, die bas Hocus pocus ebenfalls für ein berftelltes Hoc eft corpus halten, indem die Ginfalt geglaubet, in den grimacen des Deg-Dfaffen, ben Ausfpredung diefer Worte, fecte eine vorzügliche Krafft und 2Biffenschaft, eine wefentliche Bermandelung bes Brobts bervor zu bringen. Daber fie denn ein iedes Mufhebens eines Menfchen, ber übernaturliche Dinge thun will, ein Hocus pocus geheiffen.

Dermutten Beeren: foll heiffen Dergamotten.

Defel (e): wird in Flensburg und der Gegend genannt das vornehmfte und groffeste Zimmer unten im Hause, welches gemeiniglich gerade gegen der Haus-Thur über nach hinten zu lieget: triclinium amplum & ornatum.

Defel (n): Biemer am Biebe: genitale masculorum cum

neruo. Giehe Bullen Defel.

Defel Borg : verschnittener Eber : fo wie hingegen

Sumborg: verschnittene Sau.

Swyn-Pefel: Schelt-Nahme eines fauischen Menschen., Peter-Manntens: heissen ben den Maurern die abgeschlas genen Viertel-Stücke eines Mauer-Steins.

(Detjen Duup: weibischer Rerl. M.)

Dette, it. Deddice: Marc in Knochen und Baumen: medulla. Bett up den Dette: bis aufs Marc. Item: ein dices Siter in den Geschwaren.

pid:

Dick: Pech. (Dickfifter: Spott-Nahme der Schufter. M.)
peten (4): lange an einer Stelle figen, als ob man Pech am
Steiffe hatte.

Deter: nennet man diejenigen leute, die vom Besuche nicht wieder weg zu finden wiffen, fondern als angepicht figen bleiben.

Dilfter : Strate: ift, nach unfrer gemeinen Aussprache, die Pelger : Gaffe.

(pincfeln: piffen. M.) Plebeium.

Pingfternatel : Worteln : Paftinac . Burgeln.

Dinn-Suhl: Schuster-Pfriem, womit den Pinnen oder Pflöckehen vorgebohret wird, die in die Abfahe geschlagen werden. Ital. Lesina. Metaphorice bedeutet es einen kargen Filh, wie ben den Italianern un Lesinante, d. i. ein Mitglied der sathrisch erdichteten Compagnia della Lesina, von welcher der Hamb. Brief-Wechsel der Geslehrten A. 1751. p. 480 und 647 nachzusehen. Irre ich nicht, so haben die Herren Ober-Sachsen eben daher ihr pinseln, welches so wol klagen (peudipageir), als genau und karg senn heisset. Zum wenigsten bedeutet ihr Pinsel eben das, was unser Pinn-Suhl, nehmlich einen Knauser.

Dype: Pfeiffe, Robre. Ift auch der Nahme einer Urt Spanifcher Bein-Saffer, die ungefahr hundert Stubgen halten.

Appel-Pype: ein irdener Topf der an der hinter-Seite des Ofens zwischen den Racheln eingefüget wird, um Aepfel darin zu braten.

(Dyp - Bahn: mentula. M.)

Lüchter-Pype: Röhrlein des Leuchters, darin das licht geschet wird. Wenn iemand steif stehet, und nichts anzugreiffen weiß, so sagt man: Ze steit dar as eene Lüchter-Pype.

Meffel Pype: das blecherne Rohrlein, womit das Ende einer Schnur-tige beschlagen.

pypen: pfeiffen: it. flagen, ftehnen.

Dyp-Goes: Pyperlauke: Weichling, dem leicht etwas webe thut, und der flugs stehnet.

pypojung: febr jung, der noch nicht lange ausgefrochen:

pipio.

Dipp: Pips: grauedo, pituita: eine Kranckeit der Vögel, infonderheit der Huner, wovon sie in der Nase verstopfft sind. Man nimmt ihnen sodann die harte Haut von der Spisse der Zunge, und dieses heisset: den Pipp afnehmen. Auch sagt man insgemein von andrüchigen oder verdorbenen Dingen: Dat hett den Pipp all weg.

pippelseck: schwächlich, francklich.

Dipperling: Bartling, ber nichts vertragen fann.

pifatten: plagen, Stoffe geben, abbrefchen: vexare, verberare, contundere.

Diff-Lappen: Bickel-Luch für Kinder, die noch nicht trocken liegen können.

pladdern: platschen. Im Water pladdern: im Baffer platschen, wie die Kinder gern zu thun pflegen.

plagalen: ein gemachtes Wort von plagen. Man mutt fick damit plagalen: man hat damit feine liebe Noth. Zerdor plagalen: herdurch qualen.

Playgen: platte Rasen oder Erd Schollen, die mit einer breisten und scharffen Quer-Hakke gehauen, und von den Bauren zu Deckung der Hutten und Koven, wie auch in den so genannten Myten zu Bermehrung des Mistes gebrauchet werden. (Dan. Flat, Dorf. G.)

Dlatten: Bleden.

Sunnen : Platten: Sommer : Sproffen.

Plattenmater: der die Flecken aus den Rleidern bringet.

platten (Verbum) fledicht werden. Dat Tug plattet licht: das Zeug nimmt leicht Fleden an.

Plantel-Aruut: Garten-Rrauter, die man im Fruh-Jahre Pflangen-weise kauffen und einsegen kann. Gine Baare der Bardempker,

pla=

plaschen: spülen, platschen. Waschen un plaschen heisset ben uns die gemeine Beschäfftigung der Beiber.

Plate: 1. Platte, Blech: lamina.

2. Schurge, Borschurge, zu Beschonung der Kleider. Dammel : Plate, it. Zebel : Plate: hieß das fleine falbalirte Schurggen, welches das Frauenzimmer zum Zierrath über die andere Schurge vorzubinden pflegte.

Ruufchen-Plate: bafür schilt man ein Beibesbild, daß wild und fturmerisch ju Berche gehet.

Platten-Drifter: it. Platt-foot: ein Mensch, ber nicht an sich halten kann, sondern gerade heraus gehet, und, was er dencket, einem andern platt ins Gesicht saget: un Sans-façon.

platern: plappern, plaudern.

Do geit em de Plater: wie laffet er das Maul lauffen! Je kann de Plater nich holen: er kann nicht schweigen. Plater = Tasche: Plapper = Muhle: Plauder = Zasche.

plattern: bedeutet das Gerausch eines an die Erde fallenden Wassers. Et regnet, dat et plattert. Soch T. platischen, plagen. Daher Plagregen.

plechten: rechten un plechten: processiren: gerichtlich

plyren: die Augen zusammen ziehen, um genau zu sehen. plyroget: der mit engen Augen siehet: myops.

Plyte: eine Urt kleiner Platte Fische, die nur von geringen Leuten gegessen wird. Ich weiß aber nicht, obes eben daher komme, daß man einen kleinen jachzornigen Menschen zu nennen pfleget eene bose Plyte.

Ploye: Falte: plica. Ift vom Frangofischen und Sollandie

ployen; inployen: in Falten legen. uthployen; déployer.

plucf:

Pluck: Pflock. Gen korten dikken Pluck: ein kleiner unterseigter Mensch.

Dluck fett: febr feift.

Pluder-Büren: weite Spanische Hosen. Also: Pluders Mauen: groffe weite Hand Aermel, die sich unter den Kleidern hervorthun, oder, wie es heisset, heruthplus dern.

Plügge: Pfloce.

Pluggen - Snyder: der die Pflode oder Schu-Pinnen schneidet. Weil nun solches ein elendes Sandwerd ift, so sagt man von einem, der sonst zu nichts tauget: Ze mag Plugge snyden.

plutten: pflucen, ir. pflocen.

Pluck- fett: das Fett, fo benm schlachten des Biehes an den Darmern figen bleibet, und hernach davon abgeflaubet wird.

(Dlückfincken, oder plückte gincken: flein geschnitten Bleisch, so gemeiniglich mit Ruben, Burgeln, Mepffeln u. d. gl. zugerichtet wird: hache. M.)

plump: grob. Bird fo wol von Bercken und Arbeit, als von Sitten und Reden gebraucht.

Plumperjahn: grober Menfch.

Dlump-Rule: per metaph. grobe Worte oder Wercke, wonnit einer zuplatet. Ze kummt mit de Plump-Kule; item Ze fleit dar mit de Plump-Kule in: er fällt mit der Thure ins Haus.

plitmpen : bedeutet den Schall des zusammenschlagenden Baffers, wann etwas harres hineinfallt.

(Plumper = Melck: dicke, geronnene Milch ohne Rahm. M.)

Dlunnen: Lumpen, Saberlumpen.

Plunnten - Sammler: Lumpen-Sammler, für die Papier - Mublen.

Bisweilen nennet man auch Plinnen die Kleiber und Gerathe geringer Leute. Slaht em up de Plinnen: schlaget fchlaget ihn auf ben Delg. Ge dencet ere Dlunnen tofamen to fmyten: fie gedencfen fich zu heirathen.

Von Dlunnen fommt Dlunder und plundern.

plusen: 1. zausen. De Kopp is em topluset: die Haare find ihm zerzaufet. Bon ben Sunern und andern Wogeln beiffet es: fe plufet fich, mann fie mit ben Schnabeln die verworrenen gebern gleichfam ausfammen und in Ordnung bringen.

> 2. bervor ragen. Wird insonderheit von der Tracht des leinen-Berathes gebraucht. 3. E. De Dora Mauen moten beruth plufen : die Sand-Hers mel muffen fich bervor zeigen. De Kanten plus fet beruth : die Spigen prangen berbor. Conf.

pludern.

plufen: 1. fafeln, mit Safern befegen. De Doot is geplus fet: ber Rand oder Coum des Tuches ift gefafelt. न्याया वर्ष

2. rupffen, abfafeln. De Zoner plufen: b. i. den Sunern die fleinen Pflaum-Redern abrupffen.

Dlus: Plusch: ein halber Sammet, worauf die Saferlein bervor fteben.

pluffig: vollig, rund und fett von Unfeben. Ginige fagen plurgig, auch mol plogig, welches die Unwiffenden las cherlich verhochteutschen, und nennen 3. E. ein ploglie ches Gesicht.

Dobber: Rober: Faben mit aufgezogenen Regen-Burmern.

jum Rang der Male.

poddern; Male poddern: mit bem Rober, und nicht mit Reusen oder Degen, Male fangen. Much nennet man poddern, mann die Enten auf der Klache des Walfers mit dem Schnabel herum fchlabbern.

Douge: Frosch. Davon find folgende Sprichmorter: Ze tritt, oder, be frivet fich, als de Dogge im Maans Schyn : er gebet bochmuthig einber, und blabet fich. wie der Frosch benm Mond-Schein. Mehr Dongen. als Megen Dogen; item: Syf Doggen un een Zett: wird gefagt, mann ben einer Sache menig Bor-Missas CT theil

theil zu erhaschen gewesen: gran gridore e poca lana: imgleichen, wann es nicht fehlet an keuten, die sich wozu angeben, wenige aber tuchtig sind.

Poggen = Kuller: Frosch - Leich. Bon den leichtsinnigen Seirathen unter dem Pobel heisset es: Dat lopt to hope als Poggen = Kuller.

Doggen Stole: Erd Schwamme: Champignons.

poll: it Pull: Wipffel, Schopff: summitas, vertex. Wird nur von Baumen, Strauchen, Menschen und Thieren gebraucht. Z.E. in den Boom stygen bet an den Poll; de Poll vam Kohle Strunck; bym Poll krygen: benm Schopfffassen. Poll-Zaar: das Haar oben auf der Scheitel. Poll-Zoner; Poll-Ahnten: Hüner und Enten, die auf den Köpfen einen Strauß von Federn haben.

pollen : den Wipffel abnehmen von den Baumen, die wieber ausschieffen sollen, als linden, Jpern, Efchen, Wei-

ben u. d. gl.

drad1

Poot: 1. ein abgenüßtes Meffer: een old Poot.

2. ein Stich; he gaf em eenen Poot hen: er verfeste ihm einen Stich.

pooten, it. poten: ftechen. (Se willt fict poten: fie wollen fich im Degen schlagen. M.)

pool: Pfuhl, Sumpf, zusammen gelauffenes Wasser. Les nen goden Pool pissen: in ziemlicher Menge Wasser lassen.

Ahnten Dool: ein Baffer Behalter jum schwimmen der Enten.

Pilatus-Pool: ein ehemahliger Sumpf in hamburg unter dem Balle, der Gegend, wo iego das Ende der Pool-Straate, sonft genannt Umbrosius- Straffe.

Poppten: Puppchen: ber Seiden-Burm und andere Rattpen, wenn fie nach vollbrachtem spinnen in ihrem Behaufe wie ein gewickeltes Kindchen liegen, bif fie zu Zwiefaltern werben.

Portens

Porten-Anippel: bolherner Thor-Riegel. Metaphorice:

Pofe: Feder-Riel, der ungeschnitten ift. Posenschraper: Schreib-Federn - Sandler.

(pofchen: wenig und oft trinden, als ob man nur durch einen geber - Riel fchlurfte. M.)

Pose: von Pausa; sollte zwar eigentlich die Ruhe ober das Einhalten der Arbeit bedeuten; wir brauchen es aber von der Arbeit selber und deren abgemessene Bahrung, bis man aufhält. Z. E. Gene gode Pose weenen: ziemlich lange weinen. Also wird zum Thor-schliessen die erste, andere und dritte Pose geläutet. Auch vom Ansah der Schmerhen und Kranckheiten heisset es eene starcke Dose.

pofeln (on): mubfam und fleiffig arbeiten. Ze pofelt fo vot fick weg: er ift immer über fein Werd her, und lafft

fiche fauer merden.

Dofeler: ein Menfch der ftille und arbeitfam ift.

Draat: Gefchmas. praaten: fcmagen, fprechen. Gind Sollandifche Borter, aber ben uns gange und gebes ieboch nicht zu verfteben von einer wichtigen und ernfthaften Rebe. Daber ich bem Spaten nicht benpflichten fann, welcher im Sprach-Schaffe p. 1469. bermeis net, predigen fomme von praten, und es rubre nur aus Unwiffenheit beiber Sprachen ber, wenn man es von praedicare ableiten wolle. Denn zu gefchweigen, bak hier nicht die Frage fen, was praedicare eigentlich und im guten Latein beiffe, fondern wie es im Rirchen-Latein mitt lerer Zeiten gebraucht worden; fo ift ja aufferdem eine folche Menge Lateimicher Rirden Worter ins Teutiche übergegangen, daß man an predicten fo wema zweifeln barf, als menig zu erweisen ift, daß die Tentfchen por bem Chriftenthum von geiftlichen Reden etwas gewuft, und daß auch das Wort Priefter, nach des Sparen Deinung, von Draetfter berfommen folle.

Draatjenmater: Schmager: gerro, nugator.

prateln: plappern. Dat Kind fangt all an to prateln: das Kind beginnet schon zu schwaßen. Conf. proteln.

Pratel, wie Retel: le caquet. Em geit de Pratel:

ibm gehet das Maul.

Pracher: Bettler. Pracher Pack: Bettel-Bold. Prascher Staat: armfälige Figur, mit wolfeilen Dingen gemacht. Pracher Dagt: Bettel-Bogt. Belcher Nahme aber, nachdem folche Dienste gekaufft werden, nunmehro in Karten Dagt verwandelt worden, wors unter doch fein Aduocatus Ecclesiae zu verstehen ist.

prachern: betteln. it niedertrachtig worum bitten.

Pracherey: Bettelen. Pracher-Lufe: Semen Staphisa-

griae.

prall: dicht gepfropst, voll. Wird von Ballen, Beuteln, Blasen und dergleichen Dingen gesagt, wann sie dermassen
angefüllet sind, daß man sie nicht leicht eindrücken kann.
3. E. Dat Küssen, oder dat Bedde is to prall: es
ist zu hart gestopiset, und also nicht weich und locker gnug.

prallen, afprallen: vom Anstoß zuruck springen: resilire, propter vim corporis vel tangentis vel tacti elasticam. prellen: in die Hohe werssen, wie man die Ruchse thut.

pratig: ftolg, hochmuthig. Kilianus in Etymolog. p. 414: pratten: ferocire, tollere animos, suberbire: πλατίζευ.

Predig-Stohl. (Sprw. Ze is so fett as een Predig

Stohl: d. i. ftodmager. M.)

Prick: ein Punct. Uppen Prick: gang genau: ponctuelement. Be weet et uppen Prick: nouit accurate.

pritteln: stechen, sticheln: pungere. Dat prittelt em: das ist ihm empfindlich. Unpritteln: anstechen, ans

Driftel: Stachel: stimulus. Conf. Protel.

(Prict Danice idem est, & pritteln nos vocamus at pritte. Anglo-Sax, priccean pungere. Pricca printis

primiseren: phantasiren, un haupte verwirret senn: radoter. (a primicerio, scil. cantore, deducitur. M.)

Protel (07): Stachel, spiggeschnittenes Solggen, Spieggen.

protein: stechen. 3. E. Die Würste werden im kochen geproteit, damit die Lust heraus gehe, und der Darm nicht berste. Conf. pritteln.

protein (on): schwaßen. Siehe pratein, welche Schreib-Art dem Ursprunge praaten naher kommt, auch die Englander prattle schreiben: obmangleich die Veranderung der Vuchstaben in abgeleiteten Wörtern gern zugiebt, wos von das nachstvorhergehende Prokel ein Beweis senn kann.

(Putat Auctor, rectius fore pratein, scil. a Belg. praaten. Assentirer forte, nisi veramque vocalem & & a facile permutabiles iam dudum offendissem in Glossario Theot. Pezii. Prorth, labium; Prarta, labia &c. Nam mirifica est vocalium illa migratio permutatioque, pro varietate regionum & dialectorum. G.)

proven (oe): prufen, kosten, schmecken.

Proven (01): Prabende, Wolthat aus Geistlicher Stifftung, befonders an frenem Brodte.

Provener: Pracbendarius, der des fregen Brodtes ju genieffen bat.

Proven-Freter: einer der Geistliche Guter und Wolthaten im Muffiggange verzehret.

Prüllen: alt verlegen Zeug. it. nugae antiquariac.

(Prüllker: Lauser, Knicker M.)

prunen: untuchtig nehen: inepte farcire. toprunen: ein toch obenhin zumachen.

Prinerey: Stumperen, Nachlässigfeit im nehen.

pruusten: niesen.

(Puddegau: ein Spiel der Knaben mit einzelnen Schnell-Küglein in Grübchen. M.)

N

-

puddeln: pudeln, wackeln, auf schwachen Füssen laussen. Wird von den kleinen Kindern gesagt, wann sie auf die Beine kommen: et puddelt all herüm. Daher een kleen Puddelken: ein Kind das erst zu gehen angesangen. Die Schlesier nennen die kleinen Küchlein Putschen, Putle, und Puttel. Auch mag vielleicht ein Pudel-Zund heissen, der immer hinter seinem Herrn anpudelt.

Duddewuft: dicker fetter Corper.

Pudel: Fehler, Versehen. Genen Pudel maten: it. pus beln: einen Fehl begehen.

puten: flauben, zwacken. it. fleine Dieberen begeben.

afputen : abkneipen ; wie die Rinder an den Blattern und Narben thun.

puthaftig: diebifch, der flebrige Sande bat.

pulen: rupffen, pfluden, flauben. Se pulet fich: fie zausen fich in Schlägeren. Pule em: prügle oder zause ihn.

afpulen, uthpulen: abrupffen, ausflauben.

pulige Arbeit: woran viel zu flauben ift, wozu Gedult und Zeit gehoret.

pulschen: in Waffer oder andere Feuchtigkeit schlagen, darin

rufren , oder damit schutteln.

verpülschen: vermengen, verfälschen. De Wyn is ver-

topulschen: jugieffen, mit unterruhren. Dar is Water topulschet: es ift Waffer dazu gegoffen.

uthpulschen, overpulschen: verschutten.

Pulten: Lumpen, Plunder von zerrissenen Rleidern. Ze hett Beenen Pulten Sver't Lys: er hat kein Rleid am Leibe. Bon-geringen Leuten, die einander heirathen wollen, pflegt man zu sagen (so wie es auch von dem Borte Plünnen angemercket worden): se wüllt ere Pulten tosamen smyten: sie wollen ihren Plunder zusammen werssen.

(Pulter-Allarm: ein Sauffen zerriffener, Lumpen. M.)

auf die Flache des Wassers hinwerssen, daß sie vielmahl wieder davon abspringen mussen, ehe sie matt werden und sincken. Iactus obliquus tessellarum subsultantium. Dieses Spiel, welches die Franzosen Ricochet nennen, war schon in alten Zeiten ben den Griechen bekannt, und hieß Emos eaus mos. Ben den Lateinern beschreibt es gang deutlich Minucius Felix c. 3.

(Duttjen-Litter : Scherf-Rahme des Zeige-Fingers. M.)

Patte: Pfuge. it. ein Biebe . Brunn.

uthputten : ausschöpffen.

Putt-Farken, eigentlich Putt-Farken: ein Schwein, das in der Pfüße mühlet. Weshalber auch ein fauischer unfläthiger Mensch een Putt-Farken gescholten wird. Wiewol ein bekanntes gutes Geschlecht dieses Nahmens in unsern Marsch-kandern wohnet.

(Dutien: Possen, so wol tuftige, als lose Streiche.

purig: poffierlich, feltfam.

Dunenmatersche: Betriegerin, Bubin: friponne, fal-

fette. M.)

Durgen fund Licht-Scheren: ift eine Verneinung, oder Migbilligung eines ungerathenen Dinges, als wenn man fagte: ja Possen! oder scilicet.

Purnelcken: Polichinello: die lustige Person im Puppen-Spiele.

(Duuch: ein altes abgenüßtes Bette. M.)

## 0

Quaad: bose, übel. Ward nich quaad; nehmt et nich quaad: werdet nich bose; nehmt es nicht übel. Ob man als gut Hoch: Teutsch, oder nur aus Noth, in dem so genannten guldnen U. B. C. singe: Quaad von nies mand gedenck noch sprich; mag ein gebohrner Meisner entscheiden. Die alten Quados aber will ich so M 2 wenig fenn, weil er dicke Backen gehabt, und Feuer ausges blafen.

Dunft-Batten: dide Pauf-Baden; Dunft-Kappe: Seidene Frauen-Rappe, die fo breit ift, als wenn fie vom Winde aufgeblafen ware; Dunft-Robr: Blafe-Robr.

fick verpuften : etwas ruhen und wieder Othem ichopffen. (Noftrates dicunt: at pufte lidt, vel at pufte

imellem. G.)

puuftig: heisset in unsern Bier-Landen so viel als unpasselich. Ze is so puustig: er besindet sich nicht wol. Denn, wie derjenige puustet, der matt ist, und keinen Othem hat; also bedeutet puusten auch klagen, oder Anzeige geben, daß einem ein Ding schwer falle.

uthpunften: ausblafen; j.C. ein licht, ein Fener, ein Enge.

uppuuften: aufblafen.

Putt: Topff. Puttsdicht: so dicht als ein Topff. Putts vill: gang voll, und meraph. gang besoffen. Putts Scharve: Topff-Scherbe.

Sprichwörter: De Putt geit so lange to Water, bet he brickt: nichts kann ewig halten. it. man gehet so lange auf seine Kräffte los, bis man banieber lieget.

Reen Putt is fo scheef, dar findt sich een Deckel to: es ift feine Person so hablich oder so berüchtiget, sie findet im Beirathen ihres gleichen.

Be hett noch veel im Dutt: er muß noch vieles erles

ben. Conf. gatt.

Upp'n Dutt gahn: verlohren geben: glaube ich gemacht zu fenn von capot geben.

Dar is nich Putt noch Pann; eine armfälige Haus-

Düttjer: Topffer.

(Dutt. Dani vocant en Dotte & Topffer en Dottes

mager. G.)

Partien fingten : ein Spiel der Rinder, da fie Lopff-Scherben, Aufter-Schalen oder platte Steinchen folder geftalt auf die Flache des Wassers hinwerssen, daß sie vielmahl wieder davon abspringen mussen, ehe sie matt werden und sincken. Iactus obliquus tessellarum subsultantium. Dieses Spiel, welches die Franzosen Ricochet nennen, war schon in alten Zeiten ben den Griechen bekannt, und hieß Exos ganio mos. Ben den tateinern beschreibt es gang deutlich Minucius Felix c. 3.

(Duttjen-Litter: Scherf-Dahme des Zeige-Fingers. M.)

Potte: Pfuge. it. ein Biebe Brunn.

uthputten : ausschöpffen.

Putt-Farken, eigentlich Putt-Farken: ein Schwein, das in der Pfüße mühlet. Weshalber auch ein fäuischer unfläthiger Mensch een Putt-Farken gescholten wird. Wiewol ein bekanntes gutes Geschlecht dieses Nahmens in unsern Marsch-landern wohnet.

(Dunen: Poffen, fo wol luftige, als lofe Streiche.

purgig: poffierlich, feltfam.

Durgenmatersche: Betriegerin, Bubin: friponne, fal-

Duren fund Licht-Scheren: ift eine Verneinung, oder Misbilligung eines ungerathenen Dinges, als wenn man fagte: ja Possen! oder scilicet.

Punnelcken: Polichinello: die lustige Person im Puppen-Spiele.

(Duuch: ein altes abgenüßtes Bette. M.)

## 0.

Quaad: bose, übel. Ward nich quaad; nehmt et nich quaad: werdet nich bose; nehmt es nicht übel. Ob man als gut Hoch: Teutsch, oder nur aus Noth, in dem so genannten guldnen 2. B. C. singe: Quaad von niemand gedenck noch sprich; mag ein gebohrner Meisner entscheiden. Die alten Quados aber will ich so N 2 wenig wenig ju quaaden Leuten, als die alten Ascomannos ju aischen Mannern erymologisiren.

Qualm: Dampf. Ift so gar auch in Bayern gebräuchlich. Siehe Praschii Glossarium.

qualmen: dampfen, rauchen.

bequalmen: mit Dampf überziehen. verqualmen: verrauchen, verfochen.

qualftern: vielen und bicken Speichel auswerffen.

Qualffer: Roller, Schleim: in specie ein starder Muss wurf. (Sprw. So geel as een Qualffer. M.)

quam für kam, vom Verbo kamen: ick quam: ich kam; se quemen: sie kamen. Ist aus der alten Nieder-Leutsschen Mund-Urt, und ben den Hollandern eben so ges brauchlich, daß sie vom Praesenti, ik kome, das Imperfectum machen, ik quam oder kwam. Ja so gar die Ist lander heisen die Unkunst Kvamd. Von bekamen mird bequam: conueniedat. Sollte nicht daher kommen bequem: conueniens, commodus? welches wir, wie die Hoch= Leutschen, die Hollander aber bequaam aussprechen.

quanswys: gerade als wenn: quasi vero. Item: zum
Schein; dem Unsehen nach: in speciem, simulate; z.E.

Jy sünt dar quanswys nich by west: ihr stellet
euch, als wäret ihr nicht daben gewesen. Es scheinet ein
Holländisch Wort zu senn, dessen Ursprung aber nicht
leicht zu errathen, wie solches selbst bekennet Carolus
Tuinman, in semem zu Middelburg 1726. 4. gedruckten Oorsprong en Uyrlegginge der Nederduitsche
Spreekwoorden, P. I. p. 180. Er ist der Meinung, daß
quanswys in der Aussprache sen in verändertes quam G
sus, an stat als quam Gsus: als käme es sonst. Als
lein, wie gezwungen mir diese Ableitung vorsommt, so
wenig kann ich auch eine Quelle sinden in der Schlesser
gewands weise, welches Chr. Meisnerus in Silesia
loquente erkläret durch fortuito, obiter: denn quanss

wys hat meder ben uns, noch ben ben Diederlandern, bie Bedeutung eines zufälligen ober ungefährlichen. Kilianus in Erymologico führet ein Wort an, das beiffet quantfelen, welches er überfeßet: commutare, permutare, bon quant, fo ihm einen Spiel Befellen, wie auch einen folchen bedeutet, der mit iemand Umfas in Sandlung bat. Daber beiffet quantswys, nach feiner Muslegung : collusorie, lusorie, quasi vero, quasi. 3ch erinnere mich, auch in Solftein das Wort quanten, und Quanterey gehoret zu haben, welches einen Umfaß bebeutet, wann einer mit dem andern in Wagren unter ber Sand etwas durchflicht, das doch ben Schein einer orbentlichen Sandlung bat. Mir scheinet biefes am glaublichften. Jedoch ftelle ich bem geneigten lefer endlich anbeim, ob er eine von den andern angeführten Bort-Forfcungen erwehlen, ober es auch mit bem Lateinischen quantus und quafi versuchen, ober endlich bas Stamm-Wort von quanswys gar für anerforschlich halten wolle.

Ouarder: Zals-Quarder: Kragen oder Band am Hemde um den Hals. Engl. Collar. Zand-Quarder: Einfassung des Endes der Aermel an Hemdern, womit sie hinter der Hand geschlossen werden. Fr. Poignet; Engl. Wristband. Büren-Quarder: Hosen Rand, der als ein Band um den keib gehet, und worin die Hosen benehet oder befasset werden. Anderer Arten von Quardern zu geschweigen.

Quarl: ein rothes Auffahren der Haut, ander Stelle, wo entweder eine innerliche Hike ausbricht, oder, wo uns eine Wanke, Mucke, und dergleichen Ungezieffer gestochen, eine Nessel gebrannt, oder etwas giftiges auf die Haut gefallen. So nennen wir auch Quarlen dicke Striemen, die mit Blut unterlauffen sind. Conf. Queese.

Quaft: 1. ein Bufchel, Bundel, von Seide, Bolle, haaren, Febern, Neifern u. d. gt. entweder jum streichen und fegen, wie z. E. Kyfe-Quaft, Kleider-Rehr-R 4 Burfte von feinen und geschälten Birchen : Reisfern; Wittel-Quaft: dicker Pinsel, womit man die Bande überweisset; Theer-Quaft: womit der Theer aufgestrichen wird; oder zum Zierrath, z. E. Bedde-Quaft: an dem Stricke, der über dem Bette hanget, womit man sich empor hilft; Perde-Quafte: am Geschirr der Pferde: fiocchi.

2. ein Aufwand; von dem Verbo quisten; verquissen; verthun, verwenden. Dieses beweiset unser sonst schwerlich zu erklarendes Sprichwort: Dars na Gast, darna Quast: d.i. nachdem die Gaste sind, so schaffet man ihnen auf; oder: wie der Baner ist, so bratet man ihm die Wurst.

quafteln: uthquafteln: 3. E. den Mund eines Krancten, in welchem fich von innerlicher Sige eine weiffe Borche

angelegt bat, die wir den Doff nennen.

Queese: Blasgen oder Blatterchen, so vom drucken oder kneipen an der Haut mit Wasser oder mit Blut unterläusst. Daher Bloot-Queese; Water-Queese zc. Auch werden unter dieser Benennung gemeinet die harten Schwelle an Händen und Füssen: calli, welche allgemach aus Queesen entstehen, und sonst von uns Aehlte genennet werden: tuberculi callos.

Quet (n): Unfraut, das sich durch die Wurgel verbreitet. Jöris-Quet ist ben uns der Nahme eines gewissen Unsfrauts, welches sehr schwer auszurotten, weil es sich in die Wurgeln anderer Gewächse, insonderheit des Burbaums einschlinger, und das kleinste Zäserlein, so davon in der Erde bleibet, wieder zu einer starcken und austreibenden Wurgel wird.

queten : geil und bauffig fortwurßeln.

Das Stamm-Wort ift quick, welches adiectine bedeutet frisch, munter (baber erquicken); substantiue heiset es jung Bieh, von Rindern, Schaaffen, Schweinen u.d.gl. Es kommt dieses Wort vor in Statut. Hamb. P. II. Tit. III. Art. 2. it. im Land-Recht Art. 38. 56. und in unsern

unfern alten Wall-Ordnungen wird verboten, einiges Quich auf die Balle kommen ju laffen.

Ouicl'fteert: ein allzu lebhafter, unstetiger Mensch, der bald hie bald da ist: ardelio, vagus, inquierus. quicl'steerten: schwarmen, nicht auf einer Stelle bleiben konnen: discursitare.

Quicffülver: Quedfilber: Argentum viuum.

Quene (7) heisset ben uns nicht in genere alles, was weiblichen Geschlechts ist, sondern in specie eine verschnittene oder eine junge Ruh, die noch nicht gekalbet hat. Daß es in anderen Mund-Arten auch eine Haus-Mutter bedeute, und wie daher in Engelland die Königin the Queen heiste, davon kann in andern Lexicographis und Glossatoribus nachgesehen werden.

quillen: it. upquillen, uthquillen: aufschwellen: intumescere: wie z. E. Rirschen, Pflaumen, und andere getrocknete Sachen, wenn sie ins Wasser kommen, imgleichen das Holf, wenn es Feuchtigkeit in sich gezogen.

quinckeleeren: boch und gekunstelt fingen. Mag vielleicht beissen sollen quinteleeren, gleich als auf der Quinte der

Beige mas feines und gefrauseltes machen.

Duinckslag, an stat Quint Slag, ein seiner und listiger Streich, per metaphoram von der Quinte, welches auf der Beige die hochste und subtileste Saite ist. Quincks slage maten: Arglist brauchen, oder, wie man sonst saget, Quinten machen. (Sprw. up der letsten Quinte siddeln: das seinige meist ausgezehret, und den lesten heller schon angegriffen haben. M.)

quynen: franklich seyn: languere, contabescere. Sprichmorter: lange quynen is de gewisse Dod: ex diuturno morbo certa mors est. Beter wat'r schynt, als wat'r quynt: pflegt man denjenigen jum hössichen Troste zu sagen, die übermässig dick und fett geworden.

(Nos dicimus: at quinie, atque Lange at quinie et de visse Dod. Anglo-Sax. qwanian, languere, & cwinan, tabescere. G.)

quofen: zermalmen, quetfchen, ju Mung machen.

inquofen: hinein fauen, allmablig hinein freffen. quoset dat Brod noch all benin: er fauet an bem Brobte fo lange, big er es ju Leibe hat.

mubbel: ein dickes hervorragendes Rett oder Rleifch an einem Corper, bas fich wie fleine Bugel ausgelegt bat. Alfo beiffet es von einem febr feiften Ochfen: Ze bett rechte Quubbeln van Bett upin Lyve.

quubblitt: quabblicht, fleischicht, woran ein bickes Rett

zu fühlen.

quurd'halfen: fid murgen, als einer, bem etwas im Salfe flecket, welches er weber hinunter bringen, noch wieber von fich geben kann.

Raa: Segel Stange: Antenna.

Raa Segel: groffes vieredigtes Saupt. Segel an ber Quer-Stange des Maftes. Solland. Raa-Zeyl: movon die groffen Gee-Schiffe felbst ben Mahmen Kaas Segel führen, weil fie fich badurch von andern gabrzeugen, die etwa nur Gaffelellaften (malos furcatos) haben, unterscheiben.

raaftern: raffeln: ftrepere.

Raafterer: Plauberer: qui auribus obstrepit.

raben: uthraben: ausrotten, mit fammt ber Burgel ausgraben, wie man den Baumen und Bufchenthut, wo ein Land zu Ucher ober Wiefen gemacht werden foll: exicindere, eradicare.

> (Danis est at ubrybbe: Anglo-Sax. arydid, expilatus. G.)

Radt: na der Radt: nach der Reihe, nach ein ander: vielleicht wie die Speichen ober Schienen eines gedrebeten Rades.

aff un Retel : ift der Mahme einer groben und harten Urt gedor=

geborreter See-Fifthe, die einen ftarden Magen erfors bern.

Rahme: ift zwar ein allgemeines Teutsches Wort; es verdies nen aber desselben deriuata, und zum Theil idiotica ans gemercht zu werden.

wand-Rahme: das Gestelle der Tuch-Scherer oder Gewand-Bereiter, worin sie die Tucher spannen. In Samburg führet eine bekannte Gasse noch denselben Nahmen, weil vormahls die Nahmen der Wand-Bereiter daselbst gestanden.

rahmen: bestimmen, errathen, treffen. Mate rahmen: Maffe halten. Wol kann't jummer fo rahmen:

wer kann es allemabl fo treffen ?

berahmen, und anberahmen: definire, constituere, determinare: weil die Grosse und Grenge eines Dinges durch den Rahmen bestimmet wird. Irren demnach diejenigen, welche meinen, man musse schreiben beraumen, und anberaumen, als fame es her von Kaum.

(Apposite castigauit Auctor eorum errorem, qui iubent scribere beraumen. Atque Dani semper scribunt ac voce efferunt at berämme Diden, praesinire tempus; beramme en Dag: diem constituere. Ramen, collineare, ictum dirigere, in Otfrido plus semel. Vid. Schilteri Glossar. p. 672. Sed Danis ramme est scopum ferire, assequi, rem acu tangere. G.) Hieher gehöret aus dem alten Sächsischen land-Rechte Lib. II. Art. 38:

"Db er aber scheust oder wirst einen Mann oder ein
"Biehe, als er ramet eines Vogels, darumb verteilet
"man ihm seinen Leib nicht ze.

narahmen: nachdencken, nachahmen wollen, etwas zu treffen suchen. Man sagt, König Christian der IV. habe dem Slückstädter Bier den Nahmen Rahmma bengelegt, weil damit versuchet worden, ob man Hamburger Bier nachmachen könne. Sonst muß sich auch das Burtebuder Bier so nennen lassen.

Unrahm: Freihum. Up eenen Unrahm kamen: auf irrige Gedanden gerathen. raten:

raten : 1. treffen, rubren. Den Regel raten, d.i. treffen. Be is licht geratet : er wird leicht empfindlich. Watratet by bat? quid hocadte? Dat funt Saten, de my nich raten: das find Sachen, die mich nicht angehen.

anraten: attingere.

2. fommen, gelangen, bingerathen. Ge rateben up't Droge: fie geriethen aufs trocene. Jcf tann nich an't schryven raten: ich fann nicht

zum Schreiben fommen.

3. ruden, freichen, fegen. Dat Gelb vam Difche afraten; den Sand van een raten; dat Suer inraten, toraten, to hope raten, bers uthraten ic. Gollte wol das Wort rechen bie mit verwandt fenn, weil man mit der Reche etwas zusammen holet ? Ich glaube es. Bir nennen die Reche Zarte, vielleicht per metathefin, pro Rabte.

ratten : fcmugen, fudeln, garftig zu Werche geben, Schinders Urbeit thun.

afratten, rein ratten: fordes derergere; wann nehmlich etwas fo fehr befubelt ift, daß es mit der Reinigung felbft eine unflatige Dube giebt. Alfo fpricht man: Dar schole jo wat mit to ratten trygen.

inratten: durch und durch einfudeln.

toratten: jufdmußen. Ze rattet fick darmit to: er machet fich bamit garftig.

uthratten: Schelten, ausmachen. 7cf rattede em bes get uth: ich gab ibm einen derben Muspuber.

Ratter: Schinder. It. Schelt : Mahme der Sunde.

Ratter . Knecht: Schinder . Knecht; Katters Kuble: Schind, Grube; Ratter, Teve: Schind, Sund.

ratterig: unfauber, fcmusig. Katterey: Unflatigfeit, Saueren. ramenten: rumoren.

Ramm: 1. Bod: aries.

Ramm-Block, womit man Pfale einstoffet oder rammet: ab arietando.

rammeln: Teavileiv.

2. Rrampff: spasmus. Den Kamm in de Sote Briegen: contractura neruorum in pedibus affici.

Kange; een grooten Kange; ein groffer Mensch; ein groffes Thier.

rangen: wild und must zu Wercke gehen. Ze deit nicks as ryden un rangen: er hanget immer auf dem Pserdez er führet ein wildes leben. Einige sprechen ryrangen, welches zusammen gezogen aus ryden und rangen. Insonderheit wird dieses Wort viel gebraucht von der Wildheit wuster und ungezogener Kinder.

rangeln: ringen. Sich to hope rangeln: fich faffen und tummeln, ob einer den andern niederwerffen konne,

wie die muthwilligen Jungen.

derrangeln: durchprügeln.

afrangeln, it. herunder rangeln. 3. E. Die Haube vom Ropffe.

Rapp-Saat: Rube-Samen, woraus Del geschlagen wird. Seiffet eigentlich Raep-Saat, den Raepen sind ben den Sollanden Ruben.

rapp: schnell, seicht, geschwinde: agilis, celer, rapidus. Rapp up den Beenen: hurtig zu Fusse. De Schale is rapp: die Wage schlägt schnell. Man sagt es auch von Thuren, Schlössen und dergleichen, welche leicht und willig aus und zugehen. Der alte Vocabularius Teuthonista erkläret es rohe, wüsste; und rappen heisset ihm so viel als rauschen, unbändig zu Wercke geshen. Wir hingegen brauchen das Wort rappen oder rappsen sür raffen, rauben, geschwinde wegnesmen. Inzwischen geben alle diese Begriffe zusammen gnugsam

die Ursache an, warum ben uns ein gemeiner Pobel, oder ein zusammen gelaussenes liederliches Gesindel genennet wird Jan Rapp un syn Maat. Was aber unter den Pferden ein Rappe heistet, davon ware ich, mit gutigster Erlaubniß des gelehrten In. Verfassers der Hamb. Beerichte (A. 1743. p. 387) wol nicht der Meinung, daß es von unserm rapp herkomme, indem ein Rappe fein schnelles, sondern ein ganß schwarzes Pferd bedeutet, und folglich eher mit dem Kaben, als mit dem rappen, in eine Wort-Verwandschaft zu sesen ist.

rappelköppisch: jachjornig. ungehalten, aufgebracht. Die Schlesier sprechen reppelköppisch, und Hr. Meißner in seiner Silesia loquente, pag. D. erkläret es: der unruhig, verdrüßlich ist, d. E. mache mich nicht reppelköppisch, d.i. verdrüßlich, verdrossen: item der von seinem vorgefassen Schlusse, wozu man ihn gebracht, wieder abgehen will. Allein, weder diese Schreib-Art, noch die Auslegung, gebietet uns von dem Stamm-Worte rapp abzugehen; indem allhier der Jorn, Verdruß oder Unmuth, als was schnelles und übereilendes angesehen wird.

Rapphohn: Feld-Huhn: perdix: also genannt, weil es hurtig und geschwinde im lauffen und fliegen ist, sobald es eine Nachstellung mercket. Diesemnach sollte man billig schreiben Repphuhn, und nicht Rebhuhn, weil letteres nur zu allerhand unersindlichen Herleitungen Gelegenheit gegeben hat. Denn einige führen es her von Rebe, weil dieser Bogel gern Trauben isser andere vom Korn, welches im Ungel-Sächsischen Kyp heisset: noch andere von Rapen oder Küben zc. Unsere Meinung hat die Ehre, von einem rechtschaffenen Gelehrten bestärgtet zu werden, in den Hamb. Berichten 1743. p. 797.

Rappsnabel: dafür schelten wir einen jungen unerfahrnen Menschen, insonderheit wenn er schnell zu reden ift, und ein nasenweises Maul lauffen lässt. Denn ein rapper Schnabel beiffet ein burtiges Maul. reppen, fich reppen : fich jauen, eilen. Reppt ju : macht fort!

raren: plarren, fchreien, laut weinen. Ze fettet ben Zals up un raret. (it. Ze legt be groote Kar to, M.) Er weinet lautes Salfes. Zulen un raren. fiebe blaren.

rateln: raffeln, flappern: crepitare.

Ratel Ding: Rlapper: crepitaculum.

Ratel-Kerls: heiffen in Samburg die Nachtwachter, mes gen der Rlapper, momit diefelben, wie andersmo mit dem

Sorn, ihr Zeichen geben.

ratern : ift eben baffelbe, und icheinet beides von den Rabern bergutommen, die auf ben Steinen ein Beraffel machen. Ze fleit darup, dat et ratert un bevet; er fchlagt dars auf, bag es raffelt und bebet. Meraphorice: plaudern, plappern. Se ratert my fo veel to'n Ohren: Sie betäubet mich bermaffen mit lautem reben. Daber Ba terer: Plauberer, Plapper = Mag.

Rave: bas bariche auf einer Bunde oder einem Gefchmure: eschara. Hollandisch: Rappe, it. Roof, Rooften: Crusta vulneris, crustula scabiei, scabies incrustata, quae plerumque decerpi solet. Sax, Raua.

p. 427

rebbeln, utbrebbeln: ausfaseln. Ein Leinwand, ober Tuch, das nicht gefäumet ift, bat rebbelt uth : das fafelt aus.

uprebbeln heiffet ben uns einen Strumpf, ober fonft etwas geftricftes, wieder in Raben auflofen.

rebbelig: fafelicht, von lofem Gewebe, bavon die Faden leicht auseinander geben.

(rechtefort: eben iego, den Augenblick, M.)

reddelos: baufallig, schwach, schadhaft, das sich nicht mehr

retten ober jufammen halten fann.

reede (adiectiuum): bereit, fertig. reede maten : fertig machen. reede Geld: parata pecunia. uth fynen reedes ften Middeln wat vermaten: legare aliquid ex bonis paratioribus.

reede (aduerbium) it. allreede, allreede, und per Syncopen Belgicam ree, rees, allree, allrees: schon, bereits, assereit. Engl. already. Wachterus in Glossar. p. 1228: Hoc aduerbium, omnibus olim Germanis commune, nunc solis Trans-albianis proprium vsitatumque, cum vniuersa cognatione aprissime referri potest ad raden, properare, cum impetu & celeritate ferri, cuius antiquitatem infra ostendo

reeden: bereiten, fertigen; uthreeden: ausruften. Bird beides vornehmlich von Schiffen gebraucht.

Reeder : Schiffs-herr, Eigener, der ein Schiff, entweder gang, oder zum theil, auf feine Roffen in die Fahrt feget.

Reederey: Fertigung und Ausruftung der Schiffe, wozu man die Gelder verschieffet, und aus den Frachten hinwieber seinen Bortheil erholet.

Reede; ein bequemer Ort auf dem Strome oder auf dem Meere, in der Nahe einer Handel-Stadt, wohin fich die See-Schiffe legen, wann sie ankommen, oder wann sie zur Abfahrt reede sind: Statio nauium ad ripam vel littus, prope emporium.

bereeden: bereiten. Wird insonderheit vom Luch, leber und Weingesagt. Daher Wandbereeder, nach gemeiner Aussprache Wanbreder: Luch-Scherer.

Bereedsel: Ein Mittel von Haus-Blasen und andern niederschlagenden Dingen, welches an den Wein gethan wird, um ihn klar und schoon zu machen.

gereedt: bereit. Engl, ready. Sich gereedt maten; fich fertig machen.

inreeden: mit inreeden: Schiffs-Part nehmen, seinen Theil zur Ausrustung mit einschiesen. Synecdochice: symbola collata, cuiusuis aleae periculum experiri: mit einsehen, benlegen, zuschiessen, auf Hoffnung eines Geminnes, oder auch zur gemeinen kustbarkeit.

toreeden: guruften: infonderheit den Teig anrichten gunt

Brobt bacten. al. toffren.

Reem: 1. Riem: lorum.

Reemter: Riemer: lorarius.

2. Ruder: remus.

reemen: rudern: remigare.

Reep: Seil, Strick, Tau. Reep: Glager: Seiler:

Reeper = Bahn: Drefe = Bahn der Geiler.

(Dan. Reeb; Anglo-Sax. Rape, vnde After-rape, postilena. Cambro-Brit. Rhaff, funis, & Rheffyn, funiculus. G.)

reyen: nur obenhin zusammen hefften, was hernach recht genehet werden foll.

anreyen: anbefften, mit weiten Stichen.

Repedrath: Seffte-Faden, der hernach wieder ausgeza-

Repfter, oder Reefter: ein schmales Stücklein leder, welches die Schu-Flicker an das Ober-Leder segen, wann selbiges von der Sohle abgesprungen.

rein: (aduerb.) ganh, gar: plane. Die Ober Sachsen fügen es gemeiniglich nur zu notionibus prinatiuis, z. E. reine ledig, reine ab, reine todt, reine nichts, oder wie es nach dasiger Mund: Art lautet, reene nischt: gar nichts. Wir aber sehen es auch zu positiuis, z. E. rein vull: ganh voll; he is rein dull: erist gar tollze und so sprechen auch die Bayern: rain kalt: sehr kalt.

reken(7): 1. rein, sauber; renlik un reken: reinlich und nett; een reken Wys: ein reinlich Weib; reken Zuus maken: aufraumen, rein Haus machen; reken Botter: reine Butter, davon das Thara abgezogen ist.

> 2. fertig, richtig: reten un reede: bereit und fertig; reten Beer: fertig Bier. Ze tehret res

Pen up: er zehret richtig auf.

unreten: unreinlich, unordentlich.

- retten: dehnen: distendere. retten un ftryken, geschiehet nach der Wasche. Sick retten: sich ausdehnen. Rette Been heisset der Tod.
- Reventher: ein groffer Saal in den Kloster-Gebäuden, welscher der Dunchen entweder zum allgemeinen Speise-Zimmer, oder zum Spiel und andern Ergehungen gedienet. Ist gemacht aus Refectorium, wie Dormiter aus Dormitorium, Leckter aus Lectorium, Jibürken aus Ciborium.
- Ribbspeer: sind die Schweins-Nippen, die unter den Speckseiten ausgeschnitten, hohl zusammen genehet, und nachdem sie mit Aepfeln, Pflaumen, Castanien it d.gl. gefüllet, am Spiesse gebraten werden.

Richt: per aphaerefin, an ftat Gericht. Len Richt gist:

Richte-Banck: ein Schranck, in Gestalt eines Tisches, worauf in der Ruche angerichtet werden kann.

Riff: Sand Banck; wann sich ein angespühlter Sand in eis nen vom Lande abgehenden langen Streiff gesetset hat, worauf die Schiffe leicht konnen zu sigen kommen.

Rifft: Gerippe. Ze is so mager als een Rifft: wie ein Sceleton.

Ritte: hölgerne Stange, worauf man Zeug zu trochnen hanget. Bermuthlich nennen wir daher einen langen schmalen Menschen eenen langen Kitts, ober een teemlich Rittschen. Das Stamm-Wort mag seyn retten.

Rittelrey: ein langer Reihen, worin die tangenden, ohne fonderliche Runft, luftig herumspringen.

ringe: adiective: schlecht, geringe: vilis, leuis, facilis: een ringe Winsch: ein geringer Mensch; ringe Lüde: gemeine zeute; mit ringer Woit: mit wes niger Muhe. Auch heisset es von einem Krancken: he is man rechtringe: er befindet sich sehr schlecht; item he is ringe worden: erist abgefallen, mager und elend geworden.

aduer-

aduerbialiter: Dat kann ich ringe dohn: das kann ich leicht thun. So wat kunn ringe bohren: bergleichen könnte sich leicht zutragen. Ju deit et wol wat ringer: ihr könnt euch wol schlechter behelffen.

ringern: verringern, geringer machen und werben.

(Nihil hinc colligimus aliud, quam in Dialecto Saxoniae voces occurrere, in quibus praepolita syllaba ge abiicitur, quam studiose solent Germani superiores conseruare, etiamsi apud veteres Theotiscos haud raro omissam. Vid. Schilteri Glossar. p. 685. Dani vbique particulam ge praeciderunt: quibus & ringe, vi-

lis, in vsu est frequentissimo. G.)

(ringewegern: unachtsam, ohne Bedacht, unerwogen.M.)
Db ich zwar bekennen muß, daß mir dieses Wort ben uns
niemahls zu Ohren gekommen, so habe ich doch daher
feine Ursache, es vorben zu lassen, indem ich ben vielen andern, offenbarlich gemeinen und bekamten Wörtern sehr
oft iemand angetrossen, der sie von ungefähr noch nimmer
gehöret. Ueberdem zeiget sich der Ursprung dieses Worts
von ringe und weg gank klärlich, und die Endung in
ern, wodurch eine qualitas frequens subiecti angezeiget
wird, ist aus mehren dergleichen adiectiuis, als hebbern,
rytern, speelern ze. bekannt. Hiesse demnach dersenige
ringewegern, der etwas ringe weg zu thun, d. i. leicht
von der Hand zu schlagen gewohnt ist; oder auch: unter
dessen Handen etwas ringe weg kömmt, und leicht verlohren gehet.

Feile nehmen. Metaphorice: mit Worten oder mit Schlägen hart durchholen. Ze hert em deger rintes

fylet: er bat ibn tuchtig in der Cur gehabt.

Rioole: Fach, Schicht Bort, für Bucher und Krahm-Bace ren: Repositorium, loculamentum tabulatum. Kilianus giebt diese Bedeutung: Riuus, riuulus, canalis, alueus, fossa, lira, sulcus, & cloaca. In feiner von dies fen ist das Nomen ben uns im Gebrauch, aber wol das Verbum rioolen, welches bedeutet ein Stuck Landes Furchen-weise tieff umgraben.

Kys: Reis: furculus, virgula.

Barten-Rys: Birden-Reifer, Gin Recept für unartige Rinder.

Kyfe-Beffem: Befem von Bircken-Reifern, die fich von Beide-Beffem, Brahm-Beffem 2c, unterscheiden.

Ryfe = Quaft: fiebe Quaft.

rysen: 1. steigen, aufgehen, aufstehen, sich erheben. Holl. ryzen. Engl. to rise. De Sünn ryset: die Sonne kömmt höher. De Waare is in't rysen: sie schlägt aus. Dat Schipp kann nich wedder rysen: das Schiff kann sich forne nicht wieder heben. Das Gegentheil ist dahlen: sinden, sich niederlassen. Verswandte, wo nicht gar Stamm-Wörter, scheinen zu senn: Kys: surculus, weil er in die Höhe schiestet, und Kyse: gigas, weil er andere Menschen an Grösse übersteiget.

2. aufquillen, sich ausbehnen, welches wir sonst auch nennen torysen, upgahn, uthdezen. Es stecket darin ebenfalls der ersterwehnte Begriff des steigens oder empor gehens, und wird gesagt vom Mehl, Grüße, und andern trockenen Sachen, die im Wasser aufquillen. Das Sprichwort: wor wat is, dar ryset wat, will so viel sagen: Wer Mittel hat, thut sich gern damit hervor: eben wie wir sonst zu sagen pslegen: de et lang hett, de lett et lang hangen. Jehlet also der Herr von Leibniz sehr weit, wann er die Worte: dar ryset wat, also erkläret: es nimbt ab, verdirbet, es wird was davon genommen, verlohren. In Collectan. Etymol. p. 50.

(Kyfen, steigen. Sic & Dani: at reyse sig, reyse sig i Warret. 2t reyse et Juus: h. c. acdificium iam fabrefactum erigere. G.) Anglo-Sax. arisan: surgere. Vid. plura in Schilteri Glossar. Teus. p. 686. Excerpt. Meicr. p. 263. & 280. Wachter Glossar. p. 1271. & 1291.

ryten: reiffen. ryten laten: darauf gehen laffen. Lat rysten: nur immer drauf! Wort der Verschwender.

Ryt un Splyt: Vernichter, der alles zerreisset und zerbricht.

rytern: der viel aufreiffet, nicht schonlich mit feinen Sachen umgehet.

anryten: mit eenem anryten: mit iemand sich verstoffen, in harte Worte gerathen. So spricht zwar der gemeine Mann; foll aber eigentlich heisen anryden; wie denn auch der Hoch - Teutsche in demselben Verstande saget anreiten.

upryten: verbrauchen, verschleissen. Ze ritt veel upr er verschleisset viele Rleider. Daber nennen wir einen Menschen, der seiner Rleider gar nicht schonet, eenen rechten Rytap. Eben so wird auch afryten gebraucht.

Rete (n): Rif, Spalte: rima, fissura. Dor de Rete Lyten: rimari.

reterig : das voller Riffe iff : rimofus, rimarum plenus.

ryve: frengebig, milde, auswürffisch: liberalis, prodigus. Ze is allto ryve: er wendet zu viel auf. ir. aduerbialiter: reichlich. Ze gift ryve: dat liberaliter; ryve Zuus holen: in der Haushaltung viel aufgehen lassen.

Beryf, und Geryf: Gebrauch; Rugen, Behuf. To fynem Geryf hebben: zu seinem Dienste haben.

beryven, und geryven: versehen, versorgen. 117it Geld geryven: mit Gelde an die hand gehen. Dat kann be syn gang Butts mit beryven: da kann er sein ganges haus mit versorgen.

beryflick: nußbar, bequem. Gen beryflick Schapp: Ein bequemer Schranck, ber gute Gelegenheit hat.

Roden heissen die hohen Stangen oder Pfahle an den offenen Korn- und Heu-Schobern, an welchen das Dach hoher oder niedriger gestellet werden kann.

D 3

Roden Zinrick: Semen Sanguinariae.

rögen (01): 1, anrühren: Arütjen röge my nich: Noli

me tangere.

2. aufrühren, rege machen, in Bewegung segen. Ze kann sich nicht rögen edder bögen: er er ist gang lahm und steiff. De em röget, de röget eenen stullen Zuupen: wer ihm zu nahe tritt, der kommt übel an. Ich will dy rögen: ich will dir Füsse machen.

berögen, fict berögen: fich bewegen, motion brauchen. Ze is noch berögt gnoog: er kann fich noch gnugfam

fehren und wenden.

uprogen : aufzusteben zwingen, bom Sige oder Lager treiben.

rögsam: regsam. Rögsame Koft: Speise, davon die Säffte des Corpers in Wallung gerathen.

Ronne: Roden: filigo.

Koggen-Kiffe: der Nahme eines Gefangen-Thurms in Hamburg, wohinein die Verbrecher auf Waffer und Brodt gesehet werden.

Roggen-Klütjen: So mussen sich allhier die Geest-Bauren nennen lassen, dahingegen die Marsch-Leuse Weesten-Klütjen heissen, weil diese von Weißen- jene von Rocken-Mehl ihre Klümpe machen.

Koggen-Wulf: Man sagt von einem groben und saulen Menschen, der sich unartig hingestrecket hat: Ze ligt dar, als een Roggen-Wulf. Liegt etwa der Wolf gern im Rocken-Felde? oder woher kommt soust diese Redens-Urt?

Roblte: Schafgarben: millefolium. Robm: Sabne, Rahme: flos lactis.

afrohmen: Die Sahne von der Milch abnehmen.

Robr: bedeutet, auffer dem Schieß-Gewehr, auch ein Steuer-Ruder. Soll. Roer, von roeren: regen, bewegen.

Robr = Pinn: Clauus, gubernaculum.

iobren:

robren: rubren, regen.

Rohrim (it. Zans Rohrup. M.): also nennen wir denjenigen, der nichts auf seiner Stelle liegen laffet, sondern alles herum ruhret und in Unordnung bringet.

(2trore om, rore ombring Dani quoque dicimus. Anglo-Sax. hreran, agitare; gerhoered, commotus. Apud Otfrid. ruaran, concuti. Plura suppeditat Wachterus, col. 1325 seq. in Ruren. G.)

beröhrig: rege, hurtig. Wird sonderlich von alten leuten gesagt, die ihrer Glieder noch mächtig sind. Ze is noch teemlick beröhrig: er ist noch ziemlich ben Kräfften.

rojen: 1. rubern.

2. den Gehalt eines Fasses ausmessen. Daber der Maaß-Stab, den die Wein-Rüper hierzu brauchen, der Koje-Stock genanntwird. Zweifels ohne von Kode, Nuthe, Meß-Ruthe.

Konne: Rinne, Dach . Rinne.

Schott & Konne: kleine Rinne, so zwischen dem Dache und denjenigen Schorsteinen gelegt wird, die an der Seite des Daches heraus gehen, damit der Schuß des Wassers nicht ins haus dringe.

Könnsteen: Rasbach, Rinne an der Erde, zu Abfährung des Regen- und Spuhl-Wassers. Weit nun selbige Rinnen in den Gassen, die in der Mitte erhoben sind, hart vor den Häusern hergehen, so kommen daher solgende Redens-Arten: Tich över den Könnsteen kamen: nicht aus dem Hause kommen. Ick wull darüm nich över den Könnsteen gabn: ich wurde mir darüm nicht die Mühe geben, einen Fuß aus der Stelle zu sesen. Weer kyk in synen Könnsteen: Ein ieder kehre vor seiner Thür. Go wird auch der Johann Zagel, oder das gemeine Schiffs-Volk, weil es leicht zu Fusse ist, Könnsteen- Springer genannt.

(Rook: Rauch. Reen ffier noch Rook: schlechtbestellte Haushaltung. Myn Schorsteen treckt allerhand D 4 Rook: Rook: ich effe alles mit. Darvan schall de Schors feen wol rooten: bas wird fchlechten Bortheil brins gen. De Root trecft achter em up: er faget die Wahrheit nicht. M.)

Rooke Soner nennet man bier diejenigen Suner, die aus den Landerenen jahrlich als ein Tribut an die Obriafeit geliefert werden muffen. Wober fie alfo beiffen, kann ich eben fo wenig mit Bewißheit fagen, als woher ber Sahn ein Brand Zahn beiffe, ben an einigen Orten im Braunschweigischen die Bauren ihrem Pfarrer geben muffen.

Rook: Rabe, Raub-Bogel. Ze Killt as een Rook: ex stieblet wie ein Rabe. Leibnitius in Collect. Etymol. p. 50. berffehet darunter einen groffen Raben, ber im Braunschweigischen ein Kulch Rabe, ben uns een Kluncker, Rave beiffet. Die Engellander haben baffelbe Bort Rook, welches aber William Sewel in feinem Morter-Buche Niederlandifch überfeßet zeker flag van een Kraai, d. i. eine gewiffe Urt Rraben: und hiemit Scheinet das ftehlen naber augutreffen; weil nicht fo wol Die groffen Raben, als vielmehr die Rraben, fich um und ben ben Saufern finden laffen, und dafelbft manches ente menden. Rook und Rogue beiffet im Englischen auch eis nen lofen Schelm, Betrieger, Gaudieb: rooked, betros gen, geschneußet.

Koseten - Koth: Bezetta rubra.

(rofotje Appeln: rothe Mepffel, die fuß find. M.)

roß: vom Italianischen rosso, rothlich: rubidus, subrufus. 3. E. Rofinen, Rirfchen, Pflaumen fallen roß, wann fie unreiff getrochnet find.

roteln (on): siehe rateln.

Rothschar: geweichter Stockfisch. Kilianus in Etymol. schreibet es Rood-schaere, rood-scherre, und giebt ihm eine etwas. engere Bedeutung, nehmlich: Tomus pifcis aselli: tenuior aselli piscis ventri & abdomini praecisa portio.

Notte:

Rotte: Rage. Kotten fchilt man die Rinder und fleine Leute, Die fich maufig machen. 3. E. Ben luttje Rott van't Deeren ; ein fleines Madgen. (Gprw. Man tann fich up em fo veel verlaten, als up eene bobe Kott: er ift eben fo zuverläffig, als eine tobte Rage. M.)

Rotten-Kruit: Ragen-Dulver. Bon einem ichlauen und verschlagenen Menschen heistet es : de is fo

fcblimm as Rotten : Rruut.

rotten: faulen: purrescere.

anrotten: ju faulen anfangen, anbruchig werden.

perrotten: verfaulen: putredine confumi. rottigt, it. rotterig: angefaulet, anbruchig.

Kove: Ruben. Rove in de Buuren : fagt man zu leuten, bie bon Delicatessen feinen Gefchmack haben.

(Koveten fcbrapen: auszischen, und mit ben gingern anzeigen, daß einer bingeben, und Ruben ichaben moge. M.)

rucfeerfen : f. Bers.

Ruffel Dof: alte Rupplerin. Mal. ruffiana.

Rutelten, Rutel - Bufch: Blumen - Straugchen, um baran zu riechen.

Bulle, it. Bull Bolt: bebeutet ben uns auch eine Balge, ders gleichen man jum platten, wie auch taften barauf fortzus schieben, gebrauchet.

(Kulle, Land-Kulle: langes Drellen ober Leinen Tuch, fo auf einer Rolle hanget, die Sande damit zu trochnen. M.)

Rummel: 1. Ramp: ein ohne Bahl und Unterschied gufammen genommener hauffe; congeries indis-Im Rummel topen; ben gangen Sauffen, wie er ba ift, wegfauffen, ohne die Stude auseinander ju fegen, und iebes ju taxiren: emere per auersionem, a Seows.

> 2. im Rarten Spiele beiffet ein Kummel, mann man einerlen Rarten in ber Sand hat, und mit

Auflegung derfelben gewinnet.

Rume

Rummeley: allerhand altes haus-Gerathe und geringe Sachen, die man Stuckweise nicht verkauffen kann, sonbern zusammen werffen muß.

rummeln: poltern: ftrepere, murmurare, vt in aere tonitrua, & in ventre bombi. Rummeley im Lyve: murmelnde Binde im Gedarme.

(Rump: Wambs ohne Hermeln. M.)

steenen: der Wagen raffelt auf den Steinen. Ulfo, wann einer auf harten Juhr: Begen gestossen worden, heisstes: ich bebbe my deget moten rumpeln laten.

Rumpel-Kare: ein alter unfanft gehender Wagen. Einige sprechen auch Rummel-Kare, und rummeln für rumpeln, welches doch nicht einerlen.

Ding aus feinem Geschicke kommet. Das Wort scheinet von der Folter hergenommen zu senn, auf welcher der Leib des Missetzischer hart angegriffen und gedehnet wird.

rumpslump: unausgesucht, vor der Hand weg, ungemessen, ungewogen. Wird von einer Urt des Kausses gesagt, der nicht nach Masse und Gewicht geschiehet. Z. E. Wenn Schweine nicht nach Pfunden, sondern lebendig und ungewogen gekausst werden. Das Gegentheil vom rumpsstump ist habenrein. Siehe lit. H. Cons. Kummel, welches doch nicht einerley.

Rund-Stuck: weiß Brodt von runder oder langlicher Figur, theils überschnitten, theils nicht überschnitten, fo ju i bis I fi gemeiniglich gebacken wird.

rund scheten: mit demjenigen, was man hat, richtig auskommen. Ze kann nich rund scheten: er brauchet mehr, als er hat.

Crunen: raunen. Sprw. De runet, be lägt: ein Ohren-

Runks: ein groffer hund. Meraph. ein fauler und grober Tolpel.

runt=

runtfen: faul und laffig liegen, fich ftrecken und behnen.

Runtuntel: ohle Runtuntel: Schelt-Rahme eines alten berrungelten Beibes, der aber nicht nur ben uns, fondern auch fo gar im Ober Lande gehöret wird.

Kufchen-Plate: ein unachtsames Frauenzimmer, das allentshalben herdurch rauschet, und auf den Wolstand in der

Rleidung nicht viel schläget.

Auschen Slegen: Schlitten mit Schellen. Einige spreschen: Abienschen Slegen: Ob aber diese Schlitten nicht vielmehr vom Geräusche, als vom Kheine, ihren Nahmen haben, gebe ich zu bedencken. Es wäre benn, daß man beweisen könnte, daß solche Art von Juhrs Werck am Rhein-Strome erfunden, und zuerst wäre gebrauchet worden.

Kuten: Fenster-Scheiben: Carreaux. Diese waren in vorigen Zeiten geschobene Bierccke. Unsere Glaser nennen es Stuten-Ruten, von der Gestalt eines bekanhten so geformten Brodtes. Daber auch noch die Figur der Ruten oder Carreaux auf den Karten-Blättern.

Ruter = Salve: laufe = Salbe.

rutern: wild und fluchtig fenn. Zerim rutern: herum rennen und lauffen. Wird insonderheit von Kindern gesagt.

(Biter-Ball: eine Urt des Ball-Spieles, moben es viel zu lauffen giebt. M.)

ruue: raube.

Runeryp: ein rauher Reiff, der sich auf die Gewächse leget, und selbigen oftmable schädlich ist. Et hett runerypet: es ist ein rauher Reiff gefallen.

Better, mit Ralte, Maffe und Wind: turbida tem-

pestas.

rung: rauch. Attuge Uble: fo nennet man gleichnisweise einen ungefammeten Ropff, mit verworrenen Saaren.

Rungwarch: Pelswerch.

Rung Moder - Krud: Pulfatilla.

ruugen:

ruugen: die Federn abwerffen, wie das Gevogel ju ge-

Ruim: Raum. To Ruime Bamen: Mus dem Bette auf-

ruum, adiectiuum: ledig. Kuum Zuus maten: aufraumen, bas haus ledig machen.

etum, aduerbium: geraum, vollkommen: affatim, plane. Et sünt ruum twee Mylen: es sind geraum zwo Meilen. Myn Luus is ruum so groot als dyn: mein Haus ist vollkommen so groß als deines. Zuum meten: reichlich messen, Uebermasse geben: largiter metiri.

Kümer: ber etwas ledig machet. Bübelrümer: Beus telfeger. 3. E. Falfche Spieler, und lose Abvocaren.

Zuum - Schottel: Plauder-Tasche, Großsprecher, der viel ins Gelag hinein schwaßet.

## 6

Saal: heistet in Hamburg nicht allein ein groffes Lust- oder Prunck-Zimmer, sondern auch eine Art der Wohnung mittelmässiger und geringer Leute. Sie sind nicht an der Erde, sondern in den oberen Stockwercken der Häuser, öfters viele, neben und über einander, und bestehen gemeiniglich in einem Wohn-Stüdgen, nebst einigem Gestaß für Geräthe und Feuerung. Es giebt deren eine groffe Menge, von unterschiedlicher Gröffe, Gelegenheit und Miethe. Man nennet solches up'n Saal wahenen, und die Bewohner Saal Lüde.

Saat ist zwar im Hochteutschen seges, oder sementis, ben uns aber bedeutet es auch semen. 3. E. Mahn-Saat: Mohn-Samen. Vagel-Saat: Speise der Bogel von allersen Samen.

Saat-Seyer: Saemann. Sprw. De Saat-Seyer Fummt: wird gebraucht, wann man an iemand mercfet, daß daß er schläfferig wird. Denn so wird er stille, und ben stillem Wetter pflegt man zu faen. Gine gleiche Meinung hat das Sprichwort, wann in einer Gesellschaft, ben vermerckter allgemeinen Stille, gesagt wird: Zyr is et good Zavern seyen.

fabbeln: unreinlich zu Werche geben, fubeln.

fabbelig: schmußig, schmierig.

befabbeln: befudeln, infonderheit mit dem, mas bom Munde fomint.

fict tofabbeln: wie die fleinen Rinder, wann fie effen oder trinden, und fich damit beflecken und beschmieren.

sacht: 1. gelinde, sanft, nicht mit Ungestüm: sacht! sacht! sacht! item: sachte wat! tout doucement! sprett sacht: redet sanft.

2. langsam: de sacht geit, kummt ook fort. Wer sachte gehet, kommt auch fort. Be lett et sacht

angahn; er übereilet sich nicht.

3. leicht: facile. Die beiden vorigen Bedeutungen mögen wir mit andern Teutschen gemein haben; diese aber ist ben uns Nieder-Sachsen ziemlich eigen, da sacht ein concessiuum ist, womit wir die leichte Möglichkeit eines Dinges anzeigen. 3. E. Wann ein ruchloses Gesinde vom künstigen zu sagen pflegt: ich kriege sacht so veel. ir. Ze is sacht so veel Mannes: er vermag leicht so viel. Dat lett sich sacht dohn: das lässt sich unschwer thun zc.

(Omnis hic observata significatio nostris familia-

rissuna. G.)

sachtmodig: sanstmuthig. Een sachtmodig Mann: der nicht leicht eifrig wird. Aber auch in genere: gelinde, langsam, bedachtsam; sachtmodig gaby: sacht gehen; sachtmodig ingeeten: mahlig eingiessen.

Sack: heistet auch die Tasche, der Schub-Sack. Steket dat in juwen Sack: stecket das zu euch. Sack-Dook: Schnuptuch. Sack-Puffer: Taschen-Pistol.

Sprw.

Sprw. wann es heiß Better ift: Mu will de Botter dor den Sack,

Sact im Niederlandischen wird in Kiliani Etymologico erflaret Zoere, scortum, lupa. Aber so bose meinen wir es nicht, wann wir von einem artigen Madgen sagen: et is een gladde Sact. ir. du lose Sact 2c.

oversatten: ift in unfern Mublen verboten, und bedeutet bie Sade überfüllen, um dadurch die Abgiften zu ver-

fürgen.

upfatten: sich etwas auf den Hals ziehen: j. E. eine Rrancheit. In der Zulde eenen Snove upfatten: in der Ralte einen Schnuppen aufholen. Man sattet licht wat up: man fanget leicht eine Krancheit auf.

satten, it. sick satten: sinden, sich senden, niederlassen: subsidere, demittere se, deorsum ferri. Dat Zuus ber ginnet to satten: das Haus fänget an zu sinden. Dat Water sattet em in de Beene: das Basser sendet sich ihm in die Beine. Dat Beer mutt erst satten: die Hesen mussen sich erst sehen. Also sagt man affatten, dahlsatten, to hope satten von Erde, Getreide, Mehl, und andern Dingen, die sich durch ihre eigene Last zusammen dringen.

Sabe: Stille, Ruhe. Sick to Sabe geven: ruhig werden, wie z. E. die Kinder vom schrehen, oder ein Krancker von der Raseren zc. Meines Bedünckens kommt dieß Wort nicht von Sede: Sitte, daher sedig: sittsam; sondern von Sate: Sis, daher de Saten, die Sassen, d. i. gesessen. to Sade ware also an stat to Sate: zum sisen, zur Ruhe; wovon das Gegentheil ist Upsate:

Aufruhr, Aufftand: saois.

(Non ausim Auctori accedere, affirmanti, potius ad fedendum, quam ad mores sedatos s. modestiam respici. Nam in Anglo-Saxonum lingua inuenimus Sida (Danice Saber) mores, & Sidefull, modestus, pudicus in quibus d habetur. Contra sedendi verba, collocandi & ponendi, semper quantum memini, scribuntur in eadem lingua per t, tt, vel dt. G.)

Bie bebencflich es dem bochberühmten Sn. Berfaffer Diefer Unmercfung scheinet, meiner Meinung benautreten, fo wenig wollen mich die angeführten Urfachen bewes gen, biefelbe zu verlaffen. Denn 1.) hat bas Wort Sede, Sitte, mos, in feinen deriuaris niemable ein a, fondern behalt fein e, fo wol ben uns, als ben den Sollans bern. Modestus und Modestia beiffen fedig, und Ses dicheit; fadigen aber und Sadigheit bedeuten fatiare und fatietas. Daß hingegen in ben Bortern, die von fitten, federe, berfommen, ein a angetroffen werde, baran laffen die Nahmen ber Gaten, Bolt Saten (Solfteiner) Wordes Saten (Burfter) niemand zweis feln. 2.) Wenn gleich die alten Ungel Gachfen in benen von fitten (figen) berftammenden Wortern beftandig ein t, tt, oder dt gebrauchet, fo hat darum doch nachhero in andern Nieder - Gachfischen Mund - Arten ein t fich leicht in ein d verandern fonnen, wie folches auch in anbern Wortern gefcheben, J. E. in barben von bart, bibs bern von beet, fadigen von fattic. Gade Wende, vulgo Sabelbende, ein Strich Landes im Lauenburgis fchen, wo ehemahls Saten (Sachfen) und Wenden neben einander gewohnet. Behalt alfo Gabe, nach ber Wort-Forschung, vielmehr den Begriff des figens und ber Rube, ale ber Sitten und Bescheidenheit; ob ich gleich nicht leugne, daß in der Sache felbst einige Berwandtichaft zwischen figen und fittfam fich merchen laffer. Denn ein fittfamer Menfch liebet mehr die Rube, als ein wilder und mufter Ropff, ber fich tor Gade, oder jum ftille figen, nicht bequemen fann.

Sage-Stede: Plas, worauf die Holshandler das Bau-Hols ichneiden laffen.

Sagel Spone: Sage Spane.

fahl: blaß, bleich. Ze führ fahl uth: he hett eene fahle couleur: pallet.

Salm: für Pfalm. Salm Boot: Pfalter. Ze weet teenen Salm to fingen; er weiß fein lied ju fingen.

Ift eine Erweichung bes Borts, nach Urt der Italianer, die auch fagen Salmi, an ftat Pfalmi.

Salfeerten: fleines Schuffelchen, jum Zugemufe: fauciere. Salzir heiffet eigentlich ein Salf-Jaß. Sed Salzirgen (wie hr. Stieler im Sprach-Schaße faget) etiam exponitur acetarium, vasculum nimirum, in quo acetum

vel embamma apponitur.

Salter: ein Stuck des Eingeweides im Rind-Bieh, welches gleichsam der zwente oder kleinere Magenist. Weil nun dieses Eingeweide rein zu machen eine schmußige Arbeit ist, so kommt baher das Verbum saltern, welches bedeutet unreinlich handthieren. Ze saltert dannit: er sudelt damit. Sick tosaltern: sich zuschmußen.

Sammelrafch, (al. Sammelfur) allerhand zusämmen go

rafftes Beug.

sangern: von sengen: vstulare, wie hiddern von hitten, bedeutet das Gefühle eines gelinden brennens oder stechens in den fleischichten Theilen, insonderheit der Hande und Küsse, wann dieselben entweder sehr ermüdet sind, oder nach einer hefstigen Erkältung wieder zur Wärme kommen. Also heisst es: UN sangert de Jote 20. Daß aber dieses Wort vom singen oder klingen, a cantu vel tinnitu, herkommen solle (wie ein geneigter Beytrag angiebt) solches getraue ich mir nicht zu behaupten, wenn gleich das Englische tingle zu Hüssse genommen wird. Denn dieses ist das Hollandische tinteln, welches nicht allein bedeutet tinnire, sondern vornehmlich titillare. Daher tintelinghe: Punctio leuis, punctiuncula, titillatio: Kiselung.

Sapp, und Safft wird beibes in unserer Mund-Art gebrauchet. Dieses aber gemeiniglich im eigentlichen und gutem Berstande, da es succum bedeutet. 3. E. Alborn-Safft: Flieder : Muus ic. also auch das Adiectiuum safftig: eene safftige Beere: ein safftige Birn; safftig Bleesch: krafftiges Fleisch: Jenes hingegen wird mehrantheils nur analogico, unter der Mitbedeutung

des schnusigen, schmierichten, klebrichten und kothigten gebrauchet. 3. E. Be tridt in de Pütten, dat eenem de Sapp um de Ohren flägt: er tritt in die Pfügen, daß einem der Schlamm um die Ohren sprüßet. Genen flahn, dat em de Sapp uth Viese un Mund geit: einem Nase und Maul blutig schlagen.

sappig: safftig, suppig: ebenfalls vom unreinlichen. 3. E. Byr is et sappig to gabn: dieser Weg ift garftig. De Beere is sappig: die Birn ift angefaulet und zergangen.

fappen: den Safft von fich laffen, schmierig fenn. Affine oft fopen.

(Sauft: Brube: fauce. M.)

Schaap: Sprw. so dumm als een Achterveerdel vam Schaape, d. i. ein dummer Schops.

(Schalck: den Schalck füllen: sich sättigen. M.) De Mund is een Schalck, beeder em man war: also spricht man zu einem, der keinen Uppetit zu haben vorgiebt.

schalen, und verschalen: ungeschmackt, verwehet und fraffts los werden; wie z. E. ein Bier, das lange in einer offenen Schale gestanden, oder zu viel Luft gehabt, und daher verdünster und matt geworden ift.

schalig: nach der Schale schmeckend, verwehet, entgeis ftert.

schälen, und verschälen: ungleich seyn: differre. Rommt, meines Erachtens, von den Schalen der Wage. Et schälet, wann eines gegen das andere abgewogen wird, und die Schalen ungleich zu stehen kommen. Gehet die eine gegen die andere sehr in die Höhe, so schälet et een grootes; stehen sie aber gleich, so schälet et nicks. Wir sagen auch von dem, was ben nahe gewesen oder geschehen wäre: et schälde nich veel: es sehlte nicht viel: parum aberat, quin &c.

Derschal: Unterschied. Dat is een groot Verschal: magna est differentia: wenn nehmlich beides entweder

auf die eigentliche, oder auf die Vernunft-Wage kame, so wurde kein Gleich-Gewicht seyn. Man braucht dasselbe Wort auch vom Zanck und Zwistigkeiten, als welche allemahl unterschiedene Meinungen voraus sesen. Also heistetes von streitenden Parteyen: se hebben mit eensander een Verschäl. Die Hollander sagen Verschill, oder Geschill. Doch will ich, ben dieser meiner Muchemassung, der solgenden gelehrten Anmerckung gern Raum geben.

(Ignoscat mihi Auctor pereximius, si sententiae, quamuis ingeniosae, non adstipuler. Equidem miror, quod Belgicum illud Verschill, ipsi allegatum, non rectiorem ei viam etymi assequendi ostenderit. Nam vnde, quaeso, Verschill, nisi a schillen, h. e. dissere, discrepare, distare, être en disserence? Quod & Dani sic exprimunt: at stialle, stille, giore, Stilsnisse, aut gorostial paa. Consirmant idem prisca Anglo-Saxonica Scyle: disserentia; scylan: distinguere, dividere; Scylung: discrimen. G.)

Man erlaube mir nur dießeinzige hieben zu erinnern, baß selbst das angegebene Stamm-Bort schillen, (wosür die Hollander doch lieber sagen schelen) von schale nicht nothwendig zu entsernen sen. Auch im Angel-Sächsischen ist scylan: distinguere, diuidere, mit sceale, weagsceale: statera, bilanx, augenscheinlich verwandt, wovon Hr. Wachter in Glossario p. 1373 diese Ursache berbringet: Nam libra cum suis lancibus est arbiter rerum ponderandarum, & suum cuique tribuit, vnde etiam institue symbolum est. Refer ergo ad schelen distinguere, diuidere, separare.

schandeeren: laftern, schmaben, Schande mit Worten ant thun.

Schapen: Pfanne, Tiegel: lebes, catinus.

Sier Schapen: Glut-Pfanne, Kohl-Pfanne. Unter Schapen un Grapen, wie auch Putt un Pann, verstehen wir allerhand Kuchen Schire.

In des gelehrten Bremijden Sn. Paft. Dogts Monumentis ineditis Rer. Germ. Vol. I. p. 284. überfeßet der Sr. Cafp. Frid. Kenner, aus einem alten Berbifchen Stadt-Rechte, allwo bas Beergewette bestimmet wird, Diefe Worte: Aferne Speth, un den Scapen dars under: Cufpis cum bafta; und feget bingu: SCAPEN. lignum telo adfixum, hodie effertur Schaft, ut Buchs fen-Schaft, pars lignea bombardae. Ja er will p. 286. Diefes Scapen (Schaft) von Scapen (Liegel) ausbrudlich unterschieden wiffen. Allein, wer fiebet nicht, daß der unrechte Begriff des Rernen Spethes daran fculd ift, moben dem gelehrten Manne etwa ber Brats Spieß nicht eingefallen. Denn zu geschweigen, bag bas Lateinische capulus mit dem Teutschen Schapen nichts gu thun bat, fo bat niemable ein Dieber - Cachfe ben Schaft, ober das manubrium, Schapen genennet. Dahingegen ift es offenbar, bag in den angeführten Worten des Statuti, unter anderm Saus : Berathe, nahmhaft gemacht werde ein eiferner Brat Spief, und die Pfanne darunter: veru cum supposito lebete. Go ftebet auch mit flaren Worten in benfelben Monumentis p. 495, wo das Zarwent oder Beergewette in der Stadt Bildeshaufen verzeichnet wird, ein Brat : Spieß mit der Pannen.

Schapp: Schrand, Schrein: armarium.

(Danice: Et Stab. Schap: promtuarium, armarium; vnde Schap-raede &c. de quo vid. Franc. Iunii Obseru. in Willeramum. p. 219 sq. G.)

(scharp: scharff. Sprw. von einem stumpfen Messer: et is so scharp, dat'r een old Wyf na Lübeck up ryden kunn. M.)

scharven: ferben, gang dunne und blattericht schneiden. Ges scharvet fleesch: dunne geschabtes Fleisch, wie man das geräucherte auf ein Butter: Brodt zu legen pflegt.

(Schatt un Schulden: tributa, onera. M.) Frey van Schatt un Schulden: immunis,

scheef: schief, obliquus, curuus. Dat ging scheef: das wollte nicht gelingen. Scheef schryven: ungerade schreiben. Scheeve Deef: ein gemeines Scheltwort unter dem Pobel. Je scheever, je leever: heistet es, wann iemand eine verwachsene Person heirarhet.

Schell: Schale, Haut, Hulse. Cortex, tegumentum fructuum & leguminum. Arften sinder Schell: heiset ben uns eizene Art Erbsen, die mit sammt der Hulse gesgessen werden, weil sie zart und süßist. Hingegen Arfsten mit der Schell sind alle übrige frische und grüne Erbsen, welche ausgeschälet werden müssen, weil ihre Hulse zasericht und unesbar ist. Diese nennet man auch Pahl-Arften, weil sie gepahlet, d. i. ausgeslaubet werden. Jene aber Stipps Arften, weil man sie in gesschmolisene Butter tundet.

Schell-Bahlen: sind die grossen Pack-Sacke, von Spanischen Matten, die mit Citronen: und Pomerangen-Schalen aus dasigen ländern kommen.

Schell Dehlen heissen die Vretter, die von der Schale oder auskersten Runde des Baumes geschnitten werden, und folglich weder eine gerade Dicke noch Breite haben.

Schell Sisch: soll nach Kiliani Meinung also heisen, weil er ist Piscis scabra & squamata cute; squamis dense contectus obductusque, ac velut lorica munitus.

schellen, afschellen: abschälen: decorticare.

(cheren (1): 1. proprie: tondere, radere. Bart scheren: barbieren: Dook scheren, Sammit scheren, Schape scheren 20. Scherellest: nouacula: rasoir.

2. metaphorice: schieren, veriren, kummern: moleste afficere. Wat schert my dat? Holl. Wat bruyt my dat: quid hoc ad me? it. reciproce: sick worim scheren: sich um etwas bekummern. Wol schert sick wat darüm? Wer schiert sich was darüm? Were Schererey (al. Brüderey) Mühe, Wer schwer-

schwerlichfeit. Dat gift een Zupen Scheres rey: daben giebt es viele verdriefliche Arbeit.

- 3. In der Weberen heisset scheren das Garn in einzelnen Fäden neben einander in die Lange auf den Rahmen spannen, durch welche der Eintrag mit der Spule in die Quere durchgeschossen wird. Dat Scherelse: stamen. De Inslag: subteginen. Imgleichen in der Nähe-Arbeit, wann löcher ausgefüllet, oder gestoppet werden, muß man de Dräde scheren, das ist: hin und her spannen, und, nach Weber Art, durchschiessen. Lynen scheren nennen unsere Wäscherimen die Stricke spannen, auf welche die gebleichte und gespühlte Wässche zum trocknen ausgehänger wird.
- 4. sich fort machen, weg- oder hergehen, wann nehmlich solches mit Unwillen gemeinet oder besohlen
  wird. Schert weg: packet cuch. Ze mag
  henscheren: er kann sich nur absühren. Scher
  doch fort: komm doch geschwinde. Jy schullen herscharen syn: ihr solltet euch her gemacht
  haben. Ich leugne nicht, daß alle diese Bedeutungen des Wortes scheren den Ober-Sachsen auch
  nicht ungewöhnlich sind. Doch machen sie einen
  Unterschied unter scheren und schieren, wovon
  wir hiesiges Orts nichts wissen.

schyffeln: untreu arbeiten, nachlassen, nicht sein bestes thun.

3. E. im kast-tragen schyffelt berjenige, der die Schultern nicht rechtschaffen untersetzet, sondern es auf die Mitträger ankommen lässet. In Gesellschaften, wo getruncken wird, heisset ein Schyffeler, wer nicht redlich Besischen but. In fast gleichem Berstande sagt man auch flippen laten.

Schilleraatsen: für Schildereven, horet man das gemeine Bold vielfältig fagen.

Schilling: eine kleine Munge, die, der Sache nach, ben uns und auswärrig bekannt gnug ift, und keiner Erklarung P 3 bedarf. bedarf. Woher fommt aber der Rahme ? Davon find viele Grillen zu Marctte gebracht, und baben die folidi maiores mit unfern Schillingen ofters vermenget worben. Wir wollen, unfern Idioten ju gefallen, nur die bornehmften berfegen.

1. Verelius führet ihn ber von fcollen, fchuldig fenn, weil ebemable die Geld . Straffen damit bestimmet und

benahmet worden.

2. Kilianus und Iunius vom schallen, a tinnitu, weil die folidi, als flingende Munge, von den weichen bracteatis fid unterfcheiben.

3. Eccardus von folidus, woraus scholigus und scho-

lingus foll geworden fenn.

4. Skinnerus von Schild, weil die groffen folidi fcutati gemefen.

5. Bircherodius vom Bebraifchen Schekel, Schkel, mit

der Endung ling.

6. Schilterus von filiqua, welches auch eine fleine und leichte Urt Belbes bebeutet.

7. Schützius von Bernhard Schilling, einem Burger in Thoren, ber ao. 1335. mit Erlaubniß bes Dreuffischen Soch Meifters, Gilber-Munge foll gefchlagen, und fie nach feinem Nahmen genennet haben.

Alle diefe Meinungen lauffen auf ungewiffe Runftelenen binaus, mit deren Entfrafftung wir uns nicht aufhalten, sondern vielmehr den wahren und ungezweifelten Urs fprung des Wortes Schilling benbringen. aus dem Verbo Schelen, Schillen, Engel-Sachfifch Scylan, Danisch Skille, Schwedisch Skillia, welches bedeub tet theilen, scheiden: diuidere, distinguere, separare. Denmad beiffet ein Schilling, Schelling, Skilling nichts anders, als ein Theiler ober Scheiber, b. i. eine Scheide Minge, woburch die grobere getheilet, und Rauffer und Berfauffer entschieden werben. nennen auch die Danen alle fleine Geld-Gorten Skillmynt, und die Schweden Skillia-mynt, b. i. Scheides Munne.

171intze. Es bestätigen diese Ubleitung Loccenius in Antiquit. Suco-Goth. L. II. c. 18. Diecmannus in Specim. Rabani illustr. p. 117. Wachterus in Glossar. p. 1416.

Schincken un Schuldern. Ift eine Redens-Urt, die ben uns auf drenerlen Urt gebrauchet wird:

1. von einer gangen Speck = Seite, woran fo wol die Schulter, als der Schinde.

2. von allerhand Tafel-Gerichten, worin eine übele Wahl gehalten worden.

3. von einem groben Menfchen, ber Urme und Beine auf Lifden und Banden binffredet.

(Schinn: Haupt-Schuppen: furfures capitis, porrigo. M.) schippwarken: arbeiten, geschäfftig senn, ein Werck ber Hande treiben, wie man benm Schiff-Ban thut. Dar is jummer wat to schippwarken: da giebt es allezeit was zu arbeiten.

schyr: 1. glatt, eben. Een schyr Brett: das rein gehobelt; schyr Papyr: glatt Papier; een schyren Keerl: der glatt ums Maul ift. Der Bauer saget eene schyrsnutige Deern: ein Madgen, das sein aussiehet.

2. lauter, rein, unvermischet. Schyr Fleesch, ohne Fett, Sehnen und Knochen; schyr Speck, woran nichts fleischichtes; schyren Zonnig, rein vom Wachse; schyr Zolt, worin keine Aeste oder Knorren 20.

3. flar, helle. Schyr-Doot: eine Art lockeren und flaren Cammertuchs; schyre Eyer, die fein Kennzeichen der Käulniff an sich haben.

schyren: ift ben uns ein Wort, das fast nur in der Ruche gebraucht wird, und bedeutet 1.) durchrühren und eben machen, z. E. Milch, Butter, Sauce, u. d. gl. 2.) Eyer schyren, heiffet dieselben gegen das licht halten, um zu sehen, ob sie klar und frisch, oder trübe und anbrüchig sind.

(Et haecomnia quoque in Danicis, vbi ftar enunciatur ac scribitur, verbumque at ftare, h.e. lautern, reinigen. Anglo-Saxonica huc spectantia: scirc, &c feyre, purus, clarus ; feyrian, refecare, scindere; afcire, fegregatus. G.) Biezu schicket fich nicht übel die Unmers dung bes fal. On von Stade über dasim Alte Francis fchen ebenfalls befindliche Bort fciaro, in Specim. lect. Francic ex Otfrido, p. 6: "Scioro, praeclarus, splendi-"dus: haec vox faepius in Otfrido occurrit: scribitur & "Skioro, & conjungitur cum zioro. Skura Goth. po-"lite, mundare. Suec. skyr, skær, purus, clarus. Gl. "Lipfii, scieri, lucidum. Suec. skyra, skæra, purifi-"care, declarare: Skiardagshalgd, Festum purificatio-"nis; Skiarthorsdag, Dies viridium, Gruner Don= "nerstatt zc." Palthenius in einem Briefe an Sn. von Stade (ap. Cel. a Seelen in Memor. Stadenianap. 272.) thut hingu: Ad Gothicum fkura pertinere puto nostrum schettren, quo vocabulo seruae in defricanda supellectile, & purgando pauimento frequentissime vruntur. Allein, obgleich bas schuren oder scheuren eine Art des reinsmachens ift, mithin fchuren und fcbyr, als Mittel und Endamect in einer fachlichen Berbindung fteben, fo deucht mich boch, daß bie wortliche Bermandtfchaft des Gothischen fkura mit dem Franchischen fcioro, und des Dieder Sachfifchen fcburen mit fcbyr, nicht nothwendig folge. Denn von fdyr fommt fdyren, welches mit fchuren gar nicht einerlen ift. Jenes bedeutet glatt und eben machen; diefes bingegen bebeutet reis ben, oder fchaben, und ift mit fcburren und fcboren verwandt, welche Worter niemand von fcbyr berleiten wird.

schorschoten (04) it. schorschaven: durchmustern, durchbecheln, auf ieden was zu sagen wissen.

verschyren: verderben, in Ungedenen bringen: fascino corrumpere: welches der gemeine Glaube, insonderheit unter den Einfaltigen, für eine Urt der Bezauberung balt, die durch anschen, reden oder anruhren geschehen könne.

fonne. Alfo, mann ein Rind fein Gedenen bat, und man bie Urfache nicht weiß, pfleget es bald zu beiffen: Dat Kind is verschyret. Gemeiniglich ift hieben ein Aberglaube zu geschwind geschäfftig: ob gleich niemand in 216= rede fenn, noch der hauffigen Erfahrung wiedersprechen wird, daß an Wochnerinnen, Rindern, jungem Biebe, Biere, Milch Rleifche, und ungehlig andern Dingen, nicht allein durch beimliche Tucke und gottlofen Bebrauch naturlicher Mittel, fondern auch durch die bloffe Begenwart und Ausdunstung unreiner Corper (welches mir bofe Mugen nennen) ein unleugbarer Schabe gewirdet merben fonne. Daber pflegen auch die Brauer, mann fie Bier fertigen, einen Quer-Baum in ihre Thur zu ftellen, damit niemand, der fich unrein weiß, ins Saus binein lauffe, und bas gange Brau verberbe. Eben fo wenig laffet man wiffentlich folde Derfonen in Bochen-Stuben fommen, die einer bofen Rrancfbeit verdachtig find.

Schyten - Zoker: ein fleiner unansehnlicher und untauglicher Kerl.

Schyo Dffen: fiehe Offen.

Schocfregen : ein hangender Rnebel, ober auch ein gedoppelter Strid, worauf man fich bin und ber fchwingen ober fchaus Soldes nennen wir im Schocfregen cfeln laffet. fabren, die Frangofen: le jeu d'escarpolette. Diet. von Stade hat über das Wort Schutteltrad, 2 Maccab. XIII. 5 unter andern diese Anmerkung: Schute tel, petaurus, ift ein Stock, am Geile feft gemachet, barauf fich einer feßen und leicht bewegen fann. Schuttel figen, ift, nicht festen Gis haben. Rommt ber vom Goth. fkeika, fkokla, wackeln, nicht fest fteben, mit gefperreten Beinen bin und berfahren. daber haben die Refte, fo nicht beftandig auf einen Zag einfallen, ben Mahmen, baf fie Schuttel Cefte genennet werden. Schutteln, ift von einer Geite jur anbern geschüttelt werben.

Schotneche: Schu-Knecht. Bon diesen ist ben uns ein D 5

Sprichwort: Ze is so verwagen, as een Schoknecht: er ist so verwegen, als ein Schunacher-Geselle.

fcholen (on): follen, muffen. Rach unferer Mund Urt wird Diefes Verbum also conjugiret: Praef. ich schall, du Schaft (pro schallft) be schall: wy schoten, jy schoe let, fe scholen. Imperf. ich schull, du schust, be Schull zc. Biele unter uns fprechen fall und folen, wogu fie scheinen burch die Sochtentsche und Sollandische Mussprache gebracht zu fenn. Die Engellander hingegen behalten die aspiration: i Shal, i Shud &c. wofur in Rordlichen Landern das k gewöhnlich ift: fkal, fkola. Go baben nicht allein die alten Gothen gefprochen: [kal, fkulda, und bie Ungel-Sachfen fceolan ober fceoldan; fondern auch die Francfen Skulan und Sculan: debere. Sa felbit bie Sollander haben vor Beiten gefagt ik fchal an fat des heutigen ik zal. Die mabre Rechtschreibung bezeuget auch bas Bort Schuld, welches nicht bon foe Ien, sondern von scholen berfommt. Denn scholen beiffet nicht nur aus Pflicht ober Zwang thun muffen, fondern auch Gelb fchuldig fenn. Daber im Teutschen Buchhalten an ftat Debet, bas bloffe Bort Soll, fo mie für Credit, Soll haben pflegt gebraucht zu werben. Conf. ten Kate. P. II. p. 569.

scholen (01): spulen, waschen. Dieses Verbum, wie ahnlich es auch dem vorhergehenden im schreiben und sprechen ist, hat doch mit demselben nicht die geringste Verwandtsschaft, und kann, nebst andern, zum Beweise dienen, wie schwach so manche Etymologie sen, die sich auf den blossen Gleich kaut gründet. Den Putt uthscholen: den Topsf ausspulen. Scholet nich darmit: schüttelt nicht damit, spulet es nicht durcheinander. Metaphorice heisset scholen, plaudern, waschen, gleichsam alles im Manle durch die Spule gehen lassen. Schole Süster: Plauder-Tasche, die über alles ihr Gewäsche treibet.

(Et Dan. at ftylle, ftylle ud og giore reen. Anglo-Sax, fcealfan, demergere, aqua perhiere. G.)

Scholt (01): Schale, Hefft: capulus. Meft: Scholt:

Schonrougen : eine Urt weiffen Brodtes, welches dren runbe Ecfen ober Timpfen bat, und gemeiniglich mit etwas Rummel überftreuet ift. Ginige nennen es auch eenen Uthwyfer, weil benjenigen, Die bes landes verwiefen werben, bon bem Frohnen ein folches Brobt mit auf ben Beg gegeben wird. Db aber die brenecfigte Geftalt Diefes Brodts ihren Urfprung habe von den Stern-formigen Ruchen, welche unfere beidnische Borfahren, in diefen Mordlichen Begenden, ben Sternen geopffert, folches wird wol nicht weniger auf bloffen Muthmaffungen beruben, als daß die Placentae falcatae (warum nicht auch die orbiculares, nehmlich unfere Evermobnde) von den alten Mond-Ruchen der Beiden herfommen, und die groffen fogenannten Dummelen die ehemablige Gons nen-Ruchen vorftellen follen. Bovon ein mehres in bes Sn. Schmidts Kaftel-Abends Sammlungen p.104. igg. nachzusehen. Bie? wenn man, die Berbenholung aller folder Alterthumer vergeblich zu machen, den bes fannten Bers, mit Beranderung eines einzigen Buch-Staben, hieber zoge:

Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.

Schoof: flarcfes Stroh, Rieth-Stroh, womit man die Saufer decket. Eigentlich ift es ein Bund foldes Strohes,
wie benn Schoof ben den Hollandern auch eine Garbe bedeutet. Engl. a. Sheaf, und to bind up in Sheaves, in
Garben zusammen binden.

schoon: rein, flar. Wird insonderheit vom Weine gesagt, wann er von allen Hefen gereiniget ist. Klinck schoon: vollkommen flar. Das Wort ist Hollandisch, in welcher Sprache reinigen heisset schoon maken.

Schoot: 1. Schoof: gremium.

2. Die unterfte Ede des Segels an einem Schiffe, fo benm laviren von einer Seite zur andern überaeholet

geholet wird. De Schoot anhalen: bas Gegel freiffer anziehen.

3. Der weite Untertheil an Mannes-Rocken und Mamfern, unter ben Sufften, welcher gemeiniglich an ben Seiten des Ober-Rleides in steiffe Falten gelegt wird.

Vorschoot: Borschürfe. Schoot Rell: Schurf Rell.

Schopen: groffe Gelte, Schöpff-Relle der Bier- Brauer. Dad Sn. Marth. Gluters Befdreibung, im Tract. von den Erben in Zamb. p. 322. ift es gein fleiner "tupfferner Keffel, mit einem langen Stiele verfeben, "worin ohngefahr vier Stubichen geben. Mit felbigem "Reffel wird von den Rnechten und Schopen-Brauern "bas Waffer in die Pfanne zc. telcopffet, wesmegen "er Schopen genennet wird," Weil bemnach der Schopen ein gewiffes Maaf balt, fo mogte ich bas Englische fcoop, und bas Frangofische chopine, ob gleich folches ein viel fleineres Maag von Betranden bebeutet, mit unferm Schopen, lieber vom Schoppen herleiten, als von Cupa; noch meniger aber mogte ich mit einigen Belehrten einen Sprung ins Briechische thun, und aus χέω und πίνω die chopine zusammen segen. Conf. Menag. in Orig. Gall.

Schopen-Brauer: haben von ben Schopen ihren Nahmen, und sind Brauer-Rnechte, die nicht mehr ben einem Wirthe dienen, sondern in ihrem eigenen Brodte sigen, den Brauern aber, für gewissen tohn, ben iedem Brau zu Hülffe gehen. Wodurch der Brauer die Rosten ersparen kann, mehr Knechte beständig in Rost und tohn zu halten.

Siehe Gluter I. c.

Schopenffehl, ober, wie es richtiger ausgesprochen wurde, Schopen-Stegel, ist der Nahme einer Gasse in hamburg, die vom Sisch-Warckte bis an den Katrepel reichet. Eigentlich gehöret dieser Nahme dem kleinen Stegel oder Gäßchen, das vom Dohms-Kirch-Hose fast mitten

mitten in die befagte Baffe ftuffenweife binabgebet, an meldem etwa vor Ulters Schopen-Brauer, ober auch Schovenmacher mogen gewohnet haben. Durch langen Bebrauch aber ift der Dahme ber Gaffen eigen, und ber Stegel davon unterfchieden worden. Denn fo lautet es schon in Statuto Capituli de A. 1466. von der Curia, fo ehemahls Sutoria genannt worden; "cui in vna parte "Curia Doctoralis (iego des Sn. Phylici) & ab alia parte parna strata eundi de Cimiterio versus plateam di-"Ctam Schopeftele confiniunt." Ingwifden hat die Bermandelung des stegel in stehl, einige zu der Muthmaffung verleitet, die ich von dem fal. Sn. D. Rud, Capello aufgezeichnet gefunden, "Schopenftebt habe den "Nahmen vom Schoppen Stuhl, fo an dem Orte, "nabe ben bem alten Rath . Saufe bafelbit, geftanden : "Denn es maren damable Schoppen oder Benfiser des "Raths gemefen." Allein, die ungewöhnliche Berandes rung des Stohl in Stehl, die Ungewißheit der Lage des alleralteften Rath-Saufes, fammit den Wohnungen ber Schoppen, und endlich die befannte Bielheit der Brau-- Erben in felbiger Gegend, werben ben querft angeführten Urfprung des Dahmens, von dem letteren mol fchmerlich verbringen laffen.

schoren: afschoren: scheiden, absondern, abkleiden, durch Wande, oder Betäffel: Dorschoren: theilen durch eine Scheidung.

Schorels: Affchorels: das durchgezogene Geräffel.

Schorten: Borte, Facher, Schichte, ju Baaren, Budern u. d. gl. wodurch eines von dem andern in Schranden oder an Banden abgesondert wird.

Schor : Wand (vulgo Scher : Wand): Scheides Band.

Schorsteen: Feuer-Mauer, Rauch-Jang. Ich bringe dieses in unserer Sprache unter das Stamm-Wort schoren, weil eine Feuer-State nothwendig von Steis nen, und von dem Haus-Gebäude, insonderheit vom Holbe, Holge, der Gefahr halber, geschoret oder abgesondert sein muß. Ben den Hollandern heisset schooren so viel als stügen, unterbauen, und ware also ihr Schoorsteen eigentlich das unterste Gemauer um die Feuer-Stäte, welches dem gangen Rauch-Fange, den es tragen muß, seinen Nahmen mittheilet. Beide Etymologien scheinen mir, iede in ihrer Sprache, so klar und leicht, daß ich dem Hn. Wachtero sein schor, altus; und dem Hn. Palthenio sein schorten, constringere; noch vielmehr aber Golio und Boxhornio ihr unteutsches skior, ignis, gern anheim gebe.

schoren (04) reiben, verlegen, abstossen: deterere, perstringere. De Scheene schoren: das Schien-Bein streiffen. De Zuut is man eben schoret: suprema tantum cutis leuirer perstricta est.

Schorte (on) Scharte: abgestossenes oder ausgebrochenes

Studlein von der Schneide.

Schorft (Substant.) Schurf, Grind, Raude. Ze sitt vull Luus un Schorft: totus scabie & pediculis obsitus est. (Adiect.) een schorfden Kopp: ein grindiger Ropff; een schorfden Deef: ein schabichter Dieb.

fcborten (oe): fchurgen, fnupffen, binben.

toschörten: zuschürgen, zubinden. Wir unterscheiden toschörten und toknütten. Jenes heisseteine Schleusse schlagen, die man wieder aufziehen kann; dieses aber einen Knoten machen, der so leicht nicht wieder zu öffnen ist. Daher wann es im schürgen versehen wird, so klagt man: et is in Knütten gahn.

Schorte: 1. Schurge, Schleuffe, Knote.

2. Weiblicher Nock, der um den halben leib ges
schürtzet wird, und bis auf die Füsse hinab
gehet. Was aber in Ober-Sachsen eine
Schürfe heisset, wird nur vor den Leib gebunden, und ben uns Plate oder Vorschoot genennet. Regen-Schörten sind in Hamburg

burg die schwargen Ober - Rocke, die, nach Standes Unterschied, von Rasch, Serge, Boratt, und dicken Tasset, mit bergleichen Regens Tüchern, über die andern Kleider des Obers und Unter Leibes angeleget werden. Diese Tracht ist nicht für Kinder. Deswegen heisset es von einem Mädgen, wann man sagen will, daß sie schon 15 oder 16 Jahre alt geworden: se geit all mit Schört un Regen-Bleed.

(Danis ad hoc vestimenti muliebris genus non aliud est vocabulum, quam et Stiort. Annon & huc pertinet Anglo-Saxonicum Scyrd, indutus? G.)

upschörren: die Kleider etwas in die Sohe binden, damit sie nicht um die Fusse hangen, und in tieffen Wegen, oder ben nasser Arbeit, einen schmußigen Saum friegen, und die Fusse behindern mögen. Dieses liessen sich rechtschaffene und arbeitsame Mägde vor diesem wol anstehen. Jego aber ist es ziemlich aus der Mode gefommen, nachdem sie sich auf Reissen-Röcke etwas einzubilden angefangen.

Upschörtels: Schurg-Band, womit, besagter massen, die Rocke um die Hufften in einen Wulft gebunden werden.

Schot (on): Schuf.

Boft Schot: Ein Zufall in den Bruften der Saugerinnen, wovon fich in denfelben harte Knoten legen.

Toschot: Zufluß der Milch, welche den Saugenden zufchieffet. Dat Kind kann den Toschot nich vernya
len: das Kind kannnicht so viel wegfaugen, als zuschieffet.

Schott: 1. Schoß: tributum.

- 2. Schub : Thure vor dem Rauch : Loche am Dfen oder Camin.
- 3. Ausschuß. Schott Dffen sind diejenigen Ochsen, die von den Kauffern ausgeschoffen und unverkaufft geblieben sind. Sonft sagen wir Utbe

Uthschott, und wann es von einem Menschen heiset: dat is een Uthschott, so verstehet sich, daß es ein Ausbund vom Schelme sen, der unter ehrliche Leute nicht gehore.

Schöttel: Schiffel.

Deck Schottel: groffe holherne angemahlte Schuffel, worin die von der Tafel gehobene Teller pflegten gesams melt, und in die Rüche getragen zu werden; sonst auch genannt Deck gatt.

Ruum Schöttel: Plauderer, der ins Gelag hinein schwaßet, und gleichsam geraume Schuffeln mit un-

bedachten Reden auftischet.

Schove (01): Schub, Sag, Rud. Bon schween, schieben:
fo viel man nehmlich in einem Sag oder Stoß fortschiebet.
By Schoven, it. Schoves wyse: Sag-weise, nicht
beständig fort: per vices, non continenter. De Pyn
Fummt man Schoveswyse: die Schmergen segen
nur bisweilen an.

schrad: schrag: obliquus, decliuis. Schrad setten: schief seben. Schrad hendahl: schrag hinab. Schrad neffen över: schrag gegen über.

affchraden: schräg abschneiden, einen schrägen Streiffab-

lauffen laffen.

Schrad-Speck nennen unsere Leute die Seiten von mittelmässigen Schweinen, wovon die Nippen nicht abgelofet, sondern mit zerstücket, und gelinde geräuchert werden.

Schragen: 1. das Gestelle, oder der Sage-Bock, worauf das Brenn-Holf geschnitten wird.

2. das Verzeichniß oder Reglement der Verrichtungen und der Einnahme eines ieden Stadt-Dienstes, der ben der Cammer verfaufft, und zu gemeiner Nachricht an einer Tafel öffentlich angehänget wird : welche Tafel, vielleicht ihrer Berähmung halber, ein Schragen heisset.

Schrange:

Schrange: der beschränckte Ort, wo der Fleisch-Marcktgehals ten wird, forum lanionum, oder, wie sie in unsern alten Stadt-Buchern heisen, carnificum. Die Braunschweiger sagen der Scharren. Schranne locus septus in foro. Prasch. Glossar, Bauar.

schrapen: schaben, kraßen, scharren. Berachtungsweise sagt man von einem, der was thun will, wozu er nicht tauget, he mag Kove schrapen: d.i.er mag hingehen und was schlechteres unternehmen. Schrapet Teseten speelen: die Nase verleßen, ein bischen haut davon stoffen.

Schraper: Schabe: fcalptrum. Item fcalptor. Daber beiffen die elenden Fiedeler Schrapers, weil fie auf der Beige mehr scharren als spielen.

afschrapen: abradere; uthschrapen: den Putt uthssichrapen: den Topsf inwendig rein schaben; to hope schrapen: zusammen scharren.

Maschrapels: lettes Ueberbleibsel, das man zusammen schabet. Im Scherhe pflegt man das lette Rind einer Ebe dat Maschrapels zu nennen.

(ichrapp ftahn: sich vorzüglich seben oder boren laffen. M.) schrauen: unangenehm schrepen. De fleute schrauer: die Riote hat einen verdrießlichen Thon.

schraumauen: schreyen, ganden, bag einem die Ohren gellen,

fcbreem : fiebe fcbrab , welches einerlen.

ich verleget bat. Er ichrynet: acute dolet.

schrift: ift ein ben uns gewöhnlicher Pleonasmus. Ze kann keene schreven Schrift lesen: er kann nichts geschriebenes lesen.

Schreve (1): Strich: linea pro termino descripta. Des vern Schreve gabn: über die Schnur gehen: modum excedere. Dat is overn Schreve; das ift was ausserordentliches.

Schrötel (09): Lumpenhund, Kruppel, elender Rerl. fcbrotelhaftig: fruppelhaft, von erbarmlicher Figur.

Mehl oder Staub. Alfo werden, Joen nicht vollig zu Mehl oder Staub. Alfo werden Bohnen, Erbfen, Gerften und andere Dinge geschrotet, oder zu Schrot, d. i.
zu kleinen Studen gemacht.

Schrotel: Studgen: fragmentum. It. abgeschnittenes

Lappchen: praesegmen panni aut lintei.

schrubben: hart scheuren mit Wasser und einem steissen Besem. So schrubbet man die gemeinen Estriche. Mögten nur, nach alter Thorheit, in Hamburg nicht auch die Gassen deget geschrubbet, und die Steine hohl gespulet werden.

affcbrubben, uthschrubben zc. 3. E. Faffer, Rubel,

Mande, u. d. gl.

Schrubbert: abgenußter Rehr-Befem mit stumpfen und steiffen Reifern. Meraphorice: ein unnuger Mensch, da niemand gutes von hat.

Beid-Schrubbert, it. Zeid-Bohnert: fleiner gefrumpfter Hand-Befem von Beide, ohne Stiel.

Schrullen: tolle Einfälle: raptus, furores. Schrullen trys gen: furore quodam corripi. Ze hett syne dulle Schrullen: er hat seinen narrischen Unsum: il a des vapeurs: he is troubled with the Spleen.

Schrumpel: Rungel.

schrumplicht: rugosus, asper. (Danice strumpen. G.)
schrumpeln, inschrumpeln, to hope schrumpeln:
runglicht werden, zusammen frümpsen: corrugari.
verschrumpelt: verrungelt, eingefrümpset.

fcbrutern: fcaubern, granfen.

Schritve: Schraube: cochlea. (Dan. En Strue; vnde verbum, at strue til, strue i. G.)

hiernachst aber heiste synecdochice Schritve auch ein vormahls gebrauchliches glasernes in Silber eingefassetes

faffetes Trinck-Geschirr, welches auf einen sauber gearbeiteten silbernen, auch wol vergulbeten Juß fest geschroben ward. Denn da man vor Zeiten die kostbar geschnittene Gläser noch nicht hatte, so machten unsere Borfahren ihren Staat mit den schönen Einfassungen der Pocale. Daher in dem alten, ben dem Borte Schapen, angessührten Statuto Verdensi verordnet wird, daß ein Bater seinem Sohne, ben dem Hergewette, auch mit geben solle syn beste sülverne Blas.

(Schruv Snoor: eine feste Schnur zum einfassen der Rocke. M.)

Schruv-Sticken: ein gefchrobenes Reiß - Blen.

schubben: reiben, fcuren. Sich schubben: sich an etwas reiben, oder fich in den Rleidern fchuren.

Schubbejack: Lumpenhund, der fich, wie ein laufigter Bettler, in der Jacke schubbet.

schüdden: schütteln. Den Umbang schüdden. s. Um-

Schuffeln: schauffeln. Metaph. unartig gehen, mit scharrenden Fuffen, als ob man den Cand und Ctaub fortschauffelte.

(Schuffel - Soot: ein ungeschliffener Mensch, der einen ungeschickten Gang hat. M.)

(Schuld. Sprw. De syne Schulden betalet, betert syn Good: nehmlich er gewinnet die Zinsen. M.)

schulen: lauren, lauschen, sich aus Furcht ober aus tift verborgen halfen. Ze geit un schulet: er gehet den Leuten aus den Augen, und will sich nicht recht sehen lassen. Ze schulet as een Struut-Rover: er lauret im verborgenen, wie ein Strauch Dieb.

Schulen loopen: heisset eigentlich nicht die Schule vers lauffen, sondern aus bosem Gewissen loopen un schus len, d. i. der Leute Augen meiden, und Schlups Winckel suchen; wie denn, gleich andern Uebelthätern, die Knaben thun, wann sie, neben der Schule hin, auf verbotene Abwege gehen. Fr. faire l'école buissonnière. Lat. post carecta latere.

Schul- guchs: biefes Bort, weil es, bem Scheine nach. gang Soch Teutsch ift, wurde mancher in einem Mieder-Sachfifchen Idiotico nicht fuchen. Wann ich aber unfer iest erflartes fcbulen anfehe, und der gemeinen Rebens-Urt nachbenche: be schulet als een Doff, fo finde ich gar nicht, warum der Schul-Luchs feines Dahmens Ursprung nothwendig von der Schule, ober gar von bem Ruche - Delbe eines gewiffen ehemabligen Schul-Mannes herholen, und nicht vielmehr eenen schulens Den, b. i. in feinem Loche laurenden Ruche bedeuten follte. Es ift ja freilich nicht nur in der Schule, fonbern in allen Standen, ein Dedante von folcher Urt, daß er aus feinem Windel aramobnifch auf alle Leute lauret, ob auch iemand feinen eingebildeten Borgugen zu nabe fommen, ober feinem Solipfismo einzugreiffen fich erfühnen wolle. 2mar ift es, wieder alle Erfahrung, nicht zu leugnen, fonbern vielmehr zu beflagen, daß der fonft murdige Schul-Stand por andern mit Menfchen von folcher unfreundlichen Gattung verungieret ift, wovon die Urfachen leicht begreifflich find. Ber aber zweifelt inzwischen, daß nicht alle übrige Ampts- und Lebens-Arten ihre Dedanten baben follten, die in der Jugend nicht aus bem loche gefommen, folglich nicht zu leben miffen, und bennoch ben ihrer altvåterifchen und abgefchmachten Hufführung voller Eigen- Liebe und Sochmuth ftecken, fo bag fie alles, mas nicht in die engen Schrancfen ihrer eigenen Wiffenschaft gehoret, verachten; daben aber gemeiniglich febulende und fchene Ruchfe find, die, auffer ihrer Sole, in der groffen Belt gittern und beben. Goldergeftalt gabe es benn vulpeculas, nicht nur scholasticas, sondern auch civiles, militares, aulicas &c. Ja menn bas mefentlichfte Stud ber Debanteren in einem großethun mit ichlechten Rleinigfeiten beftebet, fo haben bie anmaglichen frarcfften Anti-Pedanten, Die fo genannten Petits-Maitres, Die fich mit ihren veranderlichen Tandelegen vorzüglich machen wollen , bloß biefes voraus, baf man fie, ohne Bieberiprud , nennen fann galante Schul Ruchfe.

Ber mehr von dem Borte schulen, und dessen Berwandtschaft mit Schale und Schild, wissen will, der kann das Bachterische Glossarium nachschlagen. Dem guten Hrn. Stieler aber muß ichs auf die große Rechnung seiner zu weit gehenden Einfälle schreiben, wann er p.721. die Schule selbst keinesweges von schola oder 2022, sondern vom schulen herleiten will, quia scilicet Schola est locus secretus & abditus, in quo ingenia moresque puerorum serio formari ac emendari solent.

schulfern: schlottern, wust und unbedachtsam zu Werde ges hen; fortschulfern: fortsausen; heruth schulfern: ohne Bedenden vom Maule geben.

Schülpe: Schale: concha. Muffel-Schülpe: Mufchel-Schale. Soll. Schelpe.

schülpen: verschütten, vergiessen, wie durch bewegen oder anstossen eines vollen Gefässes geschiebet, daß etwas übers läufft oder versprüßet.

schulsch: plump, grob, ungeschick. Schulsche Butte: grobe Dirne. Gen schulsch Ding: ein Ding, das zu groß, oder auch nicht zierlich ist. Schulsch sett: übermassig fett.

fchumen: affchumen: schaumen, abschaumen.

(Sprw. Jy mogt Butte ichimen: ihr moget wieder her boren. Wird Berachtungs weife zu einem gesaget, den man nicht fur voll ansiehet, daß er zur Berrichtung tauge. M.)

Schinn Relle: Metaph. Plauder Maul; insonderheit der von andern Leuten iederzeit das ärgste schwaßet, so wie die Schäum-Relle nur das unreine vom kochenden abnimmt.

een Uffichumels : ein ergliederlicher Bofewicht, ein Schaum von Menschen.

schummern: demmericht: creperum. Et ward all schummern: es wird schon dunckel. Im schummern: in der Demmerung.

O 3 fdbuns

schunnen: reißen, antreiben, doch nicht in guter Meinung, fon-

anschinnen: anrathen, etwas zu thun, das nicht recht ist. Wol hett dy dat anschünnet? Wer hat dir das aus gegeben?

benschünnen: bewegen, wohin zu gehen. Ick late my nich allerwegen benschünnen: Ich lasse mich nicht allerwegen hinnarren.

toschinnen: anreigen, juschuren, insonderheit zum zancken, schelten oder spotten. Ze helpt gern mit tofchinnen: er schuret gern mit zu.

Schünnel-Kind: eineinfältiger Menfch, der sich, wie ein Kind, zu allem bereden, und sich aller Orten hinschicken lässet.

(Danice at ftynbe, ftynbe paa, tilftynbe, idem. Nempe Anglo-Sax. fcynnan, suggerere; Scynde & Scynnesse, suggestio. Sed & fcunden, suadendi sensu & alliciendi habemus in Willeramo & Notkero. vid. Schilter. Glossar. p. 726. b. G.)

Schur: Obdach, Wetter-Dach, worunter man im trocknen ist, es sen, daß solches besonders aufgestellet, oder einem Hause angefüget worden, wie in Hamburg dergleichen Schuren über die vor den Häusern hinausgerückte Krahm-käden sehr häuffig die Gassen enge machen.

to Schure gabn: unter Dach geben.

overschuren: ein Obdach über etwas herziehen.

Wagen Schur: Gebaude, worunter man die Bagen und bas Gefchirr trocken ftellet.

Bermuthlich ist die Scheuter, horreum, ein mit Schur oder Schaur verwandtes Wort, wofür wir aber im Nieder-Sächsischen sagen de Schüne, und nicht de Schüre.

(Eadem in nostra habentur lingua: et Skuur, Doge Skuur. Verbum eo pertinens schauren, & compos. beschauren, quod sit Schut und Schirm geben, offen-

offendimus in Excerptis ex Hundii Glossario Leibnitianis p. 228. Ipse Leibnitius in Excerptis Meier. p. 273. vult esse locum sejunctum, a soberen, diuidere, separare. Vix recte. G.)

Schur: ein von dem vorigen unterschiedenes Wort, bedeutet einen Uebergang, oder einen Ausbruch von nicht langer Dauer eines überhingehenden Wetters. Z. E. Len Regen-Schur, Lagel-Schur, Donner-Schurze. Wir nennen es sonst auch eene Flage, und die Hollander een Buy, insonderheit, wenn Wind daben ist. Metaphorice wird es auch von andern Dingen gesagt, z. E. se hett darüm all een deget Schur weenet: sie hat deswes gen schon ein ziemlich Säschen geweinet. Ze kann een good Schur slapen: er kann eine gute Weise schlassen.

Upschürung: Rachlaß, Aufhörung, Unterbrechung: remissio, cessatio per interuallum. Alfo sagt man von einem, der in steter Sige oder immerwehrenden Schmergen liegt: Ze hett teene Upschürung, oder, dat

Schur geit nich över.

(Coniecturae de duabus his vocibus Schur ad affinitatem reducendis, nullus hic locus, quemadmodum nec Meieri & Leibnitii illis, Excerpt. Meier. p. 265. & p. 273. Deque vocum adeo antiquarum etymis raro probabiles sententiae aut coniecturae afferuntur. Sufficit, nobis constare, quod priscis Anglo-Saxonibus Scur vocatus sit nimbus; Ren-Scur, idem; Scurboga, iris, arcus coelestis; & in Euang. Goth. Skura Vindis, procella magna venti. Marc. IV. 37. G.)

schüren: scheuren, reiben. Sick woran schüren: sich an etwas reiben. In unsern Haushaltungen aber heiste schüren eigentlich ein nasses bursten oder reinigen, z. E. de finster schüren, de Deble schüren zc. kort up, schüren, d. i. ohne viel Wasser anzugiessen. Schüren wover: Weiber, die zum scheuren gebraucht werden.

Schur Pahl; ein Pfahl, den man in die Weide feget, da-

mit das Bieh fich daran reiben, und der Fliegen ermehren fonne.

Metaphorice heisset schuren schelten, aussilgen: verbis obiurgare. Genen to begen schuren: einen tuchtig ausmachen.

ichuren gabn: durchgehen, entlauffen. Ze geit fchuren: er entwischet, macht fich aus dem Staube. Ift daffelbe,

was Envpen gabn, und fleuten gabn.

Schurren: mit ben Fuffen scharren. Sortschurren: an der Erbe fortrutschen. Underweitig bedeutet schurren das glitschen auf dem Gife, womit fich die Jugend beluftiget.

schuft, für schulift. 2, sing. Imperf. von ich schall, siehe

Schüte: eine Urt fleiner Kahrzeuge mit bol-runden Boben, beren man fich ju Luft-Rabrten und fleinen Reifen bedies net, weil fie nicht nur mit Rubern verfeben find, fondern auch befegelt und bebeckt gemacht werden tonnen. Dergleichen groffe und fleine auf unferer Ulfter befannt gnug find. In ben Zamb. Berichten 1743. p.389. meinet ein gelehrter Mann, bas Wort fomme ohne Zweifel von Schutt, tegmen, operculum, weil es gegen Regen und Sonne vermahret fen. Weil aber der mabre Urfprung Hollandifch ift, allmo bas Wort Schuit mehr als unfer Schüte bebeutet, überbem nicht allein bas Derbeck fein mefentlich Stud einer Schite ausmachet, fonbern wir auch offene platte Kabrzeuge haben, die als Boet sum Laft-führen gebraucht, und mit faft gleichem Dab. men Schuten genennet werden; fo mogte ich lieber bem grunderfahrnen Sollander ten Kate benpflichten, ber, in Abficht auf das Angel - Sachfische Tkeotan und foutan, das Bort Schuit berführet von Schieten, Schieffen, weil es forne und hinten fpis zuschieffet, um befto fchneller fortjugeben. Geine Befchreibung ift biefe: Schuit, eigentlyk een klein schip, of plat open schuitje, om, in stêe van een vlot, iets over te voeren, dog voor en agteraen puntig toeschietende als een Schip, om te snelder en gereeder te vorderen &c. Aenleiding P. II. p. 364. 3chüt#

Schütten : Fall Thuren, Schoff Thuren, woburch bas Baffer auf die Mublen Raber gelaffen wird.

Srey Schütten: welche feine Muble treiben, fondern nur aufgezogen werben, das überfluffige Baffer weglauffen zu laffen.

Schüttfel: Schirm, ben man um ein Bette, oder um den Beerd ftellet, den Bug des Windes abzuhalten.

(Schuve-Staten: Schiebe-Stange, Boots-Sale. M.)

Schuvuth: Macht Eule. Daß die Franzosen aus Kauss chouette, und hinwiederum die Teutschen aus chouette Schuvuth gemacht haben sollten, überlasse ich dem In.
Wachtero zu gläuben. Wir haben inzwischen die Redens-Urt: Ze geit as een Schuvuth: er gehet armsfälig und lumpicht gekleidet. Vielleicht, weil die Eule ein häßlicher Bogel ist, und wir auch sonst eine Person, die mit verworrenen Haaren gehet, zu nennen pflegen eene ruge Uhle.

Seeten: Weibgen der Thiere, wie Zeeten das Mannchen.

feeltogen (07): in letten Zügen liegen: animam agere. Es wird auch ausgesprochen seeltagen. Obman aber auch gut Hoch-Leursch spreche seelnzagen, daran muß wenigstens nicht gezweifelt haben der Verfasser eines Buches, welches den Litel führet: Das seelnzagende Elsaß, gedruckt zu Nurnberg 1676. 12.

feemig: feimig, wie Seim, Honig-Seim. Wird von einem liquido gebrauche, das nicht zu dunne, fondern etwas gefester, aber doch fanft und eben-fluffig ift. Alfo wird eine Suppe feemig genannt, wenn ein wenig fein Mehl dare ein gerühret, oder fonft etwas solides darin zergangen ift.

Seer: Schmerg, Webe, Schade: insonderheit was an der Saut ausfähret und eitert.

bos Seer: bofer Grind.

et beit my feer: es thut mir mehe.

Bleenfeerig: weichlich, empfindlich, ber teinen geringen Schmers ertragen tann.

kemen; kédaban, minau. Daj beis in aris sé yed as náceán armidea Tair Eirite Wen in , chair as tox and unchine Sub-Nechet, eline is fingy wie auton: West in Morsible ferget une deme Pertementate van deme Diete. dat detif defense nicht in minneden, dense dat Quit नितर is: ि क्यार देन विर्का काल सामा bege den marker dach. Lie Wet en Maric auf den Plette Martie von dem Betje beitidigen. is der beite mige foldes mede verantwerten, dem das Berf in achbert: fe fern es nehmlich zu einem zehezeren March-Lase ab fetiebet. Die Roch-Teuriden ingen verfebren, mit uns persebet, weiches allerdungs von dem der ihnen veriebe nen Stamm-Worte Seer herfomme, kunemiezes aber ven soot, wie Sr. Adr. Beter in kinem Dandwerds Lexico p. 399 vermeinet, welcher daselbst in mehren Muthmassungen zeiget, wie schlechte Erymologi seine Herren landsleute sind, wenn sie kem Nieden Sächsich fonnen.

(Seer ic. Hoc scil. est, quod nostratibus vocatur Saat, vulnus, vicus, scabies; vnde saatig, vicerosus, vel saatet ic. Apud Anglo-Saxonicos scriptores haec habentur: Sar, dolor vicus; Sare, aegritudo, scabies; sarian, dolere, atque plura. Ceterum Seer pro dolore, luctu, tribulatione, ample illustratum habetur in Glosfar. Teuton. Schilteri p. 732. sq. G.)

Seessel: Hand Sichel: falx, quae vna mann mittitur.

Seever: Beifer: saliua.

seevern: geisern: saliuam desluentem habere.

beseevern: saliua polluere.

Segel-Garn: eigentlich feiner Bind-Faben von Flachs, den man zum siegeln der Briefe und Packen brauchet. Insgemein aber nennet man alles Segel-Garn, was auch von Hanffgedrehet, und zu der ersten dunnesten Art der Seile gerechnet wird, woraus ferner Lynen, Reepe, Label



Cabel und Uncker Tauen, eines aus dem andern durch Berdoppelung geschlagen werden.

(seggen: sagen. Sprw. Ze segt wol een Wort, un levt'r een Jahr na: er verspricht wol einmahl erwas, und benekt in Jahres Frist nicht baran. M.)

> Merchwürdig ist von diesem Verbo in unserer Mund-Urt die Apocope primae & tertiae pers. sing. Impers. ick sa, he sa, an stat sade, und dieses an stat seggede.

- Sehl: der Bügel oder hand Griff an Eimern und Reffeln, woran dieselben getragen oder gehancket werden. Daber 21mmer - Sehl, Betel - Sehl 2c.
- Sey: Klenen, Traber, vom abgebraueten Malge, so zum Bich-Futter gebraucht wird. Dat is man over den Sey lopen: verstehet sich vom schlechten Nach-Biere, worin gar keine Krafft ift.
  - Sey-Wagen: groffer flarcker last-Bagen mit leitern und Rörben, dessen man sich vornehmlich den Sey, dann aber auch Holf, Lorst, Steine, Kalck und andere schwere Sachen zu führen bedienet. Diese, wie auch der Brauer und Becker Mühlen-Wagen, zusammt den Bier-Karren, müssen, nach alter Berordnung, Räder mit diesen breiten und unbeschlagenen Felgen haben, damit das Pflaster der Stadt nicht so leicht zerfahren werde.
- Seyen: 1. faen. Saat Seyer: Saemann. verfeyen: verspillen.
  - 2. feigen, fichten. Dorfeven: burchlaffen. Daber bas vorhin erwehnte Sey, wovon das Bier abgelaffen.

Sey-Doot: ein grobes holes Tuch, wodurch die Feuchtigs feit ablaufte.

Sep-Datt: Durchschlag: groffe holgerne Schuffel mit tochern, wodurch man die Feuchtigkeit von gekochten oder andern Dingen ablauffen laffet.

fellen; verfauffen, zu Rauffe haben, frahmen, trobeln.

(Dan. at falge, & Sal venditio. Anglo-Saxonibus itidem Sal, venditio, fallan & fellan, vendere. G.)

Bleeder-Seller: Erobeler, der allerhand alte Rleider und Gerathe zu verhandeln hat: veterarius: un fripier. In Holland heiffen Boekzellers diejenigen, so Bucher feil haben.

versellen: verkauffen, verthun. Icom verlieren, vergeuden. upsellen: den gangen Krahm absehen. Ze hett all rein upsellet: er hat seine Waare schon vollig verthan.

Sr. Diet. von Stade leitet von diesem fellen ber bas Bort Sold, weiles ein pretium ift, das für den Dienst hingegeben wird. In der Erklar, der Worter in Luth.

Ueberf. p. 592.

Sellichop: per Aphaerelin pro Gefellichop: Gefellichaft. Bann unter gemeinen Leuten einer ben anbern anruffet, pfleget es mol zu beiffen: bier! Sellschop! das ift, quter Breund, Camerade, vielleicht nach Gewohnheit ber Sandwerder gegen ihre Gefellen. Man nennet aber in Samburg auch Sellichoppen diejenigen Saufer, die gewiffen Gilden, Memptern und Gefellschaften geboren. worin fie ihre Zusammenfunfte, theils auch vormable ihre tabrliche Frohlichkeiten, ober fogenannte Zotten gehalten. Dergleichen find noch die bekannten Gellichops pen ber Brauer, am Sopffen-Marcte; ber Schiffer, in berBohnen-Straffe; berSchiffbauer, ben berDluren zc. Dicht weniger baben die Sanfen, ober Rauff-Gefellfchaften, ihre eigene Saufer gehabt. Davon find noch in ber Pelger-Straffe be bovere Sellichop, bas ift, ber Engellands-Kahrer, und de neddere Sellichop, das ift, ber Schonen-Sahrer. Bas aber vor Zeiten ber glanbern- Fahrer Gellichop gemefen, ift iego ein molbenahms tes Caffe Saus auf dem Teffe, an der Ede des Brodts fdranges.

Semm: die Schnur an der Angel-Ruthe, fo gemeiniglich von weissen Pferde-Haaren zusammen gedrehet wird.

Semp: Senff. Wird metaphorice von einer langen Rede gebraucht:

gebraucht: een langen Semp. Zebt man fo veel Semps nich: macht nur nicht so viel redens. Ze gift'r synen Semp mit to: er sagt auch was dazu. (Sprw. Genem Semp up den Titt smeren: einem etwas verleiden; wie den Rindern geschiehet, die entwehnet werden sollen, daß man ihnen die Brust durch ein wenig angestrichenen Senst zuwiedern macht. M.)

(Sencfel: fcmale lederne Bind-Rieme an Hofen, Schuen 2c. ligula. M.)

Geve : Saat: Bitmer : Camen: femen zedoariae.

sybeln: tandeln, gartlich thun. Se sybelt mit dem Kinde: sie gartelt mit dem Kinde. Conf. hebeln, welches fast baffelbe.

Sybeley: Bartelen.

Sibyllten - Kopp: farbe: masque.

sibungen gabn: sterben, verderben. Dieses abgeschmackte Wort hat seinen Ursprung von dem alten lateinischen Leichen-Gesange Si bona Oc. Sie gehen mit ihm Si bona: d.i. sie singen ihn zu Grabe. Daraus hat der uns verständige Pobel gemacht: se gaht mit em sibungen: item he geit sibungen: sie singen ihn hin. Welches denn nicht nur vom sterben, sondern auch von Unglücks- Fällen gebraucht wird, und so viel heissen soll, als: er gebet verlohren, es ist aus mit ihm.

fod: niedrig. By sydestem Water: ben niedrigstem Waffer. Be fitt to syd: er siget zu niedrig. Syder dahl: tieffer herunter.

(Dan. fiid, idem. Anglo-Sax. Side, longus. Sidereaf, toga ad talos demissa. G.)

fyber: feit. Syber Oftern: feit Oftern. Holl. zedere. Daher einige unferer teute sprechen sodert, soder, sort und for (on). 3. E. soder Wyhnachten, sor ehrgisftern to.

(Dan. fiben. Anglo-Saxonice fydtdtan, & fippan, postquam, postea, deinde. Quin & fide est nouissimus, vltivltimus; quod Germanis letzte dicitur, Danis vero fioft. Neque Saxonicum duntaxat, sed & Theotiscum, vel Francicum. Nam apud Otfridum habentur sid, sidor, sidero, postquam, postea, posterior. v. Schilteri Glossar. p. 737. a. & Wachter. col. 1503.

Syl; heisset i. in den Marsch-Landern einen Graben, der mit einer Rohre, oder mit einer etwas weiteren holhernen oder steinernen Wasser-Leitung unter dem Deiche durchgehet, und vermittelst einer davor gemachten Schütte oder Fall-Thur das Wasser, nach erfordern, zum kande aus- und einlassen kann.

2. in der Stadt hiesen vor Alters Syle diejenigen engen Canale oder Flethen, die zwischen den Erben durchgingen, und nur zur Abführung der Unreinigkeit dieneten. Dergleichen war vor diesem der Canal, der zwischen der Müren und der Catharinen-Strasse herzehet; und noch ieso ist ein solcher Syl das eigentlich genannte dowe Fleth. Nachhero aber sind sie zum Theil, mit allsgemeiner Bewilligung, erweitert, getiesset, und zum Behuf der daran stehenden Kaussmanns-Häuser, sahrbar gemachet. Was demnach ieso in Hamburg ein Syl heisset, ist eine Leitung unter der Erden, dadurch der Unsrash mit dem Spühl-Wasser aus den Häusern absliesset.

Syl-Mefter: ift berjenige, ber dazu bestellet ift, die Reinis gung der Syle durch seine Leute verrichten zu laffen. Welches schmußige Umpt mit dem Robr-Meister ben den

Brunnen gar feine Gemeinschaft bat.

(Sym: Simon. Sprw. Wo dat wahr is, so will ich wol Sym heten. Bon Simon, dem Zauberer; wird als eine Bermaledenung gebraucht, welche doch von den wenigsten so verstanden wird. M.) Ich meines theils halte es nur für eine hösliche Ersparung der harten Betheurung: so will ich wol ein Schelm heissen. Wozu man denn von ungefähr den Nahmen Simon ergriffen; so wie man sonst das Wort Scheren: Schleisfer in gleicher Meinung zu brauchen pfleger.

Sypen:

fypen; eine Feuchtigkeit von fich geben; wie man insonderheit von einem offenen Schaben, oder von einer Fistel faget; et fypet.

dorfypen: gelinde durchlaffen, wie ein undichtes Gefaß,

ober ein Stein jum Baffer - feigen.

nafypen: nachtrieffen, wie z. E. die noch ungeschloffene Bunden.

fipp: ein Spott-Bort wieder ein folches Frauenzimmer, das fich ungemein koftbar machet, und fehr vornehm und eingezogen thun will. Die nennet man ben uns Jumffer Sipp.

fitten: figen. Zeenen fittenden Steert hebben: unruhig fenn, keine Gedult haben, lange ben einer Arbeit zu figen, oder auf einer Stelle zu bleiben. (Sprw. De wol fitt, late fon rutten: Si qua sede sedes &c. M.)

(affirten, nehmlich eine Schuld, da einer durch Erleibung eines Burgerlichen Gefängnisses, ben schlechter Rost, an stat der Bezahlung, dem Gläubiger ein Genügen thun muß, welches jährlich auf 22 & 13 & pflegt gerechnet zu werden. M.)

upfitten: auffigen, wie die hundethun. Ich will dy upsfitten lebren: ich will dich jum Gehorfam bringen.

uthfitten: Eger ausbruten.

Slaap-Stede: Schlaaff-Stelle. In besonderem Verstande aber ein gemietetes Nacht-Lager. In Slaap-Stede liggen: ben anderen Leuten bloß ein Vette haben, da man sonst des Tages seinen Geschäfften nachgehet, und keiner Wohnung bedarf. Wie solches von Handwercks-Gesellen und ledigen Dienst-Boten zu geschehen pfleget, da für iede Nacht gemeiniglich i fi gegeben wird, wosern sie sonst sich selbst bekoftigen.

Sleepers heiffen ben uns diejenigen, die fich nur zur Racht ben iemand eingemietet haben. Sleepers holden: ift eine Nahrung mittelmäffiger Leute, die etwan Betten

ubrig baben , wovon fie Miere machen fonnen.

Glabs

Slabbaartjen: fiehe Slattern.

Clabbert: trinden, wie die hunde, mit ausgeschlagener Zunge, Clabbert : 1. mit dem Schnabel flarpern, wie die Enten thun, wann sie auf dem Basser entweder den Mund spulen, oder erwas zur Rahrung er greissen und einschlucken.

> 2. plappern, allzugeschwinde reden oder lesen. Be flabbert dat Gebet her: er plappert es her.

> 3. Geschwäß oder Planberen treben. Uth sahr bern gabn: ausgehen zu planbern. Slabber Bütte: Planber: Lasche. naf labbern: ausschwaßen, verklatsche: enunciare.

Staborden: upslaborden: unnichten verschwen ben, verschlemmen: negligenter disperdere.

Sefchlechte einschlagen. Ze slache tet my wat: er ist von meiner Art, er maches wie ich. Wird also auch ausser dem Beschlechte insgemein von allerhand Bleichheit der Natur, Gewohnheiten und Thaten gebraucht. Tassachten aber heiset es, wem man im Beschlechte bleibet, und z. E. Estern, Groß-Esternze. nachartet. Ze slachtet synem Vader na: er ist geartet wie sein Vater.

Sladde: ein naffer Habder. Ohle Sladden: alte lumpen, die man zum wischen brauchet.

fladderig: lumpiche, kochiche, unsauber. Se geit fladderig: sie gehet schlotterig, mit zerriffenem und nassen. De Sladden hangt er um de Beene. Auch heisst ben uns fladderig bisweilen so viel als flatterig, z. E. fladderig Wedder: schlafticht Wetter.

Mabn: schlagen.

Sladrup; wird wieder Fausheit, Ungehorsam und andere Lafter als eine Arzenen verordnet, und in gutem Ernfte mit



mit schershaften Worten angerathen: Recipe: eene gode Sandvull brunen un blauen Sladrup: d.i. wenn Worte nicht helffen, so lege einen guten Prügel brauf.

Slafittje: fiebe gittje.

Slag: Schlag: ictus. Verstehet sich eigentlich von Muntzen, welche sind goden Slages, van eenem Slage, allerley Slag zc. Synecdochice aber braucht man es von einer Urt oder Gattung aller und ieder Dinge. Z. E. een good Slag vam Minschen: ein Mensch von gutem Gemuthe; allerhand Slag Linnen: allerley Urt Leinwand. Ironice: ja! dat is dat rechte Slag: das taugt nicht viel.

Slag holen: Schlag halten, b. i. mit gleichen und gemessenn Schlägen arbeiten, ohne einer den andern zu
hindern, wie die Schmiede, wann ihrer viele auf einen
Umboß schlagen, imgleichen die Cattonen-Rlopffer,
und die Ruderer, welche, wenn das Fahrzeng recht
fortgehen soll, nicht durcheinander her, sondern alle zugleich einschlagen mussen. Daher sagt man im Scherge, wann ihrer viele mit Löffeln essen: holt Slag, so
kamen wy to Lande, d. i. ein ieder lange gleichmässig zu, so wird das Gesäß ledig.

Slage Botter : ein Theil Butter, fo viel auf einmahl

geschlagen wird.

Achter lag: ein Stud landes, wodurch entweder ein Beg geschlagen, oder welches durch einen geschlagen nen Deich hinter dem haupt-Deiche absonderlich besfallet ift.

Byflag: r. eine falfche Munke, welche ben oder neben der guten, von schlechterem Gehalt ausgehecket worden.

2. eine steinerne untermauerte Band zu beis ben Seiten ber Saus-Thure, welche Bande in Samburg etlicher Orten ben nabe 6 Fuß in die Gasse bineingeben, insonderheit an alten Brau-Erben, denen

OK.

fie zwar zur Beschirmung ihrer Keller-Treppen gedienet, nachdem sie aber allgemein worden, die Gassen gar sehr geengert haben.

(Inflag: weeten Inflag: Milch-Speisen, und andere dergleichen weiche Koft, so mit toffeln auf die Schuffel geschlagen wird. M.)

verflahn: 1. zuträglich senn, mercklich bentragen. Dat

2. ein wenig warm werden. Dat Beer vers flahn laten: d. i, vom Biere die Kalte etwas abges hen lassen.

3. Uberschlag machen, ungefähr untersuchen, ins sonderheit durch Zahl, Masse und Gewicht. Z. E. up der Schale verstahn: sehen, was es ungefähr wieget. Den Vorrath verstahn: Uberschlag machen, wie weit der Vorrath reiche.

verslagen: 1. laulicht warm geworden. Ze mutt nicks, as verslagen drincken; er muß keinen recht kalten Trunck thun.

2. verschlagen, schlau. Wort-Spiel: Ze hett eenen verslagenen Kopp, wenn he de Treppen herdahl fallt.

Derslag: 1. Zuträglichkeit. Dat hett keenen Vers

2. Uberschlag. Derflag maten: übers

bringet. 3. E. Verslagsame Botter: Butter, die wol ausgearbeitet ist, und davon ein weniges viel ausrichtet.

Umflag: 1. Beränderung. 3. E. Umflag vam Wedder.

2. Bedeckung: involucrum, tegumentum, und in der Arzenen: cataplasma: warm Berband.

3. Umfaß von Geld oder Baaren. Umflag

mit eenem bolen: mit einem Wechfel und Sandel bas ben. Daber de Kieler Umflag: ber Jahr-Marcht in Riel auf S. 3 Ronige.

4. Ungeitige Diederfunft: fausse couche. Ge bett eenen Umflag batt: Es ift ihr unrichtig gegangen.

Under flag: Quer-Balden, Trager, ber unter ben anbern Balden bergebet, und fie fteiffet.

Upflag: Aufwand. Genen grooten Upflag maten: fostbare Unftalten verfügen, viel aufwenden.

Uthflag: ein Land-Beg, der von der Beerftraffe feitwarts ins Marsch-Land fchlaget.

Slatte: bedeutet 1.) einen Theil einer dicken Reuchtigfeit, s. G. einer Made, eines Brenes zc. fo viel man davon auf einer Schauffel, oder auf einem groffen toffel faffet, und irgendmobin schläget oder schuttet. Alfo faget der Bauer, mann eine Schuffel Reiß-Bren ledig geworden: flaht noch eenen Glatten in : d.i. fullet noch eine wieder auf. Daber, wie von einem unverständigen Roche, alfo fpricht man von einem unvorsichtigen Menschen, ber feine Maaffe zu halten weiß: Be fleit bar eenen Glatten benin.

> 2.) beiffet Slatte auch ein ieder abfallender groffer und schwerer Tropffe. Daber Glack-Regen : ein Res gen, der schwer niederfallt. Ze geit in Regen un Slatten. Uth dem Druppen in den Glack Res gen tamen: fich fchlecht verbeffern, aus einem fleinern Ubel in ein grofferes gerathen. Undere fprechen, wie die Soch Teutschen, Glag-Regen; und ich glaube felbit, daß Slatte und Slag einander nicht gar ju weitlauff-

tig verwandt find.

flattern: abtropffeln, ab- oder benbinfallen laffen, unreinlich zu Werche geben. 3. E. Ben Tifche, wann man et. was aus dem Loffel verschuttet, und Tifch- Tuch oder Rleiber damit befudelt. 21chter up flattern: ben Roth mit den Suffen binten an die Strumpfe oder Rleider werffen. fie zwar zur Beschirmung ihrer Keller-Treppen gebienet, nachdem sie aber allgemein worden, die Gaffen gar sehr geengert haben.

(Inslag: weeten Inslag: Milch-Speisen, und anbere dergleichen weiche Koft, so mit toffeln auf die Schuffel geschlagen wird. M.)

berflahn: 1. zuträglich senn, mercklich bentragen. Dat

2. ein wenig warm werden. Dat Beer vers flahn laten; d. i, vom Biere die Kalte etwas abges hen lassen.

3. Uberschlag machen, ungefähr untersuchen, inssonderheit durch Zahl, Masse und Gewicht. 3. E. up der Schale verslahn: sehen, was es ungefähr wieget. Den Vorrath verslahn: Uberschlag machen, wie weit der Vorrath reiche.

verslagen: 1. laulicht warm geworden. Ze mutt nicks, as verslagen deineken; er muß keinen recht kalten Trunck thun.

2. verschlagen, schlau. Wort-Spiel: Ze hett eenen verslagenen Kopp, wenn he de Treppen herdahl fallt.

Derflag: 1. Buträglichkeit. Dat hett teenen Vers

2. Uberschlag. Verflag maten: übers

bringet. 3. E. Verslagsame Botter: Butter, die wol ausgearbeitet ist, und davon ein weniges viel ausrichtet.

Umflag: 1. Beränderung. 3. E. Umflag vam Wedder.

2. Bebecfung: involucrum, tegumentum, und in der Arzenen; cataplasma: warm Berband.

3. Umfaß von Gelb oder Baaren. Umflag

mit eenem holen: mit einem Wechfel und Handel haben. Daber de Kieler Umflag: der Jahr-March in Riel auf D. 3 Könige.

4. Unzeitige Diederkunft: fausse couche. Se bett eenen Umflag batt: Es ift ihr unrichtig ge- gangen.

Underflag: Quer-Balcfen, Trager, der unter den andern Balcfen bergebet, und fie fteiffet.

Upflag: Aufwand. Genen grooten Upflag maten:

Urbflag: ein Land-Weg, ber von der Beerftraffe feitwarts

Slatte: bedeutet 1.) einen Theil einer dicken Zeuchtigkeit, z.E. einer Made, eines Brenes z. so viel man davon auf einer Schaussel, oder auf einem grossen kössel fasser, und irgendwohn schüssel der schüttet. Also saget der Bauer, wann eine Schüssel Reiß Bren ledig geworden: flaht noch einen Slatten in: d.i. füllet noch eine wieder auf. Daher, wie von einem unverständigen Roche, also spricht man von einem unverständigen Menschen, der keine Maasse zu halten weiß: Ze sleit dar eenen Slatten benin.

2.) heisset Slatte auch ein ieder abfallender grosser und schwerer Tropsse. Daher Slack-Regen: ein Regen, der schwer niederfällt. Ze geit in Regen un Slatten. Uth dem Drüppen in den Slack-Regen temen: sich schlecht verbessern, aus einem kleinern Ubel in ein grösseres gerathen. Undere sprechen, wie die Hoch-Teutschen, Slag-Regen; und ich glaube selbst, daß Slatte und Slag einander nicht gar zu weitläusse tig verwandt sind.

flattern: abtropffeln, ab oder benhinfallen laffen, unreinlich zu Werde gehen. 3. E. Ben Tifche, wann man etwas aus dem toffel verschüttet, und Tifch-Tuch oder Rleiber damit besudelt. Achter up flattern: den Roth mit Metaphorice heiffet flattern auch irren, oder einen Pudel machen, &. E. wann ein Mulicus falfch und unrein fpielet, oder den Zact verschüttet.

flatterig: schlackicht, feucht, schmußig. Slatterig Wedder: regnicht Wetter. Es is flatterig to gabn: der Weg ift fothig.

Slackfleufer: foll einen schlotterichten Menschen bedeuten, der fich liederlich und schmußig balt.

beflattern: befprugen, befudeln. Dat Kind hett fick beflattert: das Kind hat fich mit verschütteter Speife oder Tranc beschmußet.

Slabbartjen: zusammen gezogen aus Slatter-Bartjen: ein tag, der den Rindern vorgehefftet wird, damit sie den Busen nicht beflecken.

Slammattje: eine faule und planderhafte Schlepp-Schwefter. Ob die in Hamburg so betitelte Slammattjens
Twite und Brügge, sonst Zamermanns Twite genannt, von dergleichen Creaturen ihren Nahmen habe,
mogen andere ausfündig machen.

(flampampen: im Schmause leben, drauf gehen lassen: graccari: faire bonne chere. M.)

Slampamp: uppige Frefferen.

upflampampen: mit Wolleben verzehren.

flarren: mit den Jussen alte oder weite Schue und Pantoffeln fortschleppen. Daher nennet man die abgenußten Jussen Zeuge selbst een Paar ohle Slarren.

(Slecht: een Slecht Sische: so viel Fische, als auf einmahl anzurichten nothig. Wird insonderheit von grunen Ficschen gebraucht. M.)

Sleef: groffer holherner Ruchen Loffel. Beil nun dergleichen toffel von den Bauern nicht eben aufs feineste pflegen geschnitten zu werden, so nennen wir einen dummen und ungehobelten Menschrn eenen Sleef.

(Danice Slov effertur. Errat haud dubie nofter, inde dictum einen dummen und ungehobelten Menschen existi-

existimans eenen Steef, cum, hanc appellationem multo antiquiorem esse, lingua doceat Anglo-Saxonum, in qua occurrunt: slæv, piger; slæwdt siue

Slewdt, pigritia; flavlice, tarde. G.)

Ich würde mich durch diese gelehrte Unmerckung gar gern von der Metaphora auf die angewiesene Wort-Forschung leiten lassen, wenn nur der Gebrauch in der Bebeutung, so wie in den Buchstaden, mit dem Angelsächssischen zutreffen wollte. Denn wir nennen iemand eenen Sleef, nicht in Absicht auf Faulheit und Langssamkeit, sondern auf Unverstand und Grobheit. Daher sehen wir gemeiniglich hinzu een dummen Sleef. De Buuren sünd rechte Sleeve: d. i. rechte Tolpel. Und een Slumpen Sleef heisset ben uns nicht ein Faullenzer, sondern ein ungeschliffener Kerl, der auf den Slump, d. i. ohne Bedacht und Vorsicht hineinplumpet, oder, wie wir auch sonst zu sagen pflegen, mit dem Sleeve benin sleit.

Gleeper: siehe Glaap Stebe.

Slengels: Rand oder Rahme, womit man an der Erden die Deffinungen der Brunnen, Luken, Keller- und Wasser-Treppen einfasset. Auch nennet man also die groffen dis eken Bohlen, die unter der Grund-Mauer auf die einges rammeten Pfäle geleget werden.

Clepen (7): schleppen. Slepe Lende: Lenden Schlepper,

träger Mensch.

Slepe: der Schweiff an Talaren, und an Ober-Rocken der Weiber.

Slope (00): Schleiffe, Schlitten, darauf man etwas fort

fchleppet.

(Danice at slebe 2c. Adhoc verbum, eiusque, heic quae annotantur, cognata vocabula, referantur ex prisco aeuo 1. Anglo-Saxonica: Slef, Slief, vel Slyf manica; Slebescoh, crepida. 2. Francica & Theotisca: sliaf an, irrepere, vel illabi; Untarsluifen, subrepunt (vnde Unterschleiff) &c. Vid. Fr. Iun. in Willeram. p. 146.

Slet (n) fiehe flyten.

Slichten: Rechen : Pfenning.

Slich: Schlamm, Made: limus, falebrae.

flitterig: fothigt: falebrofus.

flickfegen, und uth flickfegen gabn ist die Beschäfftigung mussiger und plauderhafter Beiber, welche nichts anders zu thun kust haben, als daß sie einher gehen und schweissen, und also mit dem Schweisse den Roth von den Gassen nehmen. Oder sie mögen auch darum Slickfestgerschen heissen, weil sie mit dem Rehr-Besem ihrer Plauderen über andere Leute her sind, und vor fremden Thuren den Schlamm segen, den sie vor ihren eigenen liegen lassen.

Slykurh: Schlupf-toch. Ob dieser Nahme einem gewissen Orte in Hamburg, gegen das Ende der Wall-Strasse, wegen eines daselbst belegenen Wein-Hauses, gegeben worden; oder ob in der alten Besesstigung, die an der Alsster hergegangen, etwan allda ein Pförtchen gewesen, durch welches die Kloster-Brüder von St. Marien Magdalenen, über ihren Moncken-Damm, sich haben in die damahlige Neustadt hinaus schleichen konnen, ohne durch das Müllern-Thor über die Mühlen-Brücke zu gehen, solches mag anderweitig erörtert werden.

(Slimmscho: ein durchtriebener Kerl: un raffiné. M.) flinckfysten: schlentern, ledig gehen. Slinckfyster: Muß figganger.

(Annon a flinean, quod in Anglo-Sax. est repere, tardius atque vermium instar se mouere? G.)

(Typern: unachtfam, faumfalig: tardif. M.)

Clippen: gleiten, glitschen, entwischen: per lubricitatem elabi. Clippen laten: fahren lassen, nicht fest halten; mit der Sippen laten: mit durchschlupfen lassen. Man saget auch von einem fahrlassigen Arbeiter: he lett gern flips

pen:

pen: d. i. er greiffet nicht redlich mit an, er entziehet fich gern.

aff lippen: abglitschen. Conf. glippen.

Clipperia: Schlupferia: lubricus.

Slippe: Zipffel am Rleibe, Mantel, Hermel zc. By ber Slippe to faten trygen : benm Bipffel erwischen. Doch will ich benen nicht zu bart wiederfprechen, melche Die Glippe nicht von Clippen, weil fie bem faffenben leicht entglitschet, fondern von flepen berleiten wollen. weil der unterfte Bipffel am meiften nachfchleppet.

flyren: lecken, ichleckern, einschlurffen. Wird eigentlich vom einschlingen bicffluffiger Dinge, wie Gaffte und Sprupe,

gebraucht.

flyten : fchleiffen, verfchleiffen. De Tvo flyten : bie Zeit bingeben laffen. Epris. Myne Dumpe geit: flyt de Tyd, d. i. ich will Gedult haben, und meine Zeit ausdanren. Schepe floten: alte Schiffe von einander fchlagen. Daber De Schepeflyterey: ein Ort auf bem Samburgifchen Gras-Brote an der Elbe, allwo die alten Schiffe, von Leuten, Die fie an fich gefaufft, zerleget, und bavon Solf und Gifen nach Doglichkeit genußet merden.

Slet (4): Berbrauchung, Abschleiffung. Dar is teen Slet in: bas ift unverthunlich. De Mann bett gos den Glet in Growens ; dem Manne geben die Frauen fleiffia ab.

flytfam: umganglich, verträglich.

perfleten, upfleten : verbraucht, berfchliffen. Man ward nich ehr weten, ehr man is verfleten: man wird nicht eber flug, ehe man verlebt ift: fapientia non venit ante canos. Dar sind em de Zande all up verfleten: das hat er gnugfam unter Banden gebabt, da weiß er volltommen mit umgngeben.

balffleten : balbabgenußt. Bener nannte ein Cammer-Madgen balf leten, welches der Land Tuncter mit eis

nem Dienfte auszustatten gedachte.

Slet (n) fiebe flyten.

Slichten: Rechen: Pfenning.

Slick: Edylamm, Made: limus, falebrae.

flitterig: fothigt: falebrofus.

flickfegen, und uth flickfegen gabn ist die Beschäfftigung mussiger und plauderhafter Beiber, welche nichts anders zu thun Lust haben, als daß sie einher gehen und schwanzen, und also mit dem Schweisse den Roth von den Gassen nehmen. Oder sie mogen auch darum Slickfestgerschen heisen, weil sie mit dem Rehr Besem ihrer Plauderen über andere Leute her sind, und vor fremden Thuren den Schlamm segen, den sie vor ihren eigenen

liegen laffen.

Slotuth: Schlupf-loch. Ob dieser Nahme einem gewissen Orte in Hamburg, gegen das Ende der Wall-Strasse, wegen eines daselbst belegenen Wein-Hauses, gegeben worden; oder ob in der alten Beselstigung, die an der Alsster hergegangen, etwan allda ein Pförtchen gewesen, durch welches die Kloster-Brüder von St. Marien Magdalenen, über ihren Moncken-Damm, sich haben in die damahlige Neustadt hinaus schleichen können, ohne durch das Müllern-Thor über die Mühlen-Brücke zu gehen, solches mag anderweitig erörtert werden.

(Slimmscho: ein durchtriebener Rerl: un raffiné. M.) flinckfysten: schlentern, ledig geben. Slinckfyster: Mussigganger.

(Annon a flincan, quod in Anglo-Sax. est repere, tardius atque vermium instar se mouere? G.)

(flypern: unachtsam, saumfalig: tardif. M.)

flippen: gleiten, glitschen, entwischen: per lubricitatem clabi.
flippen laten: fahren lassen, nicht fest halten; mit ders
flippen laten: mit durchschlupfen lassen. Man saget
auch von einem fahrlässigen Arbeiter: be lett gern flips

pen:

pen: d. i. er greiffet nicht redlich mit an, er entziehet fich gern.

afflippen: abglirichen. Conf. glippen.

Clipperig: fchlupferig: lubricus.

Slippe: Zipffel am Kleibe, Mantel, Uermel zc. By ber Slippe to faten Brygen: benm Zipffel erwischen. Doch will ich benen nicht zu hart wiedersprechen, welche die Slippe nicht von Clippen, weil sie dem fassenben leicht entglitschet, sondern von Clepen herleiten wollen, weil der unterste Zipffel am meisten nachschleppet.

flyren: lecken, schleckern, einschlurffen. Wird eigentlich vom einschlingen dickfluffiger Dinge, wie Saffte und Sprupe,

gebraucht.

schen lassen, verschleissen. De Tyd slyten: die Zeit hingehen lassen. Sprw. Myne Pumpe geit: slyt de Tyd, d. i. ich will Gedult haben, und meine Zeit ausdauren. Schepe slyten: alte Schiffe von einander sihlagen. Daher de Schepes lyterey: ein Ort auf dem Hamburgischen Gras-Broke an der Elbe, allwo die alten Schiffe, von Leuten, die sie an sich gekausst, zerleget, und davon Holh und Sisen nach Möglichkeit genußet werden.

Slet (4): Berbrauchung, Abschleissung. Dar is teen Slet in: das ist unverthunlich. De Mann herr gos den Slet in Fromens; dem Manne gehen die Frauen

fleiffig ab.

und had

flytfam: umganglich, verträglich.

wersleten, upsleten: verbraucht, verschlissen. Sprw.
Wan ward nich ehr weten, ehr man is versleten:
man wird nicht eher flug, ehe man verlebt ist: sapientia
non venit ante canos. Dar find em de Zande all
up versleten: das hat er gnugsam unter Handen gehabt, da weiß er vollkommen mit umzngehen.

balffleten: halbabgenust. Jener nannte ein Cammer-Dadgen halffleten, welches der Land-Juncter mit ei-

nem Dienfte auszustatten gedachte.

ftotisch: siehe ftuten.

Slope: f. flepen.

floren, upsloren: liederlich verschleissen, unachtsamlich vertragen, insonderheit Kleider und Schue. Be floret veelup: er trägt viel ab. Daher heisset een Slorup derjenige, der seine Kleider unartig drauf gehen lässet.

florig: schlotterig. Slorig gahn: nachlaffig und lieber-

Slotje, it. Slotjen : Drover : ein trager und bummer Schlungel, der weder Luft noch Geschicke zu etwas hat.

Slubbe: Refel, groffer Bauer-Hund. Auch Schelt-Nahme eines Menschen, der ein grober Tolpel ift.

flubbisch, concracte flubbsch: nachlässig, plump, uns zierlich. Ze geit flubbsch: er legt sich übel an: mal propre.

(lubbern: 1. schlurffen; afflubbern: abschlurffen.

2. nachlässig und grob weg arbeiten. Ze flubbert dar överhen: er schleudert es von der Hand, fähret ohne Fleiß und Uchtsamkeit darüber hin.

Slubberer, it. Slubberup: ein unachtsamer Mensch, bem alles gleich viel ift, was und wie ers thue.

fludderig: schlotterig. Hievon scheinen contracta flurig und florig, de quibus suis locis.

fludern: plaudern.

Sluder : Soge: Plauber : Mege.

fluderhaftig: schwaßhaftig.

uth (ludern : ausplaudern, verflaffen.

Slue: Hulfe. 3. E. Bohnen-Slue; die auffere Hulfe von Bohnen.

fluten: schlucken, schlingen. (Dan. fluger i sig, opfluger. G.) Schergweise sagt man von einem, der über seigen Schlund klaget: Be kann nicke fluken, als idel grote Stücke.

(beflus

(befluten: mit dem Schlunde befaffen. Ze will alles alleen befluten: er will alles allein verfchlingen. M.)

Slut-Bals, it. Slutebrey: geißiger Schlinger; Biels

flokisch: Hunger-fressig, begierig, der alles zu Halse schlägt: vorax.

Slotischbeit: inglunies, voracitas.

Slump: ein Ungefähr, ein Gerathe-wol, worauf man, ohne Borbedacht, etwas ankommen lässet. Et was man een Slump: es war nur ein blindes Glück.

flumpen : ungefahr zutreffen. Et flumpt wol ins : es

trifft wol einmabl.

Slumpsläger, it. Slumpen-Sleef: find Benennungen eines Menschen, der unbedachtsamist, blind zuplaßet, und alles ausfallen laffet, wie es will.

Kump - Slump: per auersionem. Siehe X.

(Hinc secundus & prosper casus, sed fortuitus, est Danis en Glumpes Lytte. 2st slumpe til: dextre cadere. Anglo-Sax. slupan: labi. G.)

flunkern: schlenckern, mackeln. De Brade flunkert: der

Braten figet nicht fest am Spiesse.

Slup Wachter: mit diesem Nahmen belegt der Pobel die Gerichte Diener, apparitores Praetorum; vielleicht, weil sie auf die Schlupf-Winckel der Missethäter ein wachsames Auge haben mussen.

(Slunten: Lappen. Jule Slunten: fcmußige Lume

pen. M.)

Sluntje: nachläffiges Beibebild, dem die Lappen benzu hangen. Kommt vermuthlich von den Miederlandern, ben denen fliens heiffet laxus, flottericht, und een Sluns ift derfelbe, den wir Gleef oder Glotje nennen.

flurig: traurig, unlustig. Ze geit flurig: er gehet niederges schlagen. Slurig Wedder: unlustig Wetter. Also nennet man auch die Thiere flurig, wann 3. E. dem Pferde die Ohren, dem Hunde der Schwang, und dem Bogel die Flügel hangen.

flur-ohrig, it. een Slur-Ohr: mas schlotternde Ohren bat.

Smack: Gefchmad: fapor. Davon Bysmack und Mac sinack, welches gemeiniglich vom wiedrigen gebraucht wird.

Smatte: eine Urt hier und in Holland befannter fleiner See-Schiffe, von etwa 40 bis 70 taft, die nur einen Gaffel-UTaft führen, und unter dem Bordte ein zwiefaches Barck-Hollz haben.

syden vull smaddert: er hat schon zwo Seiten voll geschmieret.

smatisch: dunne, rahne, geschland, schmachtig, insonderheit von leibe: gracilis, iunceus, tenuis. Smatisch Zolt: das nicht grob-kluftig ist. Lene smatsche Jumffer:

virgo gracilis.

fmeeten (ce): schmeicheln. Ift eigentlich ein Sollandisches, aber von vielen ben uns in Bebrauch genommenes Wort. Wir fagen fonft auch ftraten: ftreicheln; wenn man nehmlich mit der Sand über die Saut fanft herfahret, und Dadurch, infonderheit ben ben Thieren, eine angenehme Empfindung erwecket. Diefes gelinde mifchen oder reiben nennen die Griechen oungen, welches mit bemt Smeeken verwandt zu fenn scheinet. Dahingegen ibr σμύχειν, exurere, absumere, und σμώχειν, welches Suidas burch Aoidopeir erflaret, von Comeichelneben fo weit entfernet ift, als im Sollandischen Smooken, Schmauchen, von fmeeken oder fmeekelen, liebtofen. Es werden mir demnach rechtschaffene Manner in Ober-Sachsen, burch welche bas schmaucheln neuerlich eingeführet worden, nicht verdencken, daß ich den Schmauch gar nicht fur das mabre Stamm-Bort des schmeichelns halte, vielweniger mich durch das encens und encenfer der Frangofen bewegen laffe, die offenbare analogie ber obermehnten verwandten Sprachen in ber Rechtschreibung aus ben Mugen zu fegen. Gine fast strong and a gleiche

gleiche Bewandniß bat es mit dem Worte beucheln. welches bochberühmte Sprach-Lehrer ieto gefchrieben has ben wollen, mit einem Dren-Lauter, baucheln, weiles von Zauch berfommen, und fo viel bedeuten foll, als eis Allein, wir Dieber = Sachfen, nen fanft anbauchen. fammt unfern Nord- und Bestlichen Nachbaren, baben bas Bort Zauch gar nicht, auch feines bergleichen, und bennoch ift ben uns das bucheln vielleicht fo alt, als ben ben Soch-Teutschen das beucheln. Bare befagtes Bort aus Ober . Sachsen in unsere Sprache gefommen, fo wurde fich fein ch in ein & vermandelt haben, wie die 2Borter Bauch, wachen, riechen, u. a.m. ben uns beiffen Buut, waten, ruten zc. folglich murden wir aussprechen buteln, und nicht bucheln. Martinius verfällt auf Zeuten, b. i. auf die ehemablige Mantel-Rappe ber Weiber, davon das Sprichwort : ben Zeuten up beis den Schuldern bretten, welches gemeiniglich bie Seuchler thun, welche auch, wegen ihres Unbeftandes, Wendes Zeuten genennet werden. Stadenius veron-Dert den erften Buchftab, und führet beucheln bervon Gauch, weil der Beuchler, wie ein Gauckler, fich ans Ders ftellet, als er in ber That ift. Wachterus fiehet ebenfalls auf die Bleichftellung, fuchet es aber im Briechifchen. und ftehet ben ihm beucheln mit eine dog in eben folder Bermandtichaft, wie im Lateinischen simulator mit similis. Bon allen diefen drepen gelehrten Muthmaffungen bringet mich zwar feine zu einem unbedingeten Benfall; both fann ich auch die Ableitung von Zauch nicht hoher alseine scheinbare allusion annehmen, fo lange ich erftlich nicht febe, warum beucheln nothwendig ein abgeleitetes Wort feyn muffe, ba fonft fo viele Verba im Tentichen Stamm-Borter find, und feine Regel mit grofferem Rechte einzuschränden ift, als diefe, daß alle radices eins follbig, und alle einfollbige Borter radices find. Rire anbere glaube ich faum, daß ein Sollander in feinem buychelen, und ein Schwede in feinem byckla den Urfprung von Zauch, als von einem in seiner Sprache unbefannten Soch-Teutschen Worte, so leicht anerkennen werde.

imyten: schmeissen.

Smet (4): Wurff, it Streich. Zand Smete: Ruthens Streiche, die man in Schulen ben Rindern auf die Sande giebt.

fmitten: beschmißen. Zehett fick smittet int Geficht: er

bat fich im Ungefichte beschmißet.

simboen, ic. simboligen: lindern, befänstigen, schmeidigen. 3. E. von einem Dele fagt man: dat simboliget; und von einer Ruhl=Salbe: dat kolet un simboet.

smodig: geschmeidig, fanft, gelinde.

(Danice smibig. Anglo-Sax. Smethe, mollis, planus: Smedtneffe, lenitas: smoed, planus, politus. Francice: smithan, mollire, mitigare tundendo: smethelich, mollis, lenis, mitis; in Willeramo. p. 14 & 81. Vid. Franc. Iunii Observatt. p. 37 & 140. G.)

smoren, it. versmoren (einigesagen auch smurten und verssimurten): ersticken, dampken, die Lust benehmen. Wird so wol neutraliter als active gebraucht. 3. E. een Kind versmoren: ein Kind ersticken; und: hyr schull man versmoren: hier mögte man ersticken.

Smoren heistet auch in bedecktem Liegel braten, da nehmlich keine Lust hinein kommen, und die Krafft der Speise nicht verdünsten kann.

(Anglo-Sax. Smoran: Suffocare. G.)

Smor Putt: Brat - Tiegel.

smuck: schon, artig. Gene smutte Deeren, de smuck uthsüht: ein schones Madgen, das hupsch aussiehet. Smutte Boter: schone Bucher.

(Dan. itidem fmuck, pulcher. G.)

(imubbern: schmausen. M.)

fmutten : fchmagen, wie man benm fuffen thut.

Smuck-Zand: Ruff-Sand. Ober-Sachfifch: Patfch-

mul

smullen, it. smuddeln: 1. sudeln, unreinlich zu werde gehen.
Smuddeley: Sudeley. Smuddeler, Smull-Swyn:
garstige Sau, Schwein-Nickel. Smull-Putt; idem.
2. im Gefoffe leben.

Smull-Broder: der immer benm Bier und Toback

fißet 2c.

smuftern, it. smufterlachen: lacheln, schmugerlachen: sub-

Snake: 1. eine Urt kleiner giftigen Schlangen, die fich auf dem kande in alten Gebäuden aufhalten. Mucken und Schnecken haben ben uns diefen Nahmen gar nicht. Ben den Hollandern und Engellandern ift Snake ebenfalls-eine Schlange.

bringet. Kleene Kinder fünd towylen rechte Snaken, d.i. sie haben bisweilen Einfalle, wor-

über man fachen muß.

finatifch: munderlich, feltfam. Dat tummt em finatifch for: das deucht ihn was fremdes und lacherliches zu fenn.

Snatterey: poffierliche Rede oder Handlung; luftiger Streich.

Snaten-Kopp: Rragen-Geficht: vilage grotesque: ift in der Mahleren und Bilbhauer-Runft mas befanntes. Bober fommt aber der Nahme? und warum nennet man fnatifch, was ungestalt und lächerlich aussiehet? Der Sr. D. Steinbach meinet, es fomme von dem Mieber - Sachfischen Worte fnatten, b. i. reden. fagt er, aliis Germanis baec vox mira auditu fuit. dixerunt: es find Schnaten, i. e. wunderliche ober lacherliche Dinge. In Lexic. p. 472. Allein, ba er aus fnatten eine vocem Theotifcam machet, mer find benn doch, aufferhalb Rieber-Sachfen, die andern Teus fchen, benen eine vox Theotifca fo munderbar porgefome men, daß fie eine Schnatterey daraus gemacht? Mich beucht, nachbem es einmahl gewiß ift, baß Snate eine Schlange bedeute, fo fen es weit glaublicher, baf ein Snatens

Snaken Ropp nichts anders heiste, als einen Ropff mit Schlangen, an stat der Haare, und daß vielleicht die Röpsse der Furien, insonderheit aber das berühmte, von Mahlern und Bildhauern so oftangebrachte, Caput Medusae unter die altesten Schnacken-Röpsse gehören, nach welchen man serner allerhand Fragen-Gesichter im Grotesque gezeichnet, da inzwischen der Nahme der Snaken und des snakschen, per Synecdochen, allen wurd derlichen Gestalten, und endlich allen possierlichen und lächerlichen Dingen gemein geworden.

sindten: 1. sprechen, reden: loqui. Dat Kind kann all ardig snakken: das Kind kann schon artig sprechen. Wy snakkeden tohope: colloque-bamur. Wat snakked du? was sagst du? Snakke sy mit? Redet ihr mit? Wanneer hey sy ins affnakket? Wann habt ihr einmaßl gnug mit einander gesprochen?

2. schwaßen, plaudern, Gewäsche treiben: garrire, nugari. Uth snakken gahn: auf die Plaudes ren gehen. Ze snakker'r wat her: er schwaßet was daher, ohne Grund. Sprw. Dan snakker ken kahmt klakken: ein Schwäßer richtet

oft bofes an.

Snack: Rebe, insonderheit aber unnöthige oder unnüße. Gen Stück Snacks: ein Gewäsche. Gen dummen Snack: eine alberne Rede. Man nich veel Snacks: nur nicht viel redens. Et is man good Snack: so sagt man, wann Leute hart mit einander sprechen, daß man meinen sollte, sie zanckten sich. Wat Snack is dat? was will das sagen, oder: was sollte das bedeuten? So brauchen wir auch die kurße Formul: Wat Snack! wann wir etwas verwegern oder nicht genehmigen wollen, an stat: mit nichten, keinesweges.

Snick-Snack, Kinder-Snack, Vaddern-Snack zc. unnuge Worte, unverständige Reden, leeres Geschwäß. Snackfordan, Snack-Budel, Snack-Broot, Snack-

Snack-Suffer: find gewöhnliche Ehren-Titel derjenisgen, die gern Plauderen treiben.

Mlle diefe Borter merden in gleichem Berffande auch von Danen und Schweden gebrauchet, fo daß das Wort Snack, eben wie ben uns, zwar gemeiniglich mas unnuges oder albernes in fich befchlieffet, niemable aber, ohne ausdrucklichen Benfaß, den Begriff des poffierlis chen und lacherlichen mit fich führet. Daber es mich munbert, bag wolberegter Br. Steinbach, wie auch ichon por ibm der Spate, in ihren Worter-Buchern, durch ben bloffen Gleich-Laut fich bewegen laffen, fnatten und fnaten in einander zu mengen, und eines mit dem andern in Bermandtichaft zu ftellen. Faft noch gezwungener fommt mirs vor, wann, nach Wachteri Meinung, Snack vom lateinischen nugae berfommen foll, scilicet praeposito sibilo. Glossar. col. 1447. Denn was braucht es doch, einem uralten Sachfischen Worte, mit fo viel Berdrebung, einen Lateinischen Urfprung ju geben, bas vielleicht alter, als das lateinische felber ift? Und wenn ja bier mit der Wort-Forschung ein unnothiges Gpiel getrieben werden foll, fo mogte ich lieber fagen, daß ben den Diederlandern Snack bedeute respirationem, anhelitum, und fnacken respirare, captare animum, anhelitum recipere (vid. Kilian. Etymol. p. 498.) folglich beiffe plaudern barum fnatten, weil ein Schmaber vielen Wind nothig hat, und oft wieder nach Luft fchnape pen muß.

Snapp: Rog: mucus narium.

Snappenlitter, Snapp = Snut : Rog - Loffel, Geels Schnabel.

snappen: 1. schnappen, haschen: captare. Ze snappt na Lucht: auram captat.

wegsnappen: wegsangen, fortnehmen. ....

finapps! ein Wortchen, womit wir eine Ge-

should distinct the Page and

andeuten. 3. E. Snapps was em de Kopp weg!

2. schnell springen. Dat Glott snappet to: bas

Schloß fpringet zu.

oversnappen: überspringen. 3. E. Wann einer gar zu hoch singet, so snappet em de Stemme over.

snappsch: schnell und ked im Maule, beissig. (Conf. snauisch & snibbsch) Gene snappsche Deern: ein schnappsch Madgen. Bielleicht schreibt sich dieses her von dem Hollandischen Snap, welches Kilian dolmetschet garrulitas, loquacitas. So heisset auch in Bayern schnappen blaterare, nach Praschii Unmercfung in Glossar.

- Snau: 1. Snabel, oder was sonst nach forne eng und scharff
  jugehet. Z.E. Schiffe, welche leichter segeln und
  durchschneiden sollen, werden up de Snau gebauet, d. i. sie lauffen gegen den Vorder-Stawen nicht rund und bauchicht, wie die Last-Schiffe, sondern schmal und scharff zu, wie die Fregatten, Jachten, Caper u. b. gl.
  - 2. eine eigene Urt fleiner See Schiffe, welche diefen Nahmen führen.
  - 3. metaphorice: ein loses Maul. Conf. Kilian.

fnauen: belffern. Ge beit nicks, als pauen un fnauen; Sie gandet und beiffet immer.

anfrauen: tropig anfahren.

wedderschnauen: wiederbellen, freche Untwort geben.

Snede: Schnitt: sectio, & segmentum: eene Snede Brodt zc. Man nennet daher auch Snede, ein Stück kandes, das durch Gräben abgeschnitten ist, oder seine eingeschnittene Grenße hat. Lenem in den Snede kannen; einem ins Gehäge gehen. (Anglo-

(Anglo-Sax. Snad, particula, frustum; snadan, resecure. G.)

- sneidig: schnell, hurtig. Dat Schipp geit sneidig fort: es segelt scharff. Gen sneidigen Kopp: ein hurtiger Kopf.
- Snepel: ein gewisser Sisch, dessen Rase bleich wird, wann er sterben will. Daher ben uns die Redens-Urt: snepels haftig uthsehn: ein frankliches Unsehen haben; it. he sührt uth, als een Snepel, de verscheden will.
- Snibbe: 1. Schnabel, Spige.
- 2. Schnepf, weil dieser Bogel besonders lang. schnablicht ift.
- 3. ein dreneckigtes lappchen, welches mit niedergekehrter Spise von dem leid-tragenden Frauenzimmer vor die Stirne geheftet, und, nach Maßgebung der ganzen oder halben Trauer, von
  schwarzem Flohr, oder von Cammertuch gemacht wird.

fnippfch: quali fnibbifch: fpigig, beiffig, nafenweise im

## (Snyder: Schneider.

Snyder-Körzwyl: Snyder-Courage: die Krage, als womit diese guten keute, wegen des vielen sigens, vor and dern geplaget sind. Weil sie auch, aus Mangel der Beswegung, mehr Kälte empfinden, so ist ein Sprichwort: Ze frust, as een Snyder: ihn frieret, wie einen Schneider.

Snyder-Braden maten heiffet einen brandigen Geruch machen, wie die Schneider, wann fie die Nahte mit den heiffen Gifen biegeln. M.)

fnigger: munter, frisch. Lene sniggere Deern: ein frisches, wackeres Mädgen. Ze sühr noch sniggeruth: er hat noch ein gesundes und munteres Ansehen.

(Danis olim snog, lepidus, concinna facie, scitus. Sed vix hodie in viu, nisi fortassis plebi Iuricae; e. gr. Snog som en Ståersunge, i.e. pulli sturnini instar

frikten: erstiden: verbum neutrum. Wird sonderlich von der Wirdung eines Dampses oder starden Spiritus gebraucht. Dar schull man van snikken: davon sollte man erstiden. Ze fritt, dat he snikken mugt: er frisset, daß er erstiden mogte. Siek snikken: sich wurgen.

fnippfch: f. Snibbe,

fnirren : 1. fchnuren, fest zuziehen, bart binden. Dat fnirret my: bas ift mir zu fest gebunden.

snirre: Zuschnüren. Z. E. Die Rehle.
Snirre: Schlinge, Fall-Strick. Snirren legs
gen: Schlingen stellen.

(fnirren Danis est shorer til, & Snirre, Sd)linge, nostri vocant et Snore, Snore, Schuur. Vid. Schilteri Glossar. Teut. p. 749. Anglo-Sax. Syran, & besyrwan, illaqueare, vbi n quidem non apparet, sed accessit postea: quemadmodum snar, celer, protinus, in vetusto Glosfario Francico est sar. G.)

2. zu schnell braten, der Glut zu nahe bringen. besnirret: vom Feuer zu hart angelauffen. snirrig: beschnellet, und nach dem Brande schmedend.

Snirre Brader: untuchtiger Roch, der den Braten oder den Schmalk überschnellet.

Snirr-Braderey: wann alles auf dem Rost, oder in der Pfanne, nicht aber am Spiesse gebraten wird.

Snittker, Snittjer: Tifchler: scriniarius: menusier. snobe: wisig, schlau. Wird ben uns felten im argen ge-

Cfropen: naschen. Uth der Kote snopen: aus der Tasche

Snoperey : Mafcheren, ale Obft, und allerhand bergleichen,

was man aus der Hand, und ohne Mahlzeit wegschlekkert. M.) Holl. Inoeperye und Inoep-Merckt: Naschs Marckt: forum cupedinarium.

finoren, it. fnorten und fnurten: fchnarchen, fchlaffen.

versnoren: verschlaffen, versaullengen. Wir fügen gewöhnlich zusammen verhoren und versnoren: Ze hett dat synige verhoret, versnoret un verfumfumfeyet: Er hat das seine mit Huren, Faullenzen und Wolleben herdurch gebracht.

Snove und Snovel, f. fnuven.

Snuff: Schnauße, Mase, item die Vorder-Spige, insonderbeit an Schuen und Pantoffeln. Daber neze Snuffen upsetten heisset, die durchgestossene Spigen mit neuem Leder überziehen, wie an den Kinder-Schuen zu gesches

ben pfleget.

muffeln, dorsnüffeln, herumsnüffeln: eigentlich odoratu explorare, wie die Thiere mit der Snuffe oder Nase,
womit sie alles nachriechen und aufspuren: dann aber
auch überhaupt perquirere, investigare: suchen, durchsehen, herumstänckern. Ze snuffelt alle Boter dor:
er stänckert alle Bucher durch. Et is een rechten
Snuffeler: es ist ein rechter Spur Sund.

Snutte: Zeid-Snutte: fleine Urt Schaaffe, die fich mit der durren Heide behelffen, und von den gröfferen Rheinund Marschlandischen unterschieden werden.

finitten: schlucken, fluchzen: singultire. Ze weenet, bat be snuttet: er weinet, daß er fluchzet.

Snuttup: fingultus a ventriculo.

SnurrsPypen: SchnurrsPfeiffen, unnug Zeug. (Snurrs Pypen um Zaspels Tangen: allerhand elendes Hauss Geräthe. M.)

Snute: Schnause, Ruffel, Nase der Thiere. Sprw. Wor de Zund den Putt apen findt, dar sleit he de Snut in: in offene Löpfe schlägt der hund das Maul, d. i. Gelegenheit macht Diebe. In der Pobel-Sprache aber wird auch ein Menschen-Mund mit diesem Nahmen verächtlich beleget. Zohl de Snut: halts Maul. Se hadde eene fule Snut: sie hatte ein soses Maul. Wullt du eenen up de Snute hebben: Willt du eine Maulschelle? (Recht uth der Snuten: rüchtig, rechtschaffen. M.)

(affinuren: ablauffen laffen, übers Maul fahren. M.)

Suul - Snut: ungewaschener Sau- Rickel.

Mys. Smut; myssnuten, myssnutig, Myssnuterey:

sinutten: schnäußen. Dat Licht affinutten: das licht pußen. De Mese uthsinutten: die Rase schnäußen. Snutter, Licht, Snutter: licht, Puße.

fnuven: 1. schnauben: exspirare, & respirare.

uthsinuven: die Nase auswerffen. Snuv erst de Liese uth: so sagt man zu einem jungen Geel-Schnabel, der sein Urtheil zu fruhe mit einmengen, und schon was gelten will.

upstuven: in die Nase aufholen, wie unartige Rinder ihren Ubfluß zu thun pflegen.

2. pochen, troßig reden. Wat hest du to snuven: was hast du zu pochen? Makt man nich veel snuvens: gebt nur nicht viel unnüße Worte.

3. suchen, spuren, nehmlich mit dem Geruch. Conf. spuffeln, de quo sub communi radice Snuff. dorsmunen: genau durchsuchen.

upfnuven: auffpuren.

Snuvup, Snuv Katt, Snuv in de Grütt, find Nahmen eines vorwißigen Forschers, der die Nase allenthalben hat, und neugierig hinter alles her ist.

4. geschwinde fortgehen. 3. E. Bon einem schnell feglenden Schiffe heissetes: dat finuffer berdor. it. dat geit, dat et snufft. (So haben wir auch eine Redens-Urt, womit wir einen andern in Ber-

wunderung über etwas ungewöhnliches fegen: Wo Dat fnufft! d.i. was beucht dich daben? wie das beraus fommt! das mag fich feben laffen. M.)

Snove (on): Schnuppen. (Sprw. Wo du dat ructff. fo helt du teenen Snove: merdft du bas, fo bift du . nicht dumm. M.) Metaphorice bon Lebens-Mitteln, die fich mandeln , oder verderben wollen: Dat bett Den Snove all wett.

movisch: mas den Schnuppen hat: be sprickt beel Inovifch: er rebet ftard nach einem Schnuppen. Item was ben Schnuppen wirdet. 3. E. inovifch Wedder.

(Lene fnovifche Deern: ein junges abgeschmacktes Menich. M.)

Snovel: Rog-toffel, ungewaschener Bengel. (Huc & Anglo-Sax. Snofel, mucus, rheuma, G.)

Sobe: Rafe: celpes, gaçon. Torff: Sobe: celpes bitus minofus.

Sobe (on) bas Gieben. In den Sobe kamen: ju fieben anfangen. Den Sobe worover gabn laten: etwas nur auffieden laffen. In der Bucker - Giederen ift ber Sobe das Beheimnif des Meifter: Knechts. Metaphorice fagen wir: eenen in fynem Gode feeden laten, D. i. einen ben feiner Beife laffen, ihm feine Ginrede thun. Saden un Braden bebben beiffet benm gemeinen Manne eine vollständige Gafteren haben.

(Anglo-Sax. afeodtan, coquere; feodtan, ebullire; Soden, decoctus. Danice Syder, coquo; sodden, co-

ctus; God, ius, iusculum e carne. G.)

Sotte (09): Sau, Mutter-Schwein : fcrofa: truie. Daber Die weiblichen Schelt-Borte: fuule Soge: faule Sau. Schol's Soge: Plauder - Mege 2c. Sprw. Ze Eummt dar an, as de Soge in't Juden-buus: er ift ba schlecht willfommen.

fogen (oe): faugen: lactare. (fugen: faugen: lactere.)

Soge-Minfch, Soge-Mohm: Saugerin: nutrix.

(Sprw. Ze is so rund un fett, as wenn he mit der Buffe foget ware. M.)

Sog: Sauge-Milch: copia lactandi in nutricibus. Se hett goden Sog: sie hat gute Milch. Er vergeit de Sog: sie vertrocknet.

Sotten: Jug-Sode. Bafen-Sotten: f. Zafen.

Up'n Sotten fitten: francke Juffe haben, nicht geben tonnen.

folen (on) follen. G. scholen.

solen (04) sudeln, schmußen. Du hest dy solet: du hast dich schmußig gemacht. De Wand solet af: die Wand lässet die Farbe ab, man machet sich daran garstig.

(Idem Danis nostris significat at sole, Anglo-Sax. Sole, volutabrum. Sus in volutabro, Danice: Soen (vel Spinet) i sin Sole. G.)

befolen: befchmußen. Es heiffet aber auch von einem, ber fich voll gefoffen, be bett fich befolet.

(Solwuft: Schmugnickel. M.)

Sol-Gaft, Sol-Broder: Truncfenbold. Bannes aber von einem befoffenen beiffet: beis recht falig, fo binich nicht der Meinung, daß man fchreiben muffe folig. Denn man will damit nicht fagen, daß ber truncfene Mensch besudelt oder fauisch, sondern daß er in seinem Sinne recht vergnugt und in der besten Beschaffenheit fen. Diefes falig wird zwar, nach gemeiner Gewohnbeit, feelig geschrieben, fommt aber nicht von Seele, fondern von dem alten faft verlohrnen, im Morden aber noch befindlichen Stamm. Worte Gal, welches einen vollkommenen Zustand, oder mahre und behörige Beschaffenheit eines Dinges, wie es feyn foll, oder zu fenn gewünschet wird, bedeutet. Wir Tentfchen haben es nur ned in compositis: Schicffal, Labfal, Drangfal, u.a.m. item in derivatis compositorum pariter deperditorum : glucffalig, bolofalig, feindfalig zc. Diefem

Diesem zusolge, deucht mich, liesse sich besser, als durch alle andere Muthmassungen, erklären, was für Leute Franci Saliei geheissen, nehmlich wahre aufrichtige, von Alters her in ihrem Lande eingesessen Francken, die sich nicht, wie etwa die Ripuarii, mit fremden Bolckern vermenget. Und so wären denn die Salischen Gesetze auch nichts anders, als das lus proprium & topicum Francorum verorum & indigenarum.

Sole: Salg-Quelle: ir. das Waffer, woraus Salf gefotten wird.

Solt: Salg. In't Solt hauen: einhauen zum einsalgen. (Sprw. Solt um suur verdarven de Matur. ic. Dat leet sick wol uth Solt un Water eten: so spricht man proprie von köstlichem Fleische und schönen Fischen; metaphorice aber von einem Frauenzimmer, welches, auch ohne Kleider-Schmuck, liebenswürdig ist.

Stilte: 1. Gulge, Galg = Quelle.

2. Junges Schweine-Fleisch, so gekocht, und in Effig verwahret wird.

Sült-Farten: Span-Ferckel, oder sonft ein kleines zartes Schwein zur Sulge.

Sommer - glage: f. glage.

MATERIA STORES

SOUTHWISE IS

foor: durre, saftlos. Was der gute He. D. Adrianus Beier hievon für wunderliche Ableitungen mache, ist oben ben dem Worte Seer angemercket worden.

versooren: verdorren.

Soot: 1. Biebe : Brunn: puteus.

2. das Waffer, fo viel zu einem Brau Bier gehoret.

Soot-Rode: der stehende Pfahl, an welchem der Soot-Swengel, womit das Wasser aufgezogen wird.

Soot-Stool: das Gestelle, oder der grosse viereckichte Trichter von Holf, worin das Wasser
zum Brauen geschöpffet, durch Reiser geseiget,
und vermittelst Rinnen in die Pfanne geleitet
wird.

Sorge: Leichen Trauer.

SorgesMann: Trauer Mann. Sorge gabn: als Trauer Mann gehen. Sorges Lide: Gefolge von Berwandten. Sorges Tüg: Trauer Rleidung des Gefindes.

spaddeln, welches auch sparreln ausgesprochen wird: spats

teln: gappeln, fich fperren.

spaten, verspaten: faulen, anbruchig werden. Wird eigentlich vom Holge gesaget. 3. E. De Balten beginnen to spaten. It. Verspatet Bandes Goot: dolia carie corrupta.

spakig, spakerig: murbe, morsch, angefaulet: cariosus: item quod cariem efficit: 3. E. de Keller is spakig: d. i. es wird darin, wegen Mangel der Lust, ein Hols-Werck gar leicht von der Faulung angegriffen.

Spalt: larm, Rumor. Genen hupen Spalts maken: viel Aufhebens machen, durch Wiederseslichkeit groffe

Muhe verursachen.

spalten: hefftig handthieren, fturmifch zu Werde gehen. Ze spaltet darmancet herum: er rumoret darunter herum.

(Spar : Enden: Licht : Rnecht, Profitgen. Franz. binet.

Engl. Save all. M.)

(Speel Schüte: Lust Schiff. M.)

Speer: Spieß, Speer, Stange. Ze schreyet, as wenn he up'm Speer state: er schreiet, als wenn er am Spiesse steckte.

speeren: 1. upspeeren: aufsperren, offinen: distincre.
Daher Speer-Bolt, und Speer-Stock.
Mit jenem werden die Hinter-Beine, mit dies sem der Leib eines geschlachteten Ochsen von einandergehalten. Speer-Baken, womit die Fenster aufgesperret werden.

2. tofpeeren, infpeeren: einfperren, einfchranden. Daber Speer:Mate: bas Maaß, fo ben Obrigfeitlicher Besichtigung dem Bauenden gegeben wird, wie weit ernehmlich mit seinem Gebaude hinausrucken durfe, oder nicht.

Spegel: Spiegel, nach der Aussprache gemeiner Leute, deren etliche auch sagen Speyel.

Spey: Speichel. (Bon spenen ist das Sprw. an einen, ber was übeles oder unwahres gesagt hat: spey uth, un sprick anders. M.)

fpentern, wegfpentern, henuthfpentern: wegjagen, ver-

treiben.

- Spyker: 1. Speicher, Gebäude zur Aufbehaltung des Korns und anderer Kauffmanns-Waaren. Daher das tager-Haus zu Eflingen an der Elbe, der Tollen-Spyker.
  - 2. Magel: clauus.

foytern: 1. nageln, mit Dageln befeftigen.

2. futtern, nehren, Zuschub thun. Wy heft em beget spykert: wir haben ihn tuchtig ausgefüttert. De Moder spykert den Sohn mit Gelde: die Mutter stedet dem Sohne zur Gnuge Geld zu.

Spyle: 1. Spießlein von Holf, fo man in der Ruche zu allerhand Gebrauch hat, insonderheit ein Gebratenes am gröfferen Spiesse zu befestigen, z. E. Bohners Spylen zc. Fr. brochette. Engl. Skewer.

upspylen; a) ein Gestügel so durchspiessen, daß Ropf, Flügel und Beine fest und geschicklich anliegen. Daher es von einer unerfahrnen Köchin heisset: se dogt keen John uptos spylen.

den von einander halten. Auch fagt man: den Kindern den Magen upspylen, wenn ihnen

burch allzu vieles einstopffen der Magen nur ausgedehnet wird.

2. der zarte Riel einer Feder, die noch in der Saut lieget, welche Spylen, benm nachrupffen, dem Ges flugel ausgezogen werden.

spillen, verspillen: verschütten, neben abfallen lassen; it. uns nühlich verthun, vergeuden. (Sprw. Wor nicks is, dar ward ook nicks spillet: wer nichts hat, darf auch nichts verlieren. M.)

(Spintiferen: nachbenchen, grubeln. M.)

Spyr, Spyrken: Zaserchen. Ken Spyrken Gras: herbula tenuis. Mich een Spyr: nicht das geringste.

Spyt: Verdruß, Hohn. Holl. Spyt. Engl. Spite. Dy to Spyt: dir jum Verdruß. Dat segt he man uth Spyt: das sagt er nur jum Hohn.

spytig: verdrieffen. Dat spytet my: bas verdreusst mich. spytig: verdrieflich, das einem leide thut. Dat is spytig: das ift Schade, das mag einem nahe geben.

fpytisch: bobnisch, spottisch. Spytsch uthfebn: ein bobnisch Gesicht machen, die Rafe rumpfen.

Spytschheit: ein spottisches, verächtliches Wesen in Worten oder Geberden.

(Spittenlicker: junger Degen-Trager, dem der Spieß zu fruhe angebunden. M.)

Splint: ein fleines plattes Quer-Eifen, mit und ohne Feder, welches den Riegeln, Bolten, Unckern 2c. durch ein langlichtes Loch an ihrem Ende vorgestecket wird, daß sie nicht zurück gezogen werden können.

slandice Splita, & fundursplita. G.) Engl. to Split.

een Ayr un Splyt: ein Zernichter, der alles reisset und spaltet. Composita: upsplyten, dorsplyten, afsplyten ten 2c.

Splete (n): Spalte, Rif: rima, fissura.

Splitter : ein Spanlein vom Berfpalteten : festuca. Soll.

und Engl. splinter, per Epenthesin, wie Hr. Wachter meinet. Daher ben uns das Bort splinter-naked, an stat splitter-naked. (Dani dicunt Splitter-nögen; in lutia splitter-nagen. G.) Die Ober-Sachsen thun hinzu: Splitter-gasen-nackend, das ist, so gar bloß, daß nicht ein Spanechen oder Faserchen daran zu sehen ist. splittern: in kleine Spane zerspalten.

Cfpoblen: fpulen.

Dahlfpohlen: durch einen Nach-Erund hinab in den Magen bringen.

upspohlen: auf der Bleiche. M.)

de Spoble: der Ort am Baffer-Graben, wo bas gebleichte teinen - Gerathe wieder abgefpulet wird.

fpooden, it. sich spooden: hurtig fortmachen, eilen, spuden: festinare: σπευδείν, σπουδάζειν: Holl, spoeden: Engl. to speed.

spoolig: adiect. & aduerb. eilig, steissig: anovoaise. Eene spoolige Reise: eine geschwinde Reise, die bald abgelegt wird. Gaht spoolig to: geht hurtig zu. Notkerus, Psal. CXLVII. 4. citante Wachtero: Sin euangelium louset spuotigo: sermo eius currit velociter.

vorspoodig: voreisig: nimis celet & praeceps in occupando negotio.

Spood: Eile, Geschwindigkeit im ausrichten: σπεδή.
Dar is keen Spood achter: das Werd wird nicht gefordert. Sprw. Je groter Bast, ie minder Spood.
f. Bast.

Spoot: Gespenst: spectrum. Berächtlich nennet man einen fleinen hagern Menschen een lutte Spoot; und ein fleines Madgen een recht Spoot van't Deern.

spoten, spoten gabn: sputen. Spotet nich mit dem Sher: gehet mit dem Feuer nicht unvorsichtig herum. By em spott et in dem Gevel: er ist nicht richtig im Kopffe.

Sprot

Sprot (01): Gesprach, it. Spruch. Ze is nich good Sprots: er lasst nicht mit sich sprechen, er ist nicht ben guter kaume. Ich will teen Sprot darvan hebben: ich will davon nicht geredet wissen. Sprot. Boot: Spruch Buch.

(Spring &Mahl: im Ballen Spiel. Spring Kod: Unter-Rock, den ein Frauenzimmer benm Aufstehen zuerst über wirfft, und gleichsam in denselben hineinspringet. M.)

Spucht: was kleines und schmächtiges unter Menschen und Thieren. Len Spucht vam Jungen: ein kleiner unansehnlicher Bube. Conf. Spoot, woraus vielleicht dieses Wort geworden.

spuddig: schmußig, unansehnlich. Ze führ man spuddig uth: er kommt nur armfalig aufgezogen. Gene spuds dige Deern: ein ungewaschenes Madgen.

Staff: 1. Stab: baculus, scipio.

2. Brett oder Daube zu Faffern. Staff Zolt: Bottcher-Holf, das zu Dauben oder Faß-Graben geschlagen. Das kurge in biefer Urt, so zu kleinern Gefaffen bienet, wird Klapp Bolt genannt.

3. Stinge. Daber Staff Dreger, dieben vornehmen leichen mit Stugen (baculis superne furcatis) benher gehen, worauf die Bahre niedergelaffen wird, wenn etwa die Trager ermiden.

flavig: fteiff, ftarct, wie etwan ein fester Stab. Genftavigen Berel, be eenen ftavigen Büggen bett, mb ftavig up ben Benen fteit :c.

fahn : fteben.

stah seggen ist ben uns eine Rebens-Art, die vielleicht ei gentlich von einer Schild-Wache herkommt, insgemei aber von allem gesagt wird, was derbe und tüchtig ist 3. E. Dat is een Kerel, de stah segt: das ist ein stat der handsester Kerl. Ze kreeg eenen, de kunn stal seggen: er friegte einen derben Schlag. Stab up un gab weg : Chrenpreis: Veronica.

Stafabrian: Semen Staphisagriae.

Stahvor: so nennen wir eine starcke wolgeseigte Person, biegut vorstehen, und eine Arbeit kann auf sich ankommen lassen. Es is een gooden Stahvor: es ist ein derber Rerl, der gut gegenhalten kann.

perstahn: 1. verstehen: intelligere.

2. ausstehen, überstehen: stando perferre, non labi. De Offe versteit veer Släge: der Ochse halt vier Schläge stehend aus. Daher das Sprw. von einem betäubten oder verstörten Menschen: Ze sicht uth as een Off, de eenen Slag verstahn hett. Auch sagt man von einem Säuffer, der so leicht nicht unter die Fusse zu bringen ist: Ze kann wat rechtes verstahn.

Stack: ein abgestußter Damm, der quer in den Fluß hinein gelegt wird, um den Strom von einem User abzuweisen, welches man entweder erhalten, oder Land daran gewinnen will: moles in transuersum flumen iacta, ripae vel muniendae vel ampliandae causa.

Stack-Meifter: Bau-Meifter in Deichen und Dammen.

Stake: Stange, langer Stod: pertica, contus. Zoppens Staken: Hopffen: Stangen. Bohnen: Staken: fabarum crescentium sustentacula. Gang sonderbarist hiesigen Ortes die Redens: Art, da man von einem Mersichen, der starck essen kurt, da man von einem Mersichen, der starck essen versetten. Wosern ich recht muthmasse, hat dieses seinen Ursprung von den Schisteuten, die ein grosses Fahrzeug mit Staken oder Stangen fortschieben mussen. Diese pflegen gemeiniglich starcke handseste Kerle, mithin auch starcke Esser zu senn, um eine gute schwere Stange handhaben und versesen zu können, wovon man in Hamburg den Beweis alle Lage mit kust vor Augen hat.

solunh)

(Anglo-Sax. Staka, stipites. Dan. Stage. Cererum quod ad istud: he tann eenen gooden Staten versetten, vocabulum State heic longe aliud quid denotat, scil. aceruum, vel eduliorum copiam. Stack enim Danis estaceruus, cumulus. Ita en Stace Soe, cumulus soeni; en Stace Korn, mergitum aceruus. Hinc & en Stace Soe, vel et oproget sad Mad, i.e. aceruus vel cumulus esculentorum in patina congestorum, scilicet ex carnibus salitis, perna, farcimine &c. qualem nostrates vocant et sad Gammel Mad; cuius cognitionem habuit Leibnitius, vt videre est ex Glossario Chauc. p. 48. A Stack est verbum at statte, staffe op, cumulare, aceruum essicere, coaceruare. Igitur facessat coniectura illa de nautis & remigibus. G.)

Non mouent allata, vt coniecturam meam metonymicam de valido conti ductore, pro bono comedone, ilico a nostro diuerbio reficiam. Nam primo dat Stact & de State non sono tantum vocalium, sed ipso etiam genere differunt, quemadmodum necidem significant deriuata statten, cumulare, & staten pertica mouere. Deinde nec quadrat verbum versetten, quod conto aptius, quam aceruo, conuenit. Denique non habent nostrates verbum statten, etsi habeant Stact, ea significatione, quam paullo ante explicani; ad quam si, propter notionem congestae molis, respiceretur, dicendum esser motos staten.

faten: 1. mit der Stange arbeiten, schieben. Daher fortstaken, welches per metaphoram auch von einem ieden gesaget wird, der sein Werck eiseig sordert: he staket brav fort. Ein Frauenzimmer, das im Haus Desen rechtschaffen Hand anleget, pflegen wir eene brave Stakersche zu nennen.

2. forfchen mit der Stange, entweder nach der Lieffe, oder nach etwas, das am Grunde lieget. Se ftaket darna: fie fuchen es mit der Stange. Stange. Daher upstaken: aufsuchen. Jek weet dat Book nich up to staken: ich kann das Buchnicht auftreiben. Ze staket achter de Ohren: er suchts hinter den Ohren.

3. dat Zuer staten, d. i. schuren, aufrühren. Daher tostaten: zuschüren, und nastaten: nachschuren, mehr Holf zuschieben. Len States brand heisset ein Mensch, der alles herum rühret, und so hiss arbeitet, als einer, der eine grosse Glut zu unterhalten hat.

4. Stangen bensteden. 3. E. De Bohnen sind noch nich gestatet, d. i. es sind noch feine Stan-

gen daben geftecfet.

Jef will dy staten: ich will die Fusse machen. De Sund statet de Glob zo.

6. an ftat ftotern. Ze ftatet in ben Tanen: Er ftochert in ben Zahnen.

(Stakett, ober Stackitt: ein Gehege von Stangen ober Staken. M.)

Stalt-Bock: Staats-Mantel, oder Umpts-Rleid der Raths-Personen, wie auch der Ober-Alten und Rirchen-Borfteher. Ob der Nahme von der eigenen Gestalt der Rleibung, oder von der Bestallung und Ehren-Stelle derer, die sie tragen, herfomme, lässt fich beides muthmassen.

Stamern: ftammeln: balbutire.

Staff. Conf. ftaver, wie ein Stamm. Conf. ftavig, in

eenstammig Bolt: Balden oder Pfable, deren nicht mehr

als einer aus einem Stamme gefchnitten.

Stande: eine hohe Botte, welche unten etwas weiter, als oben, bisweilen auch mit Ohren oder Haken versehenist, damit man sie am Zuber-Baume tragen könne. Also hat man Melck-Standen, Botter-Standen, Gleesch-Standen, u. d. gl.

Starcfe:

Starcke: junge Ruh, die noch nicht jahrig ift: inuencula.

Rauen: 1. fest und gepackt zusammen segen, insonderheit die Waaren in einem Schiffe, welche in der Fahrt nicht mussen geruttelt, gestossen oder zerdrücket werden; wiedrigen Falls hat der Schiffer nicht wol gestauet, und ist für den Schaden gehalten.

2. hemmen, aufhalten. Wird insonderheit bom Wasser gebrauchet, wann felbiges durch Damme oder Schliessung der Schleusen an seinem Lauffe

behindert wird.

(fauend Water: wann der Strom zwischen Ebbe und Fluth gleichsam stille stehet. M.) Wir sagen auch sonft:

es is stabnde Water.

Stauung: der Damm oberhalb der Muhlen, wodurch der Bach unnühlich wegzulauffen verhindert, und das Waffer zur Muhle vorräthig aufbehalten wird. Daher die Redens-Art: dat ffauet nich veel: das bringt nicht viel zu, oder: das ist ein schlechter Vorrath.

Upffauung: Auffteigung der Dunfte des Magens, mit einer gablingen Sige, die fich in der Rothe des Gefichtes

zeiget.

Staven: 1. Gehause jum Rohlen- Tiegel unter die Fusse.

2. Bad-Stube. Va'm Staven gabn: in bie Bad-Stube gehen. By der Staven-Porte: Nahme einer kleinen Gasse in Hamburg, ben S. Mar. Magdalenen.

Staver: Bader.

3. Eine Niederlage, oder handlungs-Comtoir in Norwegen.

Stavig: f. Staff.

Stede (9): Stelle. Mich uth ber Stede: feinesweges, burchaus nicht.

Upftede, upftee, upftees: iego. Upftitten ftees: eben iegt, den Augenblick.

Stedig.

Stedigkeit (e): die Gedult, lange auf einer Stelle, oder ben einerlen Arbeit zu bleiben. Das Gegentheil ift Fluche tigkeit.

Berch von Quader-Steinen unter den Saufern, die am Baffer ftehen.

Steert: Steiß, Schwang. Gabt up'n Steert fitten: feßt

Steert/Stuck: 1. ein Stuck vom Ochsen, wo der Schwang an den Rucken stoffet.

2, ein Clavicymbel, welches die Gestalt eines halben, nach der Lange getheilten Fisch Schwanges hat, und sonst ein Elügel genennet wird.

Steert Dabber: ift eine ungeziemende Benemung des lesten unter den Gevattern, der ben der h. Lauffe dem Kinde zun Fuffen stehen muß: wozu, nach hiefiger Gewohnheit, ben Tochtern eine Manns- und ben Sohnen eine Franens Person genommen wird.

Wipp-Steert, it. Quick-Steert: ein unsteter Mensch. wipp : feerten: offters aufhupffen, nicht lange stille figen konnen.

Stegel: ein Gang mit Stuffen, wie in Hamburg der gröffere Dohms-Stegel, auf welchem man vom Fisch-Marckte zur Haupt-Thure der Kirche hinangehet, und der kleinere, oder Schopen-Stegel, näher an der ehemahligen Carrolinischen Burg, als welche mit dem Dohme auf derselben Hohe in Süd-Often gelegen, und zweisels ohne ihre Stegel oder Antritte gehabt, welches in einigen alten Stadt-Wapen vermuthlich durch die Stiege oder Stuffen vor dem drenthurmigten Thore hat sollen angedeutet werden. Bom Schopen-Stegel ist oben unter dem Aborte Schopen gehandelt worden.

(stehnen. Ze stehnet grote Stücke: er beklaget sich

Reil: ftictel, gabe: praeruptus, non leniter accliuis.

(Etiam Danicum est. Anglo-Saxonicum vero

fick steilen: sich aufbäumen; welches nicht allein von den Pferden, sondern auch von Menschen gesagt wird, die sich erheben, oder hoch tragen.

Steilitsch: Stieglig, Diestel-Finck. Der gemeine Mann muß glauben, daß der Begriff des steilens damit verbunden sen, wann er een Steilitsch nennet ein Frauenzimmer, das in seinem bunten Puße die Nase hoch träget.

steten (n) bedeutet steden und stechen. Daher ist ben unwiffenden Niedersachsen, wann sie Hochteutsch reden wollen, die Vermengung beider Wörter sehr gemein, indem sie sagen z. E. ein Licht anstechen; ein frisches Fass anstecken; wenn ihr das Messer in die Scheide stechet, so stecken nicht in die Finger, u. d. gl.

Bon ber Bedeutung bes freckens fommen ber:

Stitten: Pflockchen, Stifftchen, Stänglein. Knüts
tel-Stitten: Strick-Nadel. Bley-Witt-Stitten: Reiß-Blen; Schryv-Stitten, RetenStitten ic. Un einer Wage bedeutet es das Jünglein. Daher recht im Stitten heisset acqua lance,
wann die Schalen gang gerade stehen, und die Junge
nach keiner Seite hinschläget.

eenen Stitten steten: scopum vel limitem figere. Ze hett synen Stitten all steten: er hat feinen Zwed schon fest gestellet. Ich will dy eenen Stitten steten: ich will die Grengen segen, wie weit du gehen sollest. Dar will ich eenen Stite ten by steten: das will ich merken, und nicht vergesen.

Derffet (4): ein Spiel der Kinder, da eines das an-

upfteten: gewinnen, erfparen, guruck legen.

Bon der Bedeutung des ftechens aber find folgende:

Stet (4): Stich. De Stet heiffet ben uns an den

Schweinen das Stud unter dem Halfe und amischen den Kinnbacken, durch welches das Schwein abges stochen ist.

stick: genau, recht, just: ponctuellement. De Wind is stick Oft: d.i. gerade aus dem Osten, nehmlich von dem Stich oder Punct, wo auf dem Compas Osten ist. Daher, wann man, wegen Dunckelheit keinen Stich bemerken, und nichts puncktlich unterscheiden kann, so heisset es: et is stikken dusker; it. man kann keen Stick sehen.

Stick Beeren: Stachel Beeren. Stick Dorn: ftachlichter Dorn-Strauch.

ftengen: den Schlund verstopffen, wie eine schwammichte Speife zu thun pfleget.

fict ftengen : fich murgen, durch ein eingefchlucktes, das im Schlunde nicht fort will.

ftyf: fleiff. Styf=Bopp: Starr=Ropff, Eigen-Sinn.

ftyven, upftyven: das leinen - Berathe durch Starcte- Baffer holen, damit es fteiff werde, und nicht fchlottere.

Styvels: Starde. Soll. ftyffel: amylon. vulgo 21mes bahm.

Stifft: eisernes oder metallenes Pflockhen, Nagelchen ohne Ropff: acicula; it. ein abgebrochener Zahn im Munde.

Stifft-Geld, ift ein Accidens der Glafer-Gefellen von dem befestigten Fenster Blen.

ftygen: steigen. Toftygen kamen: angewandert fommen.

Styg: Steig, Bandel-Gang: allée. Daber unfer Jumffern-Styg, Papen Styg 2c.

Steg: Brett, um barauf über oder ans Baffer zu gehen. Len Steg uthfingten: gefchiehetz. E. wann man aus einem Fahrzeuge an Land will.

Stegel: fiehe oben.

Styper: Stuge, Trager, ein ftarcfer Pfahl, der die Laft des Gebandes zu halten, und die Biegung der Balcfen zu verhuten, untergesetet wird. Von einem Mensthen der E 2

flarde Beine hat, pflegen wir deswegen zu fagen : Be bett een Paar goode Stypers.

Stippen: tunden. Dar is nicks by to flippen: ba ift fein Bortheil ben zu holen.

nftippen: eintunden. Schersweise bedeutet es auch das Reigen des Frauenzimmers, indem sie daben, auf naffem Woben, mit dem Saume eintunden. Der gemeine Mann saget: Stipp in, d. i. neige dich.

Stippel, Stippelten: Tupffel, Punctlein. Kobe Stippeltens im Gefichte: fleine rothe Fleckhen im

2/ngefichte.

Stock: eenem wat up den Stock dobn: einem Verdruß und Rranckung machen. Wofern die Redens-Urt kein Ubsehen auf einen Kerbe-Stock hat, so mag ich ihren Ursehrung nicht anderweitig untersuchen.

Stohl: Stuhl. (Lenem een Stohlten setten: einem ein Bad bereiten: rendre mauvais office. M.)

Stoblsetterschen; Weiber, die in den Kirchen die einzelnen Stuble sehen, und selbige den Leuten für Geld anweisen, oder vermieten.

ftolt, heisset nicht allein hoffartig, sondern auch schon, trefflich. g. E. Gen stolt Peerd: ein schones Pferd. Ze hert eenen stolten Daler verdeent: er hat trefflich Geld verdienet.

Stoot: 1. Stoß. Dat kann eenen gooden Stoot verftahn: das ift starck.

- 2. synecdochice: ein Stuck Werdes oder Arbeit:
  portio operis; welches von den Hobel Stöffen der
  Lischler scheinet herzusommen. 3. E. Se hefft
  dar hüte eenen gooden Stoot an dahn.
  - 3. ein Streiff von Tuch ober Leinwand, welcher unten an den Weiber. Rocken inwendig herum gefeget wird, damit die Saume nicht fo leicht zerriffen und abgestoffen werden.

foppen: heiffet nicht allein ftopffen, ausfüllen, sondern auch

ans ober aufhalten, wann etwas im lauffen oder gleiten ist: retinere, cohibere, sistere. 3. E. De Winde stoppen; dat Tau stoppen; dat Vatt stoppen ic. Engl. to stop. Stop him: halt ihn sest; a Stop in Musick: eine Pause. Das Gegentheil ist: fyren, nages ven, glyden laten, stryten.

ftotern (04): ftottern, ftammeln. Stoterbuck: Stammeler.

Stove: ein hölhernes oder blechernes, oben durchbrochenes Gehäuse, wohinein die Kyte oder der Roblen-Liegel geseicht wird, um sich der Barme unter den Füssen zu bedies nen. Andere nennen diesen foculum portatilem eenen Staven, welcher Nahme auch, wie oben erwehnet, der Bad-Stube gegeben wird.

(Anglo-Sax. Stofa, balneum. G.)

foven: unterm Dedel mit furger Brube fochen.

Stove Putt: bedeckter Tiegel zum ftoven.

Stoveten (on): Stubchen, eine Masse von vier Quartieren.

(Engl. a Gallon. Fr. quatre quartes. M.) Scheinet
bas diminutiuum zu senn von Stoof oder Stauf, Holl.

Stoop, welches Kilian erklaret: Gelte, poculum maius,
oenophorum, cantharus; der Spate: ein grosser Bes
cher, congius; W. Sewel: a measure of two quarts.

froven (oe): 1. Staub machen, erregen.

2. ben Staub abnehmen, vom Staube reinigen. Daber afftoven, uthftoven zc.

Stover: Spur - hund.

ftovern: stäubern, wegjagen. upstovern: auffpuren.

Strable Bore : Erg. Sure. Ein pobelhaftes Schelt-Bort.

Straten: ftreicheln, liebtofen. Conf. fmeeten.

(Anglo - Sax. ftracan & ftracian, demulcere. Stracung, delinimentum. G.)

ftramm: fleiff, hart angezogen. Ze geit fo ftramm: er gebet so fteiff und hochmuthig, als hatte einen Zaun-Pfahl im Leibe. E 3 ftrams strammen, active: feiff machen, spannen, anziehen: intendere.

reciproce: fict ftrammen: fich ftrauben, bie Dafe boch tragen.

neutraliter: De Sehne ftrammet my: fie ift mir gespannet.

anftrammen: anftrengen, bart anholen.

(Danica habemus eiusdem significatus, & frequenter vsurpamus. G.)

(Straten : Sijor: Pflafter : Treter. M.)

ftreven : 1. fcbreiten, weite Schritte thun; die Beine weit von einander fegen.

2. streben, sich wornach bemuben: quali magno

gressu ad aliquid contendere.

Streve: 1. weiter Schritt. Groote Streve dohn: grosse Schritte thun; sick to Streve setten: die Beine von einander sehen, üm nicht verdrungen zu werden: metaph. sich wiedersehen, wegern; to Streve stahn: mit gesperrten Beinen stehen, wie der Colossus Rhodius.

> 2. schräge Stute, Spreiß, Quer-Holf, womie man etwas aufrecht, oder auch von einander halt.

Streve : Katten: wieberfegliche leute.

(streben Danice at strabe; Anglo-Sax. fordestrafan, proficere. Verum Streve, ein weiter Schritt nostratibus Strav dicitur, atque at strave crura ample diuaricare. G.)

Strick: ein leichtfertiges Weibsbild. Dat lyderlicke Strick: die lose Hure.

ftryden: r. ffreiten. Stryd un Wedderffreve: Zanck und Streit.

2. schreiten: gressum facere. Daher bestryden, wann es so viel heisset, als in seiner Macht haben, oder sich mit einem Dinge zulänglich befassen, nicht

herkommet vom Begriffe eines Streites, sondern vom beschreiten, d. i. mit seinen Schritten ablangen. 3. E. Ze hett so veel to dohn, dathe et nich all bestryden kann: Er hat so viel zu thun, daß er es nicht alles bestreiten, d. i. befassen, begehen oder beschreiten kann. Morhof im Unterricht von der Teut. Spr. und Poesie sühret das Wort stritare an, welches ben den alten lateinern von denen gesaget worz den, qui aequali passu ire non poslunt, sed vel pede summo, vel talo terram stringunt; und sehet hinzu: Was ist dieß anders, als unser Niederteutsches Worter erklärten streven ben uns sast einerlen ist, so dürste die angegebene Bedeutung des stritare damit nicht gar zu genau übereintressen.

Stryd-Schoe: Schlitt-oder Schritt-Schue, womit manauf dem Eife wacker fortschreitet.

ftryten: bat, nachst den befannten Bedeutungen, ben une auch diefe:

1. platten, biegeln.

3/01 000

Stryteriche : ein Beib, das jum glatten des leinen-Berathes gebraucht wird.

Stryt - Mfern: Biegel - Gifen.

2. nachgeben, fahren oder streichen lassen; welches nicht allein vom Segel-streichen gebraucht wird, sondern auch vom niederlassen einer Last, die in der Winde hanget. Daher die Redens-Urt, von einer Urbeit, die geschwinde und hurtig sortgehet: dat geit stryk um sett.

Stryt - Ledder: Leiter von zweenen ftarcken und glatten Baumen, worauf die Fasser und Packen gleitend auf und abgelassen werden.

3. ebenes Maaß machen, abstreichen.

Stryt-Bolt: das Solf, womit ein gefülletes Maaß abgestrichen wird.

Strof-Miaat: abgestrichenes Maaß: mensura aridorum, ad modium exacta, sine cumulo. So wie hingegen huped Maat: modius cumulatus: μέτρον ξυρών ὑπερεκχυνόμενον.

ftryten-vull, oder, wie es gemeiniglich falfch ausgesprochen wird, striften-vull: gang bis oben voll, als

wenn das Maaß abgeftrichen ware.

(Danice: Strygfuld, Strygmaalet. Nam in tritico & aliis frugibus mensurandis, extantem e modio repleto apicem vel cumulum (en Dop) abradere solent, inducto transuersim ligno tereti. Atque hoc vocant at stryge stieppen; lignum autem illud et Stryge Dra, vel Stryge Jolt. Hinc modius plenus, sed abraso cumulo, en Strygmaalt Stieppe, cum extante autem cumulo en Dopmaalt Stieppe. G.)

Strymel, it. Stremel (1): ein Streiff ober langes und schma-

les Stud vom Zeuge.

(Nostris est Strimmel, vsurpaturque non tantum de panni lacinia, sed & metaphorice de parte agri longiuscula ac minus lata. Sine dubio a Striemen. Sicque & maiores nostri solares radios appellarunt Solens Strimer, sed hodie Straaler. In veteri hymno Danico: Wangsoloig som Soel i Strimer. G.)

(Strypen: Striche, Streiffe.

Lineborger Strypen: eine Urt langlichter Birnen mie rothen Streiffen. M.)

frepped Tig: geftrichen Beug.

(Stroh. Wat uth dem Stroh hebben: fich wol ftehen. M.) If eine Redens-Urt von einem Land-Manne, der reichlich gedroschen hat.

Strühne: heisset ben den Bauren eine erwachsene Dirne: in ber Stadt aber bedeutet eene grote Strühne ein groffes unartiges Mensch.

Strump: eine Urt weiffen Brodtes, mit etwas Rummel überftreuet, welches in Lübeck vorzüglich gebacken wird. Daher der Scherf eines Ober-Sachsen, welcher sich wunderte, daß man ben uns Strümpfe affe, und Zasen über die Beine zoge; welches in seinem Lande umgekehret ware.

Strunck: Kraut-Stengel, ohne die Blatter. 3. E. Zohle

Strunt: Soll. Stront: Stercus.

ftruv: 1. vom Gefühle: rauhe, was nicht fanft und glatt ift. 3. E. ftruve Zuut: cutis afpera.

2. bom Gefchmack: berbe, was den Mund gufammen ziehet, wie ein berber Bein, und unreiffe Fruchte.

fict ftruven: 1. fich fperren, ftreuben, fprode fenn.

2. fich breif machen, großthun. Sprw. Ze ftruvet fick, als eene Wande Luus.

Struven: ein gebackenes von Zucker-Leige, platt und lange licht, deffen beide Ende durch einen Schnitt in der Mitte burchgestecket, und also die Seiten kraus gedrehet werden.

Struven-Kringel: Buder-Pregel, aus dergleichen Teige.

Stubbe: Strumpf oder Stock eines alten Baumes, oder abgebrochenen Pfahls, der noch in der Erde ftebet.

(Est etiam Danicum, en Stub, vel Stubbe. Anglo-Sax. Stof, stirps; Stybbe, truncus. Vid. & Glossar. Chauc. Leibnit. p. 53. & Verel. Ind. p. 246. G.)

stuf: stumps, turg, gestümmelt. Stuf af: stumpf ab. Dat lopt stuf to: das gehet nicht spis zu. Stuf-Steert: was einen furgen oder gestümmelten Schwang hat. Bleen stuf Endeten: petit enfant potelé.

afstuven: abstumpfen.

Stuve: Uberrest von einem gangen Stude Tuches ober Gewandes, welches meist ausgeschnitten und verkauffe worden.

ftulpen: einen holen Deckel auf etwas fegen. toftulpen: judecken mit einer Sturge.

af ftulpen und upftulpen heiffet ben ben Bauren auch den

Sut abnehmen und auffegen. Stulpet up: boutés dessus: feget den Deckel auf.

fimftilpen: ein Gefaß umtehren, daß es auf den Kopf zu ftehen komme.

Stulper: erhabene Sturge, holer Deckel.

Sur Stülper: blechernes Schirm Dach über ben Uschen Sauffen auf dem Beerde, damit sich Hunde und Ragen des Machts nicht hinein legen. Die Hollander nennen es Fuur-Klock, weil es die Gestalt einer in die Lange durchgeschnittenen Glocke hat.

Stulpe: ift am hute der Aufschlag oder die Krempe: orz f. limbus pilei. Daber auch den Zoot upstulpen, oder dahlstulpen heister den Rand des hutes ausschlagen, oder niederlassen. Um Stiefel aber ist die Stulpe der oberste weite und steisse Theil, worin sich das Knie beweget, und womit der Keuter sich ans Pferd schlieffet.

Stummel, & diminut. Stümmelten: particula reliqua rei truncatae. 3. E. Gen Stummel Licht: ein Studchen vom abgebrannten lichte. Ulso vom abgebrochenen Zahne, Stengelie. Daher ftümmeln: mutilare, truncare, und Stümper: Hümpler, der ein Werch verstümmelt und verdirbet.

Stuntsel: ein kurger dicker Mensch. Et is een goden Stuntsel: er ist wol gesetzt. Ich sollte schier meinen, es kame uns dieses Wort von dem Hollandischen Steunsel, welches eine Stuge bedeutet. Conf. Styper.

(ftupen: ftaupen. Uthftupen: auspeitschen. M.)

Stup brauchen wir auch substantine: Ze schall Stup bebben: er soll was mit der Ruthe haben.

Stur: Steuer : Ruber: gubernaculum.

over Stur: rudwarts. Metaphor. Et geit mit em over Stur: er fommt jurud, feine Sachen werden frebsgangig.

Stüren: 1. das Steuer-Ruder führen: clauum tenere.
2. steuren, wehren: cohibere, compescere.

Sick nich sturen laten: keine Einrede annehmen, muthwillig senn. Sprw. Gott sturet de Wome, bat se nich in den Zeven wassen: Bott seget dem Ubermuthe sein Ziel.

3. Steuer entrichten, Bulage geben.

4. senden, schicken. Also: henstüren, herstüren, tostüren 20. welches alles Schiffer, Wörter sind, die man in See-Städten höret.

verftiret: erpicht. Ze is darup verfturet; er hat feinen

Sinn barauf gefeget.

fturlos: eigenwillig, der fich an fein fteuren febret.

(Anglo-Sax. Stioran & styran, regere. Steor, gubernaculum; stieran, compescere, regere, corripere; gestyran, sedare &c. Danice at holde styer paa. G.)

Stürewold: ein wilder rumorischer Mensch, der gleichsam durch Wald und Hecken störet oder stürmet. Meines Ermessens schreibt sich dieses Wort nicht her vom Steuer, sondern von styr, proceruus, ferox, wovon oben lie. B. in der Anmerckung ben Ballstürig.

Sture Ropp: Sturre Zaare: capilli hirfuti.

Stuten: weiß Brodtüberhaupt; insonberheit aber sind es ben uns kleine gesottene Brödtlein, die wie ein geschoben Bier-Eck aussehen, und zweene Limpsen haben, auch meist sir geringe Leute gebacken werden. Stuten um Welck: die beste Speise der Bauren-Kinder. Dat is als de Bekker den Stuten givt; sagt man im Sprichworte, wann eine Waare ihren gewissen Preis hat, wovon nichts abzudingen. (Stuten un Tweback: soll durch ein Wort. Spiel so viel heisen, als Stösse, und Streiche auf beiden Backen. M.)

Stuten - Wete (n): Bartel - Boche: bedeutet die erste Boche, darin man die zur Schule gesandten kleinen Kinder noch nicht angreiffet, sondern sie mit einigen edulis anlocket und gewöhnet. Imgleichen von neu angehen-

den Cheskeuten pflegt man zu sagen: et is noch in der Stuten-Weke, d. i. man tandelt noch, und weiß von keinem wiedrigen.

Stuten-Ruten heiffen ben uns die Weden formige Fenfter Scheiben, ober Rhombi vitrei, die man vormable in ben Jenstern gemachet.

fütteerfen: f. Bers.

Subbeln: unreinlich fenn, fubeln.

Subbelte: ein Weibsbild, daß sich schmuzig halt: Sau-

füchten, it. füfften: feufzen. Sufften ift auch alt Schwäbifch. Vid. Glossarium der in Zurich gedrucken Probe 2016 - Schwäbischer Poesse.

Suble: Pfriem, Uhle. (Dan en Syel, G.)

Site: Seuche, Krancfheit.

füt: franck, flech. Soll. feck. und Gibell and

füten: franc fenn. De Boom fütet: ber Baum will nicht fort. Et fütet fick wol, man et starvet fick so haft nich: Alle Kranchheiten sind nicht flugs jum Tobe.

futteln, oder zutteln: schlecht und ohne Festigkeit reiten, mit ungeschlossenen Schenckeln im Sattel rucken und aufhupffen. Bielleicht spricht man sutteln, an stat schutteln, wie solen an stat scholen.

Sutter Barm Chrift: Unter diefem Nahmen wird auf un-

Sull: Schwelle: limen. Ze kummt nich over den Sull: er kommt nicht aus dem Haufe.

sumtyds: bisweilen. Ist das angenommene Hollandische zomtyts. Engl. sometime.

funig: fleiffig, arbeitfam. Gen funigen Kerel; ein Kerl der gern fein Brodt verdienen will.

fünte: Holl. finte: Sanct. Sünt Trinen: Sanct Catharis nen. Sunt Clas, Sunt Marten, achter Sunt Deter 20.

fiff:

fif: an ftat funft: fonft. Bidde em, fuß deit he't nich: Bitte ibn , fonft thut ere nicht.

umst luß? was soult? was anders?

substantive brauchen wir Suur auch für Effig. Sur fagt auch der Bayer, pro fallura, teste Praschio in Glossar.

fuurmuulisch : fauerfichtig.

toffiren: den Teig jum Brodt backen gurichten.

Suring, it. Gurten: Gaurampf.

swanck: schwanck: gracilis, flexilis. Gen Swanckens bast: ein langer hagerer Mensch.

Swenge: Gerte, Spiegruthe.

fwelen (1): brennen, aber ohne Flamme. Zyr fwelet wat, fagt man ben Bermerckung eines brandigen Geruches. answelen: anbrennen, Feuer fangen, wie etwan ein Papier oder Luch, worauf ein Funcke gefallen zc.

verfwelen: unrathfam verbrennen, g. E. Solf ober lichte.

(Anglo-Sax. swalan & Swelan, accendere. Svell, vstio. G.) Im Gothischen heistet swea exurere, wegbrennen: bavon wollen einige den Nahmen der Sueonum oder Schweden herführen, als welche ehemahls in ihrer Nordlichen Gegend die Hölhungen ausgebrannt, und das land wohndar gemacht, daher es Swea Rystet, oder Sweden genannt worden. Siehe Hn. Tes mein vernünftige Gedancken über allerhand Materien.

P. II. p. 139.

Swepe (n): Peitsche, infonderheit ber Juhr - Leute.

Swepen Beer: fo hieß ehemahls dasjenige Hamburger Bier, das auf der Achse in benachbarte Derter verführet ward, und deswegen etwas kostbarer fiel.

(fwittern, al swittern: quod vide.)

swymen, swymeln, swyms lagen: ohnmachtig ischwan-

swymelich: schwach im Haupte, schwindelicht, jur Ohnmacht geneigt.

beswymen: in Dhumacht fassen: desicere, deliquium pati.
(Etiam Danicum est, at beswime. Anglo-Sax.
swiman, idem; vnde Heafod swima, vertigo. Island.
Swima, & han fell i Svima, deliquium passus est.

(Swyn: Schwein. Sprworter: Lütte un groot, als de Swyne to Zolte loopt: flein und groß durch einander her: pêle mêle. Veele Swyne maten eenen duns nen Dranck: viele Kinder machen fleine Erb-Theile.

Swyns: Feddern de stovet nich: das will nichts sagen; das hat nichts auf sich: point de consequence. M.)

Swyn heistet in der Schiffbaueren das groffe und schwere Stuck Holy, welches inwendig die Lange hin auf den Rehl zu liegen kommt, um die Masten darein zu segen.

Chwypen, uthfwypen, wegfwypen: fegen, auskehren, wegs

fegen. Engl. to Sweep. M.)

swyren: schwirren, schwarmen, herumlauffen: gyrari, vagari. Wir haben das Wort von den Niederlandern, und brauchen es mehrentheils vom unordentlichen Leben. Ze geit swyren: er ist weitlaufftig; gehet aufs sauffen.

Swyr Broder: liederlicher Schwarmer: qui per cauponas vagatur.

Swyr: Gefolge: pompa: train; it. Umichweiff im Re-

ben, viele und prächtige Worte. fwogen: fläglich reden, mitleidig beseufzen, wie die alten Weisber thun, die man deswegen Swogelappen zu nennen pflegt; und von einem barmherhigen Redner heistet es: Ze swogt'r wat her.

## 3.

Taag: Holland, taey: jahe: tenax, fractu difficilis. Gen taag Eten: eine jahe Speife, die sich nicht leicht zermalmen lafft. Gen taag Leven: eine harte Natur, die schwer schwer zu tödten ist, dergleichen die Ragen, Uhle, auch einige Menschen haben. Taag Zolt: das sich eber biegen, als brechen lässet.

Tachtel: Schlag, insonderheit an den Rops. Ze gaf em ees nen goden Tachtel hen: er verseste ihm einen tüchtigen Schlag. Praschius in Glossar. Bauarico: Dachtel: Obrseige.

Tagel: geflochtener Prügel von Riemen oder Stricken. Ift zweifels ohne das Hoch-Teutsche Zagel, contracte Zahl, welches einen Schwanß bedeutet, wie z. E. Lämmers Zahl. Nun aber wäre nicht allein ein Rinder-Schwanß zu einem tüchtigen Prügel geschickt, sondern es ist bekannt, daß cauda ceti, penis scilicet ille neruosus, getrocknet, hiesiger Orten einen nachdrücklichen Prügel abzugeben pfleget. Idem vsus est nerui taurini, daher der Nahme Bullen-Pesel; der Ober-Länder sagt Ochsen-Zehe.

(Non est a Zagel, sed a Dau, vel Dauw, i. e. fune nautico, cuius partem, ad quatuor fere pedum longitudinem abscindunt, atque adhibent fustis loco, ad castigandos nautas. Hinc Davl nostris, nec non Damp dicitur. G.) Dieses hat mit dem Danischen Davl wol seine Richtigseit. Weil aber der Nieder-Sachse aus diesem Brunde Tauel, und nicht Tagel sprechen wurde, auch mehr instrumenta verberandi sind, als die Tauen oder Stricke, so wird der Tagel seinen angeführten Ursprung vermuthlich behaupten.

aftageln: dortageln: abichmieren, burchprugeln.

(Taggen, it. Tatten: Knoten oder Geschwulste der Gulbs nen Uber: haemorrhoides. M.)

Tahlter alberne Tandlerin, die immer tahlet. Sollte es mit dem Hollandischen taelen verwandt senn, so durfte es eine alberne Schwäßerin bedeuten.

Tahn: Zahn. Tahn-Pyn: Zahn-Schmergen. Letters Tahn: Lecker-Maul. (Sprw. Den Tahn wüll wy uthflahn: wir wollen uns diese Lust vergehen lassen. Schreyen als een Tahne-Breter :c. M.)

Tabnten: Bancfen: Dentelles. Tatel:

Tatel: Schiff-Seile. Tatel un Tau: Stricke, die ben den Schiffen nothig. Gen Schipp betateln, aftateln, tuptateln 2c.

Tatel-Tig: allerhand gemein Pobel- infonderheit lieder-

lich Beiber Bolck.

Calg: Unschlitt: adeps. betalgen: betriegen, gleichsam betropffeln, überstreichen schmieren mit glatten Worten. M.)
De Osse will brav talgen: er wird gut Schmeer im Leibe haben. Talgen und talgig wird auch gebraucht vom Fette, das gerinnet und hart wird, wovon das Gegentheil ist seemig.

Call: Zahl. Dar is teen End noch Tall in: das horet nicht auf. Syne Tall maten: heiste im Strumpf-friefen so viel machen, als vorgegeben ift.

Getall: Ungahl.

Menschen gesagt, wann sie im Sterben die Glieder an fich zieben.

Taltern: Lappen: lacinia. Em hangen de Taltern byto:

taltrich : gerlappet : laciniofus. Se geit taltrich : fie ges

bet in gerriffenen Rleibern.

to taltern ryten: in Stücken reissen. Jener sagte, der Feind mare to taltern geschlagen. Ein anderer meinete das Wort totaliter besser zu verstehen, wenn er einen Ort daraus machte, und sagte, der Feind ware zu Taliter geschlagen.

tamfen: gabmen, bandigen.

(Dan. attamme, a tam, cicur, mansuetus, 3ahnt. Anglo-Sax. Tam, tame, mansuetus. Tamian & temian, domare. Matth. XXI. 5. Sit uppan tamre Assene \( \) hyre folan. Euang. Goth. tamjan, domare. G.)

tanger: frifch, derbe, gefund: fringant. De Junge is tanger: der Knabe ift munter, er gedenet wol.

elopost inche E in targen:

targen, nach gemeiner Aussprache tarren: reigen, zerren, sops pen: Holl. terghen: irritare, lacessere. Anglo-Sax. eyrian, Gr. reigen. Weit gesehlet, daß tergen sollte ein frequentatioum senn von serigen, oder sorigen, mutato sint, wie uns dessen ein berühmter, aber des Nieders Sächsischen nicht gnugsam kundiger Thuringischer Jurite überreden will, in seinem Handlungs und Handwercks-Lexico, unter dem Worte Soor.

Tarrel: Wurffel. In Tarreln fpelen; in Burffeln fpielen. Brod in Tarreln fnyden: das ift: in vieredte Stud-

lein. Tarreln . Ting: gewürffelt Beug.

Tarve: Beigen. Soll. Terwe. Tarven-Brod: Beigen-Brodt, wozu aber nicht so viel Milch, als zu dem seinesten, genommen wird. Tarven-Tütjen, oder, wie es nachlässig ausgesprochen wird, Tarren-Tütjen, ist eine Urt weiß Brodt, mit dreyen runden Timpfen; heiset sonst auch Schonroggen, wovon oben.

Ceer (ce): ift eine gewisse Masse des Brenn-Holges oder Eurffes, so viel man desselben in den Fahrzeugen von einem Bort zum andern in eine oder mehr Reihen aussehet.

teerig: jahm; wird nicht nur von Thieren, sondern auch von Rindern gefagt, wann fie nicht Leutesscheu, sondern umganglich find.

tegen, und tegenft (e): gegen; aus dem holl, tegens.
Darentegen: dahingegen. Souft fagen wir auch jegenft.

Tegen (1): Zehende: decimae. Den Tegen tehn: den Zehenden heben. Synecdochice von iedem Gewinn: 30 denckt dar synen Tegen by to tehn: er dencket seinen Bortheil daben zu schneiden.

tehmen (4): 1. ziemen, geziemen. Dat tehmet fick nich:
Das geziemet fich nicht.

tebmelich: ziemlich.

2. Ju gute thun, auf sich verwenden. Ze tehe met fick wat: er thut sich was zu gute. Du tehmest dy keen good Mund-Beetjen: Du gonnest dir selber keinen guten Biffen.

betehmen laten: zufrieden lassen, unbehindert lassen. Auch im Soch Teutschen hat der Sal. Lutherus das Wort bezähmen, welches sonst zahm machen heisset, in Mieder-Sachsischer Bedeutung gesehet 2 Sam. XVI. 11: Lasse ihn bezähmen, daß er fluche. Siehe von Staden Erläuterung, p. 130. sq.

(Eodem sensu & nos dicimus labe bem betamme. Isl. temia, assueface. Vid. supra tamsen. G.)

Tehn (n): Zahn. Bon einer seltenen und koftbaren Speife beiffet es: Dat mutt man achter eenen Tehn eten: bavon muß man nur sparfam, und nicht mit vollent Maule, effen.

tehn (e): ziehen. Uptehn: aufziehen, und auferziehen. Untog: Kleidung, Aufpuß. Gen gangen Untog van Kanten: ein vollständiger Dus von Spisen.

langtogt: 1. långlicht: oblongus.

2. langwierig, weitlaufftig: een langtogben Semp: eine langwierige, verdrießliche Rebe.

tehren: heisset zehren, und auch mit Tehr bestreichen. Aus dieser Zwendeutigkeit rühret ben uns die Redensart: Ze föhret eenen Tehr Zandel, d. i. er hat keine Geschäffte, sondern lebet von seinen Mitteln. De Tehrung na de Wehrung richten: nicht mehr verzehren, als man erwerben kann.

Teiel: an flat Tegel (wie weiern, an flat wegern) Ziegel:

Teiel-Seld: Ziegel-Feld, ein Plag in Hamburg, ben ber alten Michaelis-Rirche, allwo vormable die Ziegel-Hutten gefranden.

(tein: zehn: davon, nach unferer Aussprache; dortein: drenzehn; foftein: funfzehn. M.)

Telge: 2weig.

(Anglo-Sax. D"elg, Telga, ramus. Telgene, virgultum. Dani vocant en D"elge-Knif, cultrum ramis amputandis aptum, nec non minutioribus lignis scalpendis & secandis; atque verbum at telge est ligni frustum cultro polire. G.)

temfen: siehe tamfen. tesig (n): jahm: cicur.

Teve (4): Tiffe, Hundin: chienne. Guule Teve: faul Weisbes-Mensch. Sprw. Teven-Kinder un Marens Kinder mutt man nich to veel trouwen: mit Hunden und Pferden muß man nicht zu dreist seyn. (Lachen as Vyts Teve: die Zähne weisen. M.)

Teute: ein groffes Erind. Gefchirr, Bauren , Ranne. teuterfegen: pangerfegen, durchholen, ausmachen.

Tyd: Zeic. To Tyden: bisweilen. Tyd was't: es war hohe Zeit. Wat Dages tyde is: das alltägliche gewöhnliche, wie es die Tages-Zeit mit sich bringer.

Tyde: heisset besonders die Zeit der Ebbe und Fluth. Up de Tyde passen; de Tyde nich verlopen laten: des Wassers wahr nehmen, wenn man mit der Ebbe oder Fluth sahren will. Eine Tyde hat 6 Stunden; Ebbe und Fluth zusammen 12 Stunden, welches ein Etts mahl genenner wird. By grootem Storm holt dat Water keene Tyde: ben grossem Sturme halt Ebbe und Fluth nicht die genaue Zeits Masse.

(3 byde nostris in genere quamuis temporis opportunitatem denotat. Det som steer i dide, quod tempestiue sit, vel agitur. Anglo-Sax. Tid, Tyd, Tyde, tempus, hora; to tide, in tempore; tidlic, op-

portunus; vntid, intempestiuus. G.)

titten, antitten: gelinde anruhren: extremo & statim retracto digito attingere, item titillare. Daber tittats ten, welches auch von unziemlicher und handgreifflicher Liebtosung gebraucht wird.

Tyles Baar: Was dieses für eine Art Baren sen, ist mir unbewust. Die Redens-Art ist inzwischen ben uns sehr ge-

mein: Be brummet as een Tyle Baar.

Timpe: Ede, Spige, insonderheit am Brodte. Genen Timpen vam Stuten afbyten: eine Ede vom Brodte abbeissen. Ze hett wat im Timpen: er ift trunden.

Tyne, Tyneten: fleines Jafichen mit einem Dedel, 3. E. MehleTyne, Sleefch-Tyne, een Tyneten Botter,

Seepe 2c.

(Annon a Tonna, eiusque synonymo & diminutivo Tinneke? Anglo-Sax, Tunne, cupa, cantharus, dolium. Est nostratibus pyxidula rotunda & oblonga. En liben Donbe, scil. a formae similitudine. G.)

Tipp holen: Fuß halten. Be mutt woll Tipp holen: a muß wol bleiben und mit fich machen laffen; er fann wee

der fich mehren noch entfommen.

eyren: zerren, ziehen: tirer. Sick tyren: sich gehaben, sich anstellen. Tyret ju fo nich: gehabt euch nicht so. Wann aber die Obers Sachsen sprechen: Seher, wie sich der Kerl zieret, d. i. wie er sich anstellet, so weißich nicht, ob selbiges zieren und unser tyren einerlen Wort sen. Wir brauchen es auch vom streiten. 3. E. Se tyret sick darim: sie zerren oder ziehen sich darum.

(An a Thwur & Thwyre Anglo-Sax. i. e. discordia?

Thwyrian, aduersari, dissentire. G.)

(Getyr: larm, Aufhebens. Gen groot Getyr hebben: viel Befens machen: faire du fracas. M.)

tirrein: zappeln, zittern. Ze tirreit mit ben goren: Er zappelt mit ben Fuffen, wie z. E. ein gehenchter.

Titt: Zige, Bruft: mamma. Gen Kind up'n Titt uthe dobn: ein Kind anderswo zu fäugen hingeben. Dam Titt kamen: entwehnet werden.

Tittjen-Labber: ein Rind, das immer an der Bruft liegen will.

Titten - Mohm: Saugerin, Sauge - Mutter.

tobben: zupfen, an fich ziehen.

Tobberey dryven: den Leuten etwas abzulocken suchen, wie das Bettel = Bolck dem Gefinde in den Saufern zu thun pfleget.

tobbernobben heiffet in der Marcf Brandenburg einen nach feinem Belieben zwingen wollen; welches der ehre

liche Frommius von gubernare berführet.

Tochtling, ic. Tocht- Gableten: Zartling, liebling: mignon, enfant cheri, mit dem man fauberlich fahret. Sin anders ist Tüchtling, welches in unserm Zucht-Haus diejenigen bedeutet, die nicht als Urme, sondern als Taugenichte hineingesetet sind, und mit Urbeit gestraffet werden. Schlimm ist es, daß in der Sache selbst ja so leicht, als in den Worten, eines aus dem andern werden kann.

togahn, und afgahn: fiebe gahn.

Tohn: Behe an den Fuffen.

Cohnten-Treber: galanter Faullenzer, Pflafter-Treter, ber ju nichts tuft bar, als auf ben Dug ju geben.

toonen: zeigen, weisen, seben lassen. Ift eigentlich Hollanbisch, aber ben uns in der Kaufmannschaft febr im Gebrauche.

(Toon-Banck: die Auslage, ober ber Lifth, worauf der Rramer seine Waare vorzeiger, und worin auch das tage lich gelosete Geld aufgehoben zu werden pfleger.

Toons Dage: wurden ehemahls in Hamburg diejenigen bestimmten Lage genannt, an welchen die Engellandis schen Rauffleute ihre Tuther oder laken seben liessen, um solche den Gewand - Schneidern stuckweise zu verkaufs fen. M.)

Dertonung: Figur, Borffellung. Ze matet allerhand Dertonungen: er machet allerlen Minen und Figuren.

Torelor: Was dieses, nach unserm Gebrauche, für ein Wort sen, mögen andere errathen. Wir sprechen: in Tucht um Torelor holen, d. i. in Zucht und Ordnung halten, bandigen: coercere. Hiemit aber will die Bedeutung des Französischen Turlure nicht einstimmen, als welches durch mauvaise humeur pflegt erkläret zu werden.

11 3 torren:

torren: 1. aufhalten im Lauffe, stehend machen: Listere, curfum inhibere. Ze kann sich nich wedder tots
ren: er kann sich nicht wieder aus dem Lauffe zum
stehen bringen.
uptörren: idem. al. upmören.

2. trennen, auflosen, was genehet ist, ohne ju joschneiden. 3. E. Gene Maht uptorren: ane
Maht difinen. Gene Kante aftorren: eine
Spige ablosen, burch behendes Ausziehen des
Nahe-Fadens.

Toren: Unftof, Angriff. Gen Toren vam geber: ein Inftof vom Fieber. Scheinet von Torno herzukommen, und paroxysmum oder impetum periodicum ju be-

beuten.

(Non credam, a Torno esfe; fed cum D'oren (contractum, vt puto, a D'orning aut D'ornen) denotet impetum, aggressionem &c. id vocabuli ad febris paroxysmum transferri. Nos certe Dani dicimus: band nd frood en D'orning, h. c. impetum vel infultum fustinuit, scil. eius, quocum pugna congressus est. Atque traductum haud dubie vocabulum a torneamentis, de quorum etymo res nondum fatis liquida. Vere quidem se habet, quod Pezronius Wachterum docuit, Dorn apud Aremoricos pugnum fignificare, qui & Cambro-Britannis Dwrn dicitur. Addere quoque poterat, Dyrnod ictum, proprie pugni, denotare, teste Dawiesio in Dictionario. Sed quod dorna eapropter fit pugnare, nusquam animaduertimus. Pugnae fane & certamina, verbaque eo pertinentia, longe abfimiles appellationes habent in dictis linguis. G.)

tofamen geven. Jef geve fe darover tofamen : 3ch laffe fie ihren Streit felbst ausmachen; ich menge mich nicht

barein; fie mogen fich barüber vergleichen.

toffygen: f. ffygen.

Tote (on): Stute, Mutter - Pferb: equa.

toven (00): warten. Be is matted, bat he toven tann: er fann

kann warten. Bon einem langwierigen Dinge, ober von einer ungewissen Hoffnung heisset es: Darup is good toven, aver quaad fasten.

(Est & pure Danicum. An forte cognatum to thafan & thasian Anglo-Sax. quod est pati, tolerare? G.)

träglich: elend, jammerlich. Gen träglich Gesicht: facies deformis, vel lugubris. Ze geit träglich ber; et gehet armfälig gekleibet. Daß dieses ein verstümmteltes unerträglich sen, will mir glaublicher scheinen, als wenn man es von träge herleiten wollte.

Trabn, Trabniten: Tropfchen. Gen Trabniten to sick nehmen: ein Schlückchen Brantewein nehmen.

(Trabn=Trine: trieff-augichte Branteweins-Schwefter.

Ze weenet Trahnen, als gehle Worteln: fagt man spottend über ein unnothiges oder gar zu starckes weiuen. M.)

Sippel strabnten: fiebe in 3.

(Trallje-Warcf: it. Trallwarcf: Gitter-Berd: cancelli.

trampen, trampeln: firampfen, mit den Fuffen oft und bart wieder den Boden treten.

(Danice at trampe idem est. G.)

Trant: Gewohnheit, Schlenterjan. Dat geit na'm Trant: bas gehet nach gewohnter Ordnung. Ze blift by symem Trant: er bleibt ben seiner Weise: il va son train. Im alten Niederlandischen heiset tranten und trantselen: langsam gehen, schlentern. Fr. trainer.

trappen: 1. treten. Daber Treppe,

betrappen: erfappen. Be is barover betrappet: er ift über der That betreten.

2. fangen. Engl. a trap : eine Falle.

dortrappt: burchtrieben, schlau. Gen dortrappten Gaft: ein vertrackter Bogel, der gleichsam durch die Falle hindurch zu kommen und zu entgehen weiß.

U 4

in eenen tretten: auf iemand trassiren. De Lotterie is noch nich trotten ic. (Be trettet brav: er gewinnet wacker. M.)

antretten und uthtretten: die Rleider an- und ausziehen. fich wat antretten: Rleider anlegen; ic. etwas auf

fich deuten, fichs annehmen.

bortretten: durchziehen; it tadelu, becheln, durchholen.

intreffen: einziehen. Dat Papier treffet in: le papier boit: charta bibula est. Ze treffet dat in, als Dros gelsDoot: er nimmt die harten Borte ohne Empfindlichfeit bin.

the ten pin.

uptrekken wird in eben so mancherlen Bedeutung gebrauche wie aufziehen, nehmlich: 1. Bon einer kast. 2. Bon einer Uhr. 3. Bon Borhängen. 4. Bom Marsche einer Wache. 5. Bon der Erziehung. 6. Bom spotten oder tailliren.

Trect: Bug. Davon find aus ber Sollandischen Mund-Urt in die unfere nachfolgende Bedeutungen gekommen:

- 1. Begierde: appetir. Ich bebbe dar teenen Treck to: ich habe kein Berlangen darnach: non trahor, non ducor ea re. Zummt'r Treck: friegt man fust?
- 2. Abzug, Abgang einer Waare. Dar is nu keen Treck in: das will iego nicht gehen.
  - 3. Gefolge: comitatus: train. 217it eenem groten Treck Bamen: mit einer ftarcken Suite fommen.

Kindel-Treck: Geschleppe der Weiber ben Kind-Lauffen. Up'n Treck gabn: Wochen-Besuch abstaten.

(Anglo-Sax. Gethraece: apparatus. G.)

Tretter : hangende Schnur, womit man Borhange, tocfins, und bergl. ziehet, oder woran man im Bette fich aufrichtet.

Gold. Tretter: Drath Bieber, Borten Birder.

Brahn Tretter: Offen Tretter, 2c.

Trecks

Treck-Rarten: Karten, die einen darauf gesetzten Gewinn ziehen. Treck-Putt: Löpfichen, worin man den Thee ziehen läffet. Treck-Schüte: nauigium tractile. Trekkel-Band: Leit-Schnur, woran man die kleinen Kinder gangelt. Engl. Leading ftrings.

Betreckfel: garniture, ju Beziehung der Zimmer, Bet

ten, Garge, u. d. gl.

Devertreckfel: Uberzug von Catton, Leinen zc. fo man, zu Beschonung der Kleider, insonderheit den Kindern, anleget.

Trehms (1). Soll an einigen Orten der Nahme der Korn-Blumen seyn, davon es ben unsingemeiner Rede heisset: so blau, als een Trehms.

(Treschaten: Ein Rarten Spiel. Frang. Breland. M.)

Trefe (n): beiffet in hamburg basjenige geheime und wolverfd)loffene Bimmer, auf dem groffen Rathbaufe, neben der Cammeren, in welchem ein unschasbarer Borrath alter und bochstwichtiger Urfunden, als ein Ausbund des vortrefflichen Archives unferer Republic, in beiliger Bers mahrung lieget. Der Dabme ift auffer Zweifel bas Lateis nische thefaurus, moraus, bloß burch Berfegung bes Buchftabs r, wie ben den Frangofen trefor, alfo ben den Teutschen Trefe geworden: wie folches der weiland um die Teutsche Sprache hochverdiente Sr. Joh. Leonh. Grifch grundlich erwiesen in den Miscellaneis Berolinenfibus T. IV. p. 183. allwo er den Urfprung bes Bors tes Trefetammer erflaret, und mit angeführten Beug. niffen darthut, daß felbiges Wort anderweitig bald ein aerarium publicum, bath ein chartophylacium, bath eine Sacriften, folglich überhaupt eine Schaß-Rammer, oder ein Behaltniß fofibarer Gachen bebeute.

(tretteln: ein Fahrzeug burch Menfchen fortziehen laffen, bie mit dem Greiche über die Uchfeln hinter einander herge-

ben. M.)

Kilian. treylen: fune nauem trahere. Treyl-Linie: helcium. Treyler: Schuyt-Trecker, Helciarius.

treufeln: bitten, flehen, aber unanståndig, wie solches das Englische triffe, und das Niederlandische treyfelen, beweiset, welches so viel ist, als beuzelen, und nucht alleiners klaret wird durch blandiri, pellicere, sondern auch durch nugari, ineptire.

Trill: ein steisfer Duß oder Kleider-Staat, daran alles wiege drechselt sehn muß. Denn Trill bedeutet tornum, und trillen heisset drehen, drechseln. Up'n Trill gabn: im besten Auspuße gehen. Trill: Deerens: Magde, die einen narrischen Kleider-Stolk haben.

(Anglo-Sax. Thyrl, foramen. Thyrlan, perfo-

rare. Thrylhus, tornatorium. G.)

Trine Sengers: ein Nahme, womit der Pobel die Bardeworker Weiber zu hudeln pfleget. Die Ursache ift nicht der Muhe wehrt zu erforschen. Man giebt vor, es son einsmahls unter ihnen eine here dieses Nahmens gewefen, welche verbrannt worden.

Tryp: ein halber geblumter Sammet oder Plufch. Trypmater: Sammet Beber.

Tripp : ein im Ball - Spiele gebrauchliches Bort.

Tripp, trapp, trull: ein Spiel der Kinder, welches sie auch nennen Van den to den; wann sie nehmlich neum Rullen solchergestalt hinschreiben, wie die Kegel pflegen ge seit zu werden. Da denn der eine allemahl zwo Rullen, die ihm der andere anweiset, mit einem Strich zusammen fügen muß, die alle ancinander hangen. Wenn nundie ses nicht geschehen kann, ohne einen andern Strich durch zuschneiden, so hat der Strichmacher verlohren.

trippeln: mit furgen und leichten Schritten geben. Gene Trippel-Trine: die nicht weiß, wie eng fie fchreiten, und wie behende fie die Fuffe fortsegen will.

(Nos eriam at D'rippe vocamus, passibus admodum breuibus incedere. G.)

tronbeln : rollen, purheln. Ift gar ein eigenes verbum, momit wir die Bewegung einer Kugel, die fich auf der Ebent fortwälset, andeuten, und zwar so wol active: he trons delt den Bossel: er wirst die Regel-Rugel auf der Fläche hin; als neutraliter: de Ball trondelt: der Ball rollet an der Erde fort.

Troft: wird, ausser gemeinen Bedeutung, gang sonderbar gebraucht, wann wir sagen: Ze is nich recht by Troft: er ist unrichtig im Ropffe: delirat.

Trumm: 1. ein iedes Behältniß, das länglicht und hohl ist.

3. E. Braden-Trumm: ein blechernes Gehäuse um den Braten, worin die Hike des Jeuers
zusammen gehalten wird. Water-Trumm:
Wasser-Röhre, wodurch das Regen-Wasser an
den Häusern herab geleitet wird. Auch nennen
wir Trummen, die grossen Dosen oder Buchsen
von Blech, die mit einem Deckel versehen sind,
und allerhand Victualien oder Zuckerwerch zu
verwahren dienen.

2. eine Trommel, Holl. Trom, Engl. Drum. Bie nun diese ein hohles Instrument ist, so zeigt sich die Ursache des Mahmens von selber, und ist nicht nöthig, wegen des übergezogenen Ralb-Felles, mit Hn. Wachtero auf das Griechische dequa zu verfallen. Ketel-Trumm: Ressel-Trommel, Daucke.

ftelimmen, trummeln: trommen: heisset zwar in genere schallen, sonare, wie das Bort Mull-Trumm: Maul-Trommel, zu beweisen scheinet; in specie aber und eigentslich wird es gebraucht von dem Schalle eines holen Corpers, der geschlagen oder geblasen wird. Wie denn kein Zweisel ist, daß von dem Worte Trumm nicht sollten auch abstammen die Nahmen Tromba, Trombone, Trompete, oder, wie es Lutherus, per mollitiem oris Misnici, gegeben hat, Dromete; indem es hohle Nöhren sind, wohinein die Lust gestossen, und dadurch der Schall erwecket wird. Ja ich wurde kaum denjenigen tadeln, der so gar in dem Französischen tromper, trompeur, trompe-

rie, eingewisses Berhaltniß gegen unser Erunnn zu finben vermeinen murbe, in Unsehung nehmlich bes hohlen und ledigen; indem ein Betrieger benjenigen, der etwas volles und réelles haben soll, mit leerem Binde und ledigem Gefaffe hintergehet.

aftrummeln: abmarfchiren. Ze mutt man aftrummeln: er darf fich nur abführen. Genen aftrummeln Laten: einen ablauffen laffen; mit schlechtem Befcheib abweisen.

uptrummeln: eines auffpielen auf ber Trommel.

Trummel Saal: Lang Saal, Wirthschaft für gemeinen Pobel, der dahin zu fauffen und zu tangen gehet. Db diefer in Hamburg fehr bekannte Nahme daher rühre, weil man in solchen Häufern auch nach der Trommel getanger, oder ob der Wirth fein Vier aus. oder feine Gaste zusammen getrommelt, daran ift uns noch weniger gelegen, als denen, die auf solchen, zum Theil unehrbaren Trummeloder Tunmel. Plägen ihre Weide suchen.

(Truv, Trüvers: Trumpf, Trumpfe im Rarten: Spielsaftruven: abtrumpfen. M.)

Tubbe: 1. ein furger Zapffe am Gifen. Werch, 3. G. am Suf-Gifen, item an Klammern, die in Stein ober Holg eingelaffen werden.

2. eine Botte, Rubel. 3. E. Water-Tubbe: Baffer-Rubel. Tubbe-Rofen, find, nach Aussprache ber Einfältigen, die Irides tuberolae, vielleiche weil fie in Gefällen fteben.

Tucht Sobleten: Bartling, mit dem, wie mit einem Bucht-

tibern, vertüdern: die Faben berwirren: fila perplectere.
Derenderten Tweern: verworrener Zwirn: mit wels
dem Nahmen man nicht unbillig diejenigen Spigen beleget, in welchen gar kein artiges Muster ober geschickte
Zeichnung, sondern eine wilde Berschrändung zu finden.

Tüg: Zeng. Gen Stuck Tüges: ein Kleib. 211 wat

dat Tug holen will, d. i. mit ganger Gewalt. Hers genommen von einer heftigen Fahrt, die aufs Geschirr ankommt. (to Tuge kamen: in die Kleider kommen; in kortem Tuge: unangekleidet: en deshabillé. M.)

een Kleed: er schaffet sich ein Kleid an. Dat kann be nich tügen: das kann er von sich nicht erhalten.

butten: 1. juden. Ze tuttebe nich eenmabl.

2. die Suner locken, welches mit einem tuck tuck! zu geschehen pfleget. Daher man in der Kinder-Sprache die Huner nennet Tuck-Sonetens.

Tunge: Zunge. Wo du steift, un heft de Tunge im Munde: wie du stehest, und sprichst fein Wort, oder regest dich nicht. Was weiter, ben dieser verweislichen Redens-Art, unter unsern Pobel gefraget und geantwortet zu werden pfleget, ist unnöthig anzusühren.

sunteln : langfam und behende thun : delicate & cum mora agere.

betuntelt: was den Schein einer delicatesse in der Aufführung hat. Gene betuntelte Deern: ein Madgen, das gern gart und vornehm thun will: une precieuse affectée.

euseln: zausen. De Zaare totuseln: bie haare zerzausen.
Sich herum tuseln: sich herum schlagen und tummeln.

tuffen: Einhalt thun, verbieten, ir. schwichtigen. Bon ber Interiectione prohibentis, ober dem Berbietungs Bortlein tuß! tuffe! womit wir nicht allein ein Reben, sondern auch ein Thun storen, und welches so viel sagen will, als ftille! oder: laft das bleiben!

(D"uffe! b"uff! prohibet loqui; quasi dicas tace, obmutesce. Nam est interiectio silentium imperantis. D"uffen, Danice at tysse, est ad silentium compellere, tacitum roddere. Sic at tysse barnet, infantis slemm vel clamorem compescore. Est autem a D"auge, i.e.

tacitus, taciturnus, silens; D"augshed, taciturnitas.

D"ys, occultus, tacitus. 2lt holde noget tys, silere, vel clam habere aliquid. In Euang. Goth, Thahan, tacere, obmutescere. Vid. ibi Stiernhielm in Glossario Francico: Taugno, clam. G.)

Thte: Lat. Trynga, eine Urt Bogel, die fich an Baffern aufhalten, und von ihrem pfeiffen den Rahmen haben. Bon ihrem schnellen lauffen aber ift ben uns die Redens-Urt: Se lopt as een Tit; welche insonderheit ben Rindern gebrauchet wird, die hurtig auf den Beinen sind.

Tite: Tütjen: ein Blase-Hörnchen: tuba parua. Denselben Mahmen führen ben uns auch andere Dinge, die an Gestalt einem solchen Hörnlein gleichen. 3. E. Die oben weit und unten spiß zugedrehete papierne Gehäuse, die wir sonst Kramer-Züstens nennen. Zaar-Tütjen ist das von Flechten in einen Zopf zusammen gewickelte Haar unter den Weiber-Hauben. Tarren-Tütjen: ein weiß Brodt mit dren runden Ecken, wovon unter dem Worte Tarve.

titen: in einem Tone blasen. Dar helpt teen tuten edber blasen: man sage, was man will, da hilfft feine Einrede.

Titer: heisset allhier ber Wächter auf bem Kirch-Thurme, der des Nachts alle viertel Stunden in ein Hörnlein stoffet. Dieser ist von dem Thurmer oder Thorn-Mann unterschieden, als welcher sein Umpt vom Thurme zu gewissen Stunden, und ben Abend-Leichen, mit der Trompete musicalisch verrichtet.

Tut : Born: Blafe - Sorn.

(Danice at tude, cornu inflare, it, eiulare. En Dudere, cornicen, Luter. Sand tuder og schwisger, eiulatum fletu miscet. Anglo-Sax. Thutan, vlulare; theotend, vlulans. Theote, canalis, en Dude. Pibe et Band. Nor i Jorden, siue en Rende. G.)

Twehl (4): ein zwenschöffiger Stamm oder Zweig, ber fich in zweene

gmeene Urme theilet: ein Zwilling : Schoß: ftirps bi-fida, ramus furcatus.

(Est a D''u, D''ve, D''vefold, contracte D''webl. Anglo-Sax. Twefeald, duplex; twy-ftrenge, bifidus. Sed & in Anglo-Saxonicis occurrit Twig, Twiga, virgultum, ramus, surculus. Vnde forte Twigl, Twebl. G.)

Twesten (1) al. Dwesten: Zwillinge.

Twyte: Gaßchen, Neben-Gasse, enge Gasse: angiportus.
Davon sind in Hamburg die bekanntesten de Brandss
Brodlose oder Korvemaker: Dree Penningss
Sischer: Suhlen: Görten: Zaenken: Zamken:
Raaks: oder Gold: Kamermanns: oder Glas
mattjen: Kibbel: Lemken: oder Swyns: Mats
ten: Papen: Keimers: Springel: Steen: Twyte,
u. a. m.

## 23.

Dabber, Vabbersche: Gevatter, Gevatterin. Ob nun wol dieses Wort eigentlich den sponsorem, oder Tauss-Zeugen, und nicht das Kind oder den Täussling bedeutet, so menget doch unser gemeine Mann beides durch einander, und nennet so wol den Paten, als den susceptorem, Vadder. Zu einem, der da strauchelt, pflegt man zu sas gen: Zolla! Vadder fallt nich!

Dadderschop: Gevatterschaft. Eprw. Wenn't Kind bod is, so is de Dadderschop uth: per mortem tollitur obligatio.

Daddern-Boten: Ruchen, womit die Gebatternihre Paten auf Beihenachten zu beschenchen pflegen.

Daddern : Penning: Paten : Gabe.

Daddern-Breev: Gevattern-Brief, und per synecdochen alle groffe und breit gefaltene Briefe.

Daddern . Snack: unnuges Gewäsche, bergleichen bie Weiber

Beiber ben Rind-Lauffen, in den Wochen-Stuben zu führen pflegen.

vaten: oft.

van: wird in Bestimmung der Tages Zeit gar eigen gebraus det: van Dage: heute; vammorgen: heute frühe; vammiddag: diesen Mittag; van Avend: heute Abend.

Datt: I. Raf, Tonne: cadus.

Dattig, it. Datt-fuul, was nach dem Faffe fchmedet, oder von der Lonne einen unreinen Gefchmack hat.

Sprw. Et regnet, as wenn't mit Vaten gutt:

Be lopt as een Date Binder: weil diefe leute um das Jaß herum lauffen, wann fie die Bande niedertreiben, oder, weil fie mit dem ledigen Faffe fortmuffen, wann es auf der Kante geroller wird.

2. Schuffel, Tinnen Vate: Zinnerne Schuffeln. Vaboot, für Vate Doot: Bifch Daber ber Schuffel Bafcherinnen,

Sprw. Ze hett noch veel in't Vatt; er hat noch vieles zu erfahren; es stehet ihm noch allerhand bevor.

Ze hett et all in mannig Vatt legt: er hat es schon auf mancherlen Urt versuchet, ober allerhand Rahrung zu treiben angefangen.

3. eine Maffe des Getreides, die einen halben Scheffel, oder 2 himpten halt.

(venynisch: gifftig, boshaftig: venenatae malitiae. M.) perbaset: siebe basen.

perbyftern: fiehe byfter.

perbluffen; bumm, surchtsam, bestürft machen: obtundere, obstupefacere. Ze is beel verbluffet; il est tout i fait étourdi. Der Pobel hat das unartige Sprichwort: Zohlt ju an't elfte Gebot, un latet ju nich ver bluffen,

bluffen, b. i. fehret ihr euch an nichts, und laffet euch feine Furcht einjagen.

verbohren (oe) und verbohren (on) siehe bohren.

(verbringern: der alles verthut und durchbringet: prodigus, dépenfier. M.)

verbrüdt: fiehe brüden.

verdohn, und Verdohner: siehe dohn.

verdomt: verdammt, bose, schlimm. Holl. verdoemt, Engt. damned. De verdomde Gyz: der verfluchte Geis. Et is verdomt glatt to gahn: es ist verzweiselt glatt zu gehen.

Verdreet: Berdruß, it. Verdrieß. Sich Verdreet bohn: burch heben oder schwere Arbeit fich Schaden thun.

verfeeren: active: schrecken: terrere. Genen verfeeren.
reciproce: sick verfeeren: terrore concuti.
Dar verfeere ick my vor: da erschrecke ich
für.

unverfeert: unerschrocken.

(Dan. forfardet, terreo, perterrefacio. Uforfars bet, imperterritus. Anglo-Sax. færan, terrere. Feer, stupor. G.)

(verfüllen: fict verfüllen: eitern, unterfothig werben. M.)

verfumfeyen: siehe fumfumfeyen.

vergahn: fick vergahn: fiebe gabn.

Verhacht: fiehe hechten. verhachftutten: fiehe Zatte.

verjagen: f. jagen.

verklamen: erfrieren, von Kalte erftarren. Wird von lebens digen Gliedmaffen gesaget. 3. E. 21n Zanden un Soten verklamen. Dat Kind is verklamet: es ift erfroren, kann sich für Kalte nicht regen. Siehe klamm.

vertlitten: fiebe tlitten.

verleden (1): verwichen, vergangen: de tempore. 3. E. verleden Jahr; verleden Sunndag; verleden Enndag;

Offern 2c. Dat is lange verleden: dudum eft. Soll. leden, gheleden, verleden, it. veur-leden. Ein anderes verleden, meldjes ein Verbum, fiehe in Lede.

(Dan. forleden Aar, forleden Dag. Est ab antiquo lider, i. e. sensim prouchor. Dagen lider, & det lider paa Dagene. Anglo-Sax. alihtan, desilire. lider ned ad batten. Gelydan, appellere (de naui), item cum g praeposito, glydan & glidan, labi; quod & Danis vsu frequentatum: Dagen glider, dies labitur, ad occasum vergit. Sic Aarene glider, anni labuntur. Island. Lidar, decliuitates. Ergo verleden Jahr, annus elapsus. G.)

Diefer gelehrten Unmerckung zufolge, mare verleben fo viel als vergleben, was entglitten ober vorben ift.

perloven: erlauben.

Verlöf: Urlaub. Mit Verlöf: mit Erlaubniß. Mit Verlöfto seggen: salua venia. Verlöfgeven: beurlauben, wie g. E. den Kindern in der Schule, oder dem

Gefinde im Saufe.

perlosen: entbunden werden, niederkommen. Se kann nich verlosen: Sie kann nicht gebehren. Se is vers loset van eenem jungen Sohn: Sie ist mit einem Sohne niedergekommen.

Derlofung: Entbindung.

vermahnen, fagt der gemeine Mann, für gemahnen. 3. E. Dat vermahnet my even fo: an ftat: das gemahnet mich eben fo.

vermögen (01): an ftat vermögend: ftolf, hochtrabend, als wenn einer viel vermögte. Ze deit fo vermögen: er

thut fo großmächtig.

vernylen: vernichtigen, verbrauchen. Bielleicht vom Hollandischen Nier, quasi vernierelen: in nihilum redigere, consumere. Dat Kind kann den Sog nich vernylen: es kann die Milch nicht zu seibe kriegen. Ze vernylet veel Zuusgerath: er machet viel Geräthe zu nichte.

Dernyler: Berbringer, Berthuer.

vernimm: wisig, aufmerckfam. Dat Kind is all heel vernimm: das Kind ift schon sehr vernünstig, mercket schon auf alles.

verolmet: fiebe Olm.

verpetert: entfarbet, verschoffen; wie etwa bom Salpeter bie Rarbe am Zeuge gar leicht angegriffen wird.

verrethlick: gefährlich, unsicher, quasi verrätherisch. Gene verrethlicke Koopmanschop: eine unsichere Hands hing. Dat As is verrethlick: dem Eise ist nicht zu trauen. Gen verrethlick Spill: ein missiches Spiel.

versaten: ableugnen, verleugnen. Den Deefstal versaten: ben Diebstal leugnen. Ze lett sick versaten: er lasst sich verleugnen, daß er nehmlich nicht zu hause sen.

Im Alt-Francfischen hat es auch bebeutet entsagen, wie aus der uralten Formula Theotisca abrenunciationis Diaboli erhället: Forsachistu diabolae? Resp. Ec forsacho diabolae &c. Vid. von Staden Specim. Otficid. p. 15.

(Belgis pariter in viu, & Danis forfage, derestari.

Anglo-Sax. forfocen, derelictus. G.)

verschalen: s. schalen. verschälen: s. schälen. verschyren: s. schyr. verslahn: s. slahn.

versimaden: verschmahen, verachten. Holl. versmaeden, von Smaed, Schmach, contumelia. Jy wardt my nich versinaden: ihr werdet mit mir für lieb nehmen. Sprw. Man mutt nicks versimaden, als Stote un Släge.

perfmoren, verfmurten: f. finoren.

verfnoren: f. fnoren.

verfoten : 1. verfuchen , experiri.

2. ersichen, rogare. Holland. verzoeken; nach welcher Mund-Art auch ben uns die Particula per an stat er vielstätig im Gebrauche ist. 3. E. verlichtern, erleichtern; verwarven, erwerben; vertellen, erzehlen; verwachten, erwarten ze.

verftahn: flebend aushalten; f. ftabn.

Derftect (4): ein Spiel der Kinder, da fie fich verstecken, und suchen laffen.

verstuten: verstauchen, im Gelencke verstoffen: 3. E. De Zand verstuten zc.

perfturet: f. Stur.

vertagen: vergartelt, übel erzogen. Gen vertagen Kind: ein verwehntes, eigenwilliges Rind.

vertidern: siehe toonen. vertidern: s. tüdern. verwachten: s. wachten.

perwegen: dieses Wort horet man in unsern Vier Landen, so wie auch in Westphalen, vielfältig, an stat sehr, gewaltig, valde. 3. E. Len verwegen groot Zuus: ein gewaltig grosses Haus. Ze prekede verwegen schon: er predigte sehr schon.

verwyten : f. wyten.

verzüfften: verzagen, für Angst von Sinnen kommen.
Sollte eigentlich ausgesprochen werden versüffen, denn
es ist Hollandisch. Suff, delirus, suffen & versüffen,
mente perturbari, stupescere. Ze will gang vers
füffen un verzagen. Allein etliche sagen versüfften,
andere versüchten, worin die Vermengung des süffen,
delirare, mit süchten oder süfften, gemere augens
scheinlich ist.

verzüfft: erschrocken, bestürft. Ze fteit gang vers zufft: er ftebet gang verzagt, ausger fich felber.

Uhle: Gule: noctua. Bon dieses Bogels Gestalt und Sigenschaften sind ben uns comparative manche Benennuns gen und Redens Arten. 3. E.

Ruge Uhle : ein Menfth mit verworrenen oder ungefam-

Lange

Lange Uble, Borte Uble, Zand : Uble: Rebr. Befent bon Schweins Saaren, ber entweder auf eine Stange geftedet wird, ober einen Sand-Griff bat.

Ublen un Kreven maten : fcblecht fcbreiben, elenbe

Buchftaben machen.

Blind as eene Uhle: Gulen blind. Bird auch vom Berathe gefaget, bas nicht blanck gefcheuret ift. M.)

in der Uhlen-flucht: auf groffer Gile, in gans furger Beit.

Dar bett eene Uble feten: res mali ominis fuit, in casfum cecidit. Wenn't Flappen Schall, fo bett'r eene Uhle feten: am Ende lauffet es auf nichts hinaus.

Spottsweise nennet der Dobel die Macht-Bachter Ublen,

weil fie nehmlich im finftern geben.

(Prima & propria fignificatio est eadem quae in Danico, scil. Vgle, vel Vle, vlula. Ceterae vero hic notatae, funt secundariae, vel translatae. G.)

Uehlten: Schmetterling von Raupen und Seiden-Bur-

mern, wie auch groffe Motte, u. d. gl.

Diolen Rumor: foll beiffen Philonium Romanum. Ber über mehr bergleichen, von unfern gemeinen und einfaltigen Leuten poffirlich verhungten Rahmen ber Urgenenen, ju lachen Luft bat, ber fann bas Teutsche Register burchsehen, melches Br. Iacobus Kalde, meiland bes ruhmter Apothefer in hamburg seinem Dispensatorio Hamburgenfi bengefüget bat, p. 177 fqq. baraus nur gar menige Worter bin und wieder bier mit einflieffen laffen, nicht, weil fie zur eigentlichen Mutter-Sprache, fondern gur Sprache der Idioten in Samburg gehören.

Ueterwendisch: Rauberwelfch, unverständlich; wie etwa den Sachsen die Sprache der Uefer-Marchischen Wen-

den mag vorgefommen fenn.

Ulch: Unglich, aus welchem Borte es icheinet zusammen gezogen ju fenn. Dat mare een Ulch: bas muffe nicht gut fenn. Water teen Ulcf : richtet fein Ungeil an.

Umhang: verstehet sich ins besondere von den Borhangen eines Wochen-Bettes. Daher den Umhang schüdden, bedeutet den Gebrauch begehen, da nehmlich verwandte oder bekannte Manns-Personen, denen die Entbindung angesagt senn muß, ben Abstatung ihres Besuches in der Wochen-Stube, der Wärterin und dem übrigen Gesinde ein Geschend (gemeiniglich einen Sp. Rthl.) geben, als ob sie an den Umhang des Bettes gegriffen, und es da heraus geschüttelt hätten.

imtamen: auskommen, hinlanglich haben. Dar tann ich nich mit umtamen: das reichet mir nicht zu: ich fann

damit nicht rund ichieffen.

Umflag: siehe Glag.

ümtrent: Holl. ontrent: bennahe, ungefehr: circiter. Ze is ümtrent twintig Jahr old: er ist etwa zwanzig Jahre alt. Dar ümtrent: in dasiger Gegend. Zyr is neemand ümtrent: hier ist niemand in der Nahe.

un: particula privativa inseparabilis, wie sie von den Obertandern in compositione mit der Praeposition ohne sehr oft vermischet wird, z. E. Ohnsust für Unlust; also sagen auch wir: ahnweten, an stat unweten: unwissend, grob.

unbedragen: wird ben uns active gebraucht für ehrlich, aufrichtig, der niemand betrieget. Gen unbedragen Minich: ein guter unschuldiger Mensch, der ohne

Betrug ift.

unbehülpisch: schwer von leibe, der sich nicht wol regen oder belffen kann.

Unbogt: Laugenicht. Siehe bogen. unnasch: unreinlich, fauisch, unflatig.

Cunner: unter.

unner un baven: unten und oben.

unnereun over liggen: groffe Gemeinschaft haben. M.) Unnereerschent unterirdische Leute, Zwerge: Pygmaci subterranci. Bon welcher Jabel derselbe Nahme einem ieden kleinen Menschen angehänget wird.

Swynss

Swyns-Unner-Braden; musculus Psoas in porcis. Unnerslag: f. slahn.

unnosel: aus dem Holl, onnoozel: unschuldig. Gen unnosel Wicht: ein unschuldiges Kind. (Unnoseler Wyse: unschuldiger Weise: innocenter. M.)

Unnosel (01): substantive bedeutet nicht allein einen dummen und ungeschliffenen, sondern auch bisweilen einen liederlichen versoffenen Menschen. Et is een rechten Unnos sel: es ist ein rechter Tolpel. (Brorten Unnosel: eis ner der in Bolleren sich unnug machet. M.)

imrymifch: unflug, narrifd, ber im haupte verwieret, ungereimte Dinge rebet ober thut: delirus.

Unvertred: Wegetritt: Polygonium, polygonum.

unverweten: f. wyten.

Polck: Gesinde, Dienstboten. Se hett ney Volck Eres gen: sie hat neue Magde gekriegt. Eten vor't Volck: Speise fürs Gesinde.

Volck upschryven: ein Berzeichnis von Leichen-Begleitern machen, die zur Folge sollen gebeten werden. Zu
dieser Berrichtung musten ehemahls lauter anverwandte Frauen im Trauer-Jause erscheinen. Jeso geschiehet es
durch ein paar nachste Freunde, und ben Abend-Leichen
gar nicht, als welche neistens ohne letzte Spre hinges
stecket werden.

Dorland, heiffet, was aufferhalb des eingebeichten landes, am Baffer vor bem Deiche lieget.

Dorfetten, Vorsettung: Bollwerd am Baffer. Davon hat in hamburg eine unterwarts an der Elbe belegene Gaffe den Nahmen: up der Vorsetten.

vorwiß: fürmahr, gewiß: certe. Asseuerandi particula.

Doß: 1. Fuchs.

(luren, as een Pingste Doß: lauren, wie der Fuchs um Pfingsten, auf das junge Feder-Bieh. Doß 23ad: ein schadlicher Nebel, der auf dem Lande liegt. M.)

2. Die Breune, oder eine hisige Rrancheit im Salfe, davon die Zunge, der Gaumen und Schlund mit einer weiffen Rinde überzogen wird.

upbohren: f. bohren. upbohn: f. dohn.

uperlegt: unvermeidlich, nothwendig: quali a fato impolitum. Ze is uperlegt Labet: er ift nothwendig berc.

Uphevels maten: Aufhebens machen. Kommt her von den Klopf-Jechtern, die mit vielen Gauckelepen und frummen Sprungen ihr Gewehr von der Erden aufheben.

uprütfen : aufbringen, anreigen.

uprüttfig: auffaßig, wiederfpanftig.

upfatten: allmählig fammeln, fich zuziehen. Genen Snove upfatten: einen Schnuppen aufholen.

Upfate: Aufruhr: seditio. it. Anschlag, Angeben. Dat was syne Upfate: das war sein Angeben.

(upschaten: aufgeschoffen. Gen upschaten Vent: ein junger langgewachsener Mensch. M.)

Upschärung: s. Schuur.

upfellen: f. fellen. Upflat: 1. Aufwand.

2. Gemeinschaft. Groten Upflag holen: groffe Gemeinschaft halten. Ginige fagen Kumflag, welches Bortes Ursprung schwer zu errathen.

CUpsprung. Bann Polnisch oder Teutsch getanget wird, so gehet vorher der sogenannte Vordanis, gravitätisch und in geradem Tacte. Darauf solget der Upsprung, auf Welsch Proportione genannt, welcher lustig, in ungeradem Tacte, nach gewisser Proportion mit dem Bortange, ben veränderter Zeit-Masse, in gleichen Gängen und Klängen geführet wird. M.)

Vordang un Upsprung wird auch Sprichworts-weise gebraucht von einer eingeschränckten Sache, insonderheit von einem armsaligen Tractamente. 3. E. Dat was dar Vordang un Upsprung: das war alles mit ein-

ander.

ander, da war nichts mehr zum besten. It. Dat gaf man eenen korten Upsprung: das war nur eine kurse Krende.

upftebe: f. Stebe.

npstånd, upstånds, upperstäns: iehund. Up stätten ständ: eben diesen Augenblid: quali hoc horae momento per gnomonem designato. Conf. upstede.

(upftitten : aufschieben: differre. M.)

(upwaschen: bas gebrauchte Ruchen- und Lafel Gefchire wieder reinigen, M.)

Uthgave: s. geven. Uthlucht: s. Lucht.

uthmitten: ausmerden, auserfeben, auszeichnen.

uthpablen: siehe Pable.

Uthschott: Ausschuß. Wird ben uns nur vom schlimmen und verworffenen gebraucht. Also sagen wir von einem liederlichen Menschen: Dat is een recht Uthschott.

Uthwyfer: f. Schonroggen.

uthwyten: f. wyten. Vullbort: Vollmacht.

vullborden: bevollmächtigen.

Une : Rrote.

## 93.

Wabbeln: bedeutet die Bewegung eines Corpers, ber fett oder weich und schlotterig ift. Also wabbelt ein diefer feister Mensch, wann er gehet: irem es wabbelt eine gabe Feuchtigkeit im bewegten Gefässe.

mammae flaccidae. Een wabbelige Boften:

allzu weiche Kost.

Wacht: 1. Wache: vigiliae, custodiae. Up de Wacht gahn: zu Walle gehen. In de Wacht setten: in custodiam militarem mittere. Wacht bolen: Wache halten.

£ 5 2. 2Bage,

- 2. Wage, Gewicht: libra, pondus. Rechte Wacht: richtiges Gewichte. Dat holde de Wacht nich: das wieget nicht so viel, als es soll. Wachts Schale: Wage-Schale.
- 3. Boge, Welle: Auctus. De Wachten gabt boch: die Wellen geben boch.

wachten: 1. warten: exspectare. Wacht een betsen: exspecta paullisper.

verwachten: erwarten. Ze is syn Schipp verwachten: er ist seines Schiffes gewärtig. Dat was ich nich verwachs ten: dessen war ich nicht vermuthen.

unverwacht: unerwartet: inexfpectato.

2. huten, in Ucht nehmen. Wacht ju: hutet euch. Wache byne Dinge: rem tuam cura.

Maddite, it. Wattte: Molden: ferum lactis. it. das mafferichte in der Butter, wenn fie nicht gnug ausgearbeitet worden.

(Waden. Sprw. von einem, der dide Beine hat: et is em in de Waden Schaten. M.)

Wagenschott: Eichene Bretter, ohne Knorren, mit seinen Abern gestammet, welche zur saubersten Tischler-Arbeit, insonderheit an Getässeln, Thüren, Schräncken, Särgen u. d. gl. psiegen ausgesucht zu werden. Der Nahme Wagenschott rühret, glaube ich, daher, daß solche Bretter von dem andern Holke, das gestösset werden soll, ausgeschossen, und auf Wagen versühret werden, damit sie trocken bleiben. Die Holländer nannten es vor diesen Wand schot, weil es die Wände zu tässeln dienete. Und behm Kilian heisset wandschotten vestire parietes tabulis. Angl. wanschotte.

wahnkantig heiste ein Balde oder Bau-hols, das ungerade Ecken hat, wenn nehmlich der Baum, woraus es geschnitten worden, nicht durchgehends dick gnug gewesen, um den Windel allenthalben auszufüllen. Welche Ecke. Ecfe, die hie oder da einwarts gehende Stellen hat, von den Bau-leuten eine Wahnkante genannt wird.

wahnschapen: ungeschaffen, ungestalt: deformis: Soll.

(Danice vans fabt. Nempe particula praepos. Wan Germanicae olim, ac praesertim Saxonicae linguae perfamiliaris, ad defectum denotandum, remanfit in Danico idiomate, pluribus verbis ac nominibus hodienum eam praeferentibus: e. gr. vanart, vanars tig, vanare, vanfor, vanheld, vanf taber, vans felia, vantrifves, vantron, vanvare, vanwillia, vanwittin & pluribus. Scilicer in omnibus istis Wan propemodum idem notat, quod Vn, (Danis 11) pariter praeponi folitum in aliis. Nota quoque fatis haec Anglo-Saxonica, simplicia & compositionis vacua, Wana, deficiens; Wana fie, absit; Wanian, minui, minuere, demere; Waniend, deficiens; nec non in Euang. Goth, Wan, deficiens, Marc. X. 21. Compositorum etiam exempla suggerunt non tantum Anglo-Saxonica, vt dixi, sed & Francica & Theotisca monumenta, Otfridi, Notkeri, etc. vid. Glosfar. Schilteri, p.834.G.)

Man sehe auch Eccardum in not. ad Leg Sal. p. 6. von Stade in der Erläuterung der Bibl. Wörter. p. 69 1.

Wachterum in Glossar. p. 1818. Die Holländer sehen das Wörtlein Wan sehr vielen andern Wörtern vor, der eine Menge zu finden behm Kiliano p. 651 sq. Da es nun hingegen in Teutschland nur in so wenigen compositis noch anzutreffen ist, so erkennet man leicht, wie uns möglich ein Teutscher mit der Wort-Forschung in seiner Sprache fortkommen könne, wenn er der Nordischen Mund-Arten unkundig ist. Ben wan kommt wänig ober wenigt, wie solches auch der Spate im Sprach-Schafe angemercket. Wie weit aber das Adicchiuum wan, welches dieser ansühret, in Teutschland gebräuchlich seh, kannich nicht sagen. Mir sind zum wenigsten die nachsolgenden von ihm kateinisch erklärten Redens-Arten

nirgende ju Ohrengefommen: Der Wein liege wan: vinum defit, defectum est, in deliquione est, oblanguet. Die Saffer find wan: dolia deficiunt, non sunt plenas

wahren: r. währen, dauren. Sprw. Et wahret nich lange, dat arme Lide wat heft: armer leute Mittel halten nicht lange vor. Wat lange wahret, ward god: gut Ding will Weile haben.

Wahr - Appel: Mepffel, die den Winter ber-

durch mabren.

Wahr Botter: Butter, die sich lange gut hale.

e. warten, psiegen, hüten, in Acht nehmen. Wol wahrt sich davor? Wer hütet sich dafür? Kinder wahren, dat Zuus wahren, syn Geld wahrenze. (Man mutt sich vor em wahren, als vor een slahnd Perd: man hat sich für ihm sehr in Acht zu nehmen. Les nem de Zasinen wahren: einem auf die Finger sehen. Ze wahret dy de Oogen im Koppe: er giebt Achtung auf alle deine Blicke. M.)

Wahrs - Frouwe: Barterin, Pflegerin in

Wochen.

verwahren: Wärterin einer Frauen seyn.
unverwahrens: unversehens. (Se is
dat so unverwahrens by brocht: sie
ist so unschuldiger Weise daran gesommen. Engl. Vnawares. M.)

Mate: eine ins Gis gehauene Deffnung, jum Baffer-fchopf.

fen ober fifchen.

watter: heistet allhier nicht munter, frisch, tapffer, sondern hubsch, schon, artig. Lene wattere Deern: ein schon nes Madgen. Sich watter maten: sich pugen.

walgen: wird, ausser seinen andern Bedeutungen, auch von einer Speise gesaget, die im Magen Unruhe machet, und mit Etel wieder aufstoffet. Et walger my im Lyve.

walgicht: quod nauseam aut vomitum mouet.

Welgen, Zaver-Welgen, Garffen-Welgen: decochum ex auena, hordeo&c. Sprw. Ze kaket up, als een Welgen-Grapen: Er fahret jachzornig auf. Welgen un Wehbage: schlechte Speise.

Wall: Ufer. Ist ein Wort der Seessahrenden, insonderheit der Hollander, nach deren Urt zu reden es auch ben uns heistet: Dat Schipp kummt an de Wall, ligt und der de Wall, geit van de Wallen zc. leeger Wall; seichtes Gestade. Siehe leeg.

(Idem iudicandum, vt vidimus, de nonnullis aliis iam dictorum; quippe quae non tam Hamburgo propria, quam peregrina, inque vrbem nauigatione & commerciis florentem iam olim aliunde allata: quod & Lubecae, Hafniae, alibique factum esse, quis negauerit? G.)

Pancken: gehen, sich bewegen: moueri, versari, ire. Ze kummt wedder an't wancken: er kommt wieder zu Beinen. Jek dencke na Lübeck to wancken: ich bencke mich nach lübeck aufzumachen. Dar wancket noch nicks: da ist noch nichts zu thun.

Dand: an stat Gewand: Zuch, Lafen: pannus. (pure Belgicum. G.) quod equidem non putem, quia haec aphaeresis, etiam in aliis vocibus, pluribus Germaniae gentibus frequens est.

WandsBereeder: Tuch-Scherer. Nach der gemeinen Aussprache Wanbreeder. Daher Wanbreeders Brook: die Gasse, dem Hollandischen Brook gegen über.

Wand : Snyber: Zuch - Sandler, Lafen - Rramer.

Wand = Rabm : fiebe Rabme.

Beyer Dand: eine Urt ftarden und groben Gewebes von Garn und Bolle.

(wanne: Interlectio 1. admirantis: vah! 2. reprehendentis & male ominantis. e. gr. wanne! wanne! wo will by bat bekamen! M.) wane

wanneer: wann: quando? interrogatiuum. Ift auch Hollanbisch.

wanschapen: s. wahnschapen.

wardt wol: vielleicht; ohne Zweifel, ironice.

Warms: Warme. Zusammengezogen aus Warmnis. Te kummt uth de Warms; er fommt aus der Warme.

warschauen: warnen.

Warschauung: Warnung. If ins besondere ben uns ein gerichtliches Wort in Schulds und Pfands Sachen. Wenn nehmlich der Terminus exsecutionis verstrichen, so thut der Gerichts Wogt durch seinen Diener, acht Lage vor der wircklichen Hulffe, annoch ben dem Schuldsner die Warschauung.

Warvel: Wirbel, Drehe-Riegel: repagulum tortile, quo

valuae clauduntur.

Waset amira, it. matertera. Per diminut. Wäsete & Wäsche. Fr. Tante. Engl. Aunt. Wiewol in Hamburg ben den Niederlandischen Familien das Wort Wüttjen gebräuchlicher ist,

als Wafe. Soll. Moeye.

2. Erd-Scholle mit dem Kraute. Weil nun vielleicht die Bauer-Mägde, wenn sie was hartes auf dem Kopfe tragen wollen, eine weiche Base untergelegt, so heisset daher ben uns ein ausgestopffter Krans von allerhand Luch, den die Mägde, zum bequemeren tragen, auf den Kopff legen, eene Wasete.

wassen: wachsen.

halfwaffen: halb erwachsen. Gen halfwaffen Bengel: ein Junge, der noch nicht zur völligen Gröffe aufgeschoffen.

be Waßdohm: die Empfindung junger leute in den Blies

bern, mann fie im machfen find.

Water: Waffer. (Sprw. Den Kopp baven't Water holen: sich des Unterganges erwehren. M.)

Baven-Water: heiffet in Hamburg das Waffer, fo die Elbe herunter- und demjenigen entgegen kommt, das mit der Fluth aus der See herauf getrieben wird.

Upwater: wird metaphorice gebraucht vom Benftande, oder Hulffe, damit iemand in feinem Borfage gestärcket wird. Upwater Erygen. Dem Eegenfinn mutt man keen Upwater geven zc. Ift hergenommen von einem Fahrzeuge, dem so viel Wasser zustiesset, daß es nicht darf sieen bleiben.

watern: wassern, Wasser lassen. So sagt man von einer in Wasser gekochten Speise, z. E. de Rohl watert na, d. i. der Rohl hat noch Wasser, das er hernach von sich lässe. In unsern Marsch-kändern ist es eine gar eigene Redens-Urt, up eenen watern. Wenn nehmlich das ganhe kand etwas abschüssig ist, so daß das Wasser von des einen Nachbars Feldern auf die Felder des andern lausst, so heisset es, he watert up em. Stelletnuniemand sein Erbe zum Verkauss, so hat der nächste Nachbar, dar he up watert, das Necht des näheren Rausses, zusolge dem Hamb. Land Rechte, Artic. 61.

Wetterungen, qf. Waterungen, Soll. Wetteringen, find die gröfferen Graben in den Marsch-Landern, welche mit den fleineren, zu Wasserung des Landes, Gemeinschaft haben, und vermittelst Schleusen oder Siele das überfluffige Wasser abführen, das benöthigte aber ins Land herein laffen. Sie pflegen fischreich zu senn, und die darin gefangene Sochte werden Gras-Bechte genennet.

Wedder, oder, wie es einige aussprechen, Weder (7): Gewitter.

Buller : Webber: Donner : Better.

et will nich to Wedder flahn: das Wetter will nicht beffer werden.

wedder: wieder. Sprw. Ledder fim Ledder, fleist du my, ick fla dy wedder. It. Wedderflag is nich verbaden.

(wedders

(wedderkamen deit dem Kramer schaden: wer wies berkommen will, ift für erst kein Rauffer. M.)

wedderwarig: wiederwartig, wiederfeglich.

Wede (1): Beiden = Ruthe: vimen.

Weben = Boom: Beibe: falix.

weeden: gaten. Uthweeden: ausgaten.

(weet maten: verzehren. M.)

weetern: wimmern,weinen. Vermuthlich von Wee: Webe. Weeterling: ein kleines elendes Kind, das noch nichts

fann, als jammern und flagen.

by Wege lang: an der Straffe her. 3. E. Dat Kruut fleit by Wege lang: das Kraut stehet am Wege.

Wehl (n): Munterkeit, Gefundheit, Muthwillen: luxuria.
Dat deit he uth Wehl: das thut er aus Muthwillen.
Ze kann den Wehl nich harren: er kann die guten Tage nicht ertragen. De Wehl schall em wol vers

gabn: der Rigel foll ihm ichon vergeben.

wehlig: frisch, starck, munter. Wird gebraucht 1. von Menschen: De Junge is alltowehligt der Knabe ist gar zu muthwillig. Een wehligen Kerl: ein frischer starcker Kerl. Ben den Bauren heistet wedder wehlig warden, wieder gesund werden: conualescere. 2. von Kräutern und Gewächsen, z. E. wehlig Korn, Gras, Kruut 2c. das geil und frisch ausschiest. De Boom steit wehligt der Baum hat kust zu wachsen. 3. von andern Dingen, die starck und zähe sind. 3. E. wehlig Holt, das frisch und schlanck ist. Een wehlig Tau: ein fester und zäher Strick, der nicht leicht abreisset.

Wehl: Higel, hoher Ort: locus e planitie editus. Biels seicht ist damit verwandt Wall: vallum, agger. Dergleichen Höhe vor der Stadt Stade wird daselbst de hoge Wehl genannt, woraus einige den hohen Bel machen wollen, als welcher Abgott vormahls auf selbiger Höhe soll verehret worden senn. Ich glaube, der Bel zu Babel sen auf derselben Frahen Post nach Stade gereiset,

auf welcher der Jupiter Ammon aus libien nach Hamburg gefommen. Siehe meine Anmerckung in Fabricii Memor. Hamb. Vol. VI. p. 28.

Wehl: an stat Wedel: ein Flecken, drey Meilen unterhalb Hamburg, an der Elbe, auf einer Anhohe, allwo ein Roland stehet. Diese Aussprache des Nahmens hat Gelegenheit zu dem Worte Spiele gegeben, daß alle Huren von Wehl kommen, das ist, vom geilen Muthwillen.

Weide: für Eingeweide. Wird auch zusammen gezogen in Wey. Siehe oben Zey un Wey.

uthweyben: die Gedarme berausnehmen: exenterare.

weyen: weben. So lange de Wind weyet un de Sahn Breyet, das ift: zu ewigen Tagen.

upwegen: anfachen, aufwehen.

Weyer: Bacher, Webel, Luft. Weher: ventilabrum.

Welgen: Decoctum ex hordeo vel auena. Zaver-Welgen, Garffen-Welgen 2c. Etwa von walgen, aufolien, aufwallen, wie aus dem Magen geschiehet, wenn man eine so genannte walgichte Speise genossen hat. Welgen werden gemeiniglich den Krancken verordnet. Daher man ein elendes und unschmackhaftes Essen Welgen un Wee-Dage zu nennen pfleget. Ze spyset synem Volcke Welgen un Wee-Dage: er giebt seinem Gesinde ein armsäliges Fresen. Von einem Jachgornigen heisset es: Ze kaket up, as een Welgen. Grapen.

welkeen, oder, nach der groberen Hussprache, wolkeen, und wokkeen: mer? welcher? quali welch zeiner.

Welt. Gotts-Welt! poß tausend! Aller Welt! viel, mancherlen. Z. E. Aller Welt Boker: eine grosse Menge Bücher. Ja man sagt auch vom ausserordentlischen und wunderbaren z. E. dat is een aller Welts. Junge: das ist ein sonderbar wisiger oder kunsklicher Knabe. Dat vermag de Welt nich: das kann uns mög-

möglich anders senn, (nehmlich, weil es die gange Welt nicht vermag zu andern.)

Wepse (4): Wespe.

wesen: senn. Dieses Verbum wird ben uns gebraucht 1. in Infinitiuo: z. E. lustig wesen; tostreden wesen 2c. 2. in Imperatiuo: wese frahm; weset sachte 2c. z. in Praeterito, per aphaeresin, progewesen: wor sin sy wesen? he is hyr west 2c. 4. auch gar in Praeienti: so wese ick wol wat. It. wes keen... 2c.

wesseln: wechseln. Bedeutet ins besondere den Zahn-Bechsel der Kinder: Dat Kind hett noch nich wesselt.

weten (1): 1. wisig, flug. Sprw. Man wardt nichehr weten, ehr man is half versteten: Berstand kommt nicht vor Jahren.

2. bescheiden, artig: een weten Minsch: ein höslicher Mensch.

unweten, it. ahnweten: grob, unbescheiden.

Mycheln: Beiden Baume: salices.

Wychel-Mast: unfruchtbarer Ort, wo nichts zum besten ist. M.)

Wicht: soll zwar von einer ieden lebendigen Creatur gebraucht werden, wie Hr. Wachter veweiset in Glossar. p. 1890; ben und aber, und in gang Nieder-Sachsen, neumet man nur die kleinen Kinder Wichter, Wichtens. Gen kleen arm Wicht zo. kommt vermuthlich her von wiegen, oder bewegen, und wäre also ein Bosevicht ein boses Kind, oder auch ein Mensch, der von der Wiegen an sich zur Vosheit geneiget. Conf. ten Kate P.I. p. 506.

(Wicht etiam Belgicum. vid. Kilian. Vnde een arm wicht, boos wicht, Wichtken, ibid. G.)

Wicht, al. Wacht, an stat Gewicht, von wegen: dasher wichtig. Ze hett wat in de Wicht: er wieget schwer.

wygelwayeln: wadeln, hin und her schwanden: vacillare.

3. E. mit dem Kahn wygelwageln: von einer Seite gur andern wiegen.

Wilbradt: heisset in unsern Ruchen ein in sauer eingekochtes Fleisch, nicht allein von Wildprat, sondern auch von Ochsen, Schweinen, Schaaffen, Gansen z. Was man mit Blute kochet, wird swart Wilbradt, ohne Blut aber witt Wilbradt genennet.

willen, ic. willen: wollen: velle. Dieses Verbum sormiret in der Hamburgischen Sprache seine Tempora gant sonderbar. Z. E. Impersectum: ich wull, du wust, he wull. Persectum: ich hebbe wullt. Wollt ihr, klinget ben unserem Bolcke: will jy, auch wol wijjy, it. wegig, und noch Bäurischer, wogig.

meyly, und noch Bauricher, mogly.

Wym: Quer-Stange, katte oder dunner Balcke, worauf sich die Huner seigen; imgleichen, woran man Speck, Fleisch, und andere geräucherte kebens-Mittel aufhänget. Also sagt man: De Koner fleegen to Wyme. Dat Fleesch to Wyme bringen, vam Wyme nehmen 20.

Myn gron. Giebe groni.

(Wonken Brodt: in Wein eingeweichtes Brobt. M.)
Man pflegt es in groffen Scheiben zu röften, und den Wein mit Zucker und Gewürß anzumachen, oder auch zum Ueberguß den so genannten Lutter Dranck zu nehmen. In Wochen-Studen ward es ehedem pracfentiret, auch wol an Gevattern und gute Freunde verfandt.

Winckel: 1. Rrahm-Bube. Daher auch im Hollandischen een Winckelier: ein Kramer.

2. Merciftat, insonderheit der Tobact - Spinner, Schneiber, Knopffmacher, Drathzieher und bergleichen Sandwercker.

Winckel Jungens: Rnaben, die auf einer folchen Werckstaarbeiten. Ze lett sonen Sohn up'n Wins ckel gahn: er thut seinen Sohn ben dergleichen Arbeit in die Lehre.

2 Winds

Windfang: eine hölherne Schirm-Band um den Ruchen-Seerd, die den Wind auffanget, daß er nicht auf den Heerd stosse. In Häusern, wo auf der Dehle gekocher wird, befasset der Bindfang, oder die Spanische Wand, die gange Ruche.

Wind Slasche: ein windiger, unbeständiger Mensch, ber viel prablet, und nirgends zu hause ist: un folatre.

wind flagen: was vom Winde abgeschlagen ift, nehmlich Solg oder Obst. Windslagen Tüg: unreiffabgewebete Baum-Früchte.

wingern: winfeln, flaglich thun. Ze geit un wingere: er gebet und thut jammerlich.

winnen: gewinnen.

Winn = Lafchen: f. Lafchen.

Winft: Gewinn, Auftommen. De Krancke is in de Winft: er ift in der Besserung. Ze kann de Winst nich wedder krygen: er kann nicht wieder zu Kraften kommen.

Wype: ein geflochtener Wifch von Strof, jum scheuren. Daher Stroh : Wype, Schur : Wype.

- wippen: 1. actiue: aufheben, lichten. Dat Vatt wippen: das Faß an einem Ende in die Hohe richten. Metaphorice: vom Umpte oder Brodte bringen. Ze socht ju to wippen: er such euch auszuheben.
  - 2, neutraliter: an einem Ende auf, und am andern niedergehen. De Banck wipper. Alfo upwippen. De Disch wipper up: der Lisch wirst fich an einem Ende in die Hohe.

Wippe: 1. ein Fall Brett. Up de Wippe fitten: Gefahr lauffen, ju fallen, oder abgefest zu werden.

- 2. Ein Schwengel, womit man Baffer ziehet, bergleichen ben vielen Brau-Erben befindlich.
- 3. eine von den Italianern hergebrachte und in Chur-Sachfischen landen den Wild und Fisch-Dieben

Dieben bestimmte Leibes-Straffe, da der Berbrecher an einem Knie-Galgen, ben denen auf den Rucken gebundenen Sanden, ein oder etliche mahl in die Sohe gezogen werden, und wieder herab schieffen muste. Sie heisset Italianisch Tratto di corda, it. Strappata, Strappa corda, und ist benm Leutschen Kriegs-Recht in Abgang gekommen, wegen gar zu leichter Berlähmung der Menschen.

wippern oder wüppern: zum Fall bewegen, zur Wippe bringen. Wüppert so nich mit de Banck: wackelt so nicht mit der Banck; siete fille darauf.

Wipper: Mung-Berderber, der das vollwichtige zum einschmelhen auswippet, das geringhaltige aber unter die Leute bringet.

wipps : geschwinde, schleunig. Wipps was he weg : im Augenblick mar er davon.

Wippsteert : ein unruhiger Menfch, der nicht lange auf einer Stelle bleiben kann.

wippsteerten: unstet senn, wie die flüchtigen Kinder. Wyren: Drathe von Gifen, Kupffer oder Meffing gezogen.

Wyr Drath: ist dasselbe.

Wirrwarr: Gewirre, confusion, Band, freitige Sanbel.

wys: weise. Wys warden: gewahr werden. (Dat sind de Schotteln wol wys worden: gewöhnliche Untwort, wann gesagt wird, man habe nicht viel gegessen, oder es habe etwa nicht geschmecket. Jy scholt et wys warden: ihr solles erfahren. M.)

mys maken: bereden, einbilden, aufhefften. Latet ju nicks wys maken: kehret euch an nichts, send nicht leichtgläubig. Wol hert dy dat wys maket: wer

hat dir das aufgebunden?

wysen Wund, wyse Wese oder Snute, wysen Wind, wyse Worde hebben!: lose |Worte geben, trosig sprechen.

1008s

Windfang: eine holherne Schirm-Wand um den Ruchen-Heerd, die den Wind auffanget, daß er nicht auf den Heerd stosse. In Hausern, wo auf der Dehle gekocher wird, befasset der Windfang, oder die Spanische Wand, die gange Ruche.

Wind. Slasche: ein windiger, unbeständiger Mensch, ber viel prablet, und nirgends zu hause ist: un folatre.

wind flagen; was vom Winde abgeschlagen ift, nehmlich Solf oder Obst. Windflagen Tüg: unreiffabgewebete Baum-Früchte.

wingern: winfeln, flaglich thun. Be geit un wingert: a gebet und thut jammerlich.

winnen: gewinnen.

Winn = Laschen: f. Laschen.

Winft: Gewinn, Auffommen. De Krancke is in be Winft: er ist in der Besserung. Ze kann de Winst nich wedder krygen: er kann nicht wieder zu Kraften kommen.

Wype: ein geflochtener Wisch von Stroh, jum scheuren. Daher Stroh - Wype, Schur - Wype.

wippen: 1. active: aufheben, lichten. Dat Vatt wippen: das Faß an einem Ende in die Hohe richten. Metaphorice: vom Umpte oder Prodre bringen. Ze söcht ju to wippen: er such euch auszuheben.

2. neutraliter: an einem Ende auf, und am andern niedergehen. De Banck wippet. Use upwippen. De Disch wippet up: der Tisch wirsft sich an einem Ende in die Hohe.

Wippe; r. ein Fall-Brett. Up de Wippe firten: Go fahr lauffen, ju fallen, ober abgefest zu werden.

2. Ein Schwengel, womit man Baffer giebet, bergleichen ben vielen Brau-Erben befindlich.

3. eine von den Italianern hergebrachte und in Chur-Sachfischen landen den Wildund Fischen Dieben

Dieben bestimmte Leibes-Straffe, ba ber Berbrecher an einem Knie-Galgen, ben benen auf ben Rücken gesbundenen handen, ein oder etliche mahl in die Sohe gezogen werden, und wieder herab schieffen muste. Sie heisset Italianisch Tratto di corda, it. Strappata, Strappa corda, und ist benm Leutschen Kriege-Recht in Abgang gekommen, wegen gar zu leichter Berlähmung der Menschen.

wippern oder wippern: jum Fall bewegen, zur Wippe bringen. Wüppert so nich mit de Banck: wackelt so nicht mit der Banck; siete fille darauf.

Wipper: Mung-Berderber, der das vollwichtige zum einschmelgen auswippet, das geringhaltige aber unter die Leute bringet.

wipps : geschwinde, schleunig. Wipps was he weg : im Rugenblick mar er davon.

Wippsteert: ein unruhiger Mensch, der nicht lange auf einer Stelle bleiben kann.

wippsteerten: unstet fenn, wie die fluchtigen Rinder. Weren: Drathe von Gifen, Rupffer ober Messing gezogen.

Myr Drath: ift daffelbe.

Wyr : 1176ble: Drath - Muble.

Wirrwarr: Gewirre, confusion, Band, ftreitige Sandel.

wys: weise. Wys warden: gewahr werden. (Dat sind de Schotteln wol wys worden: gewöhnliche Untwort, wann gesagt wird, man habe nicht viel gegessen, oderes habe etwa nicht geschmecket. Jy scholt et wys warden: ihr sollts erfahren. M.)

wys maken: bereden, einbilden, aufhefften. Latet ju nicks wys maken: kehret euch an nichts, fend nicht leichtgläubig. Wot hert dy dat wys maket: wer hat dir das aufgebunden?

wysen Wund, wyse trese oder Snute, wysen Wind, wyse Worde hebbens: lose seben, trosig

fprechen.

Wysikingen, Wysdomling: Klügling, der fich zu frühe weise dundet.

Wysettese: Nasenweiser. Wysnesed it. Tesewys: nasenweise; wysnesen: flugeln,wisigen Bind machen.

inwys: innerlich flug, ohne es zu aussern. Dat Kind is recht inwys: ift die Redens-Art der schmeichlenden Weiber, womit sie oft von einem saugenden Kinde, den eiteln Aeltern zu gefallen, sich vernehmen lassen.

Wyse: t. Weise: mos, consuctudo. Us een Wyse is: gut, rechtschaffen. Gen Kerel as een Wyse is: ein braver Kerl. In de Wyse kamen: gewohnt wers den. Se kummt mit em in de Wyse: sie lernet sich in ihn schiefen.

2. Meloden, Sang-Weise. Uta de Wyse: im Thon.

Metaphor. Dar geit ene hoge Wyse up: das
lasse sich sich eine hoge it. das ist ein stolses

Unmuthen.

Wifd: Wiefe: pratum. (Vam Difch na de Wifch: wird gefagt von denjenigen, die fich fo überladen, daß fie gleich den Abtritt fuchen muffen. M.)

wiß: 1. gewiß, fest. Ja wiß: freilich. Vorwiß: furwahr.
Sta wiß: stehe fest. Zolt wiß: tenés ferme.
Je't wiß: ifts wahr? Ummer wisse weg: immer an eins fort: continenter.

2. etwa, Zweifels ohne, vielleicht, ironice. Jy snackt wiß mit: ihr habt vielleicht mit zu sprechen. Ze kann wiß Latyn: er verstehet etwa katein.

wyten: davon find nur folgende composita im Gebrauche: verwyten: verweisen, vorhalten, aufrucken: réprocher.

Derwyt: Bermeis: reproche. Jet hebbe bar man Derwyt van: ich muß mir es nur verweifen laffen.

unverweten: was man einem nicht vorhalt. (Gott unverweten, pflegt man zu fagen, wann man feiner eigenen Wolthaten oder Almosen erwehnet, nehmlich ohne es Gott aufzuruden. M.)

afo

afwyten: die Schuld von fich ab- und auf einen andern malben.

uthwyten: auswegen, Rache ausüben. Up my will be dat uthwyten: mich will er es entgelten laffen.

witt: 1. weiß: metaph. freundlich. Ze wurde so witt lachen: er fing so freundlich an zu lachen.

2. weise, flug. So werden die Wahrsagerinnen de witten Wyver genannt. Und von einem, dessen Rrancheit für Bezauberung gehalten wird, sagee der gemeine Mann: De witten Wyver heft em finder: die Heren plagen ihn.

wittig: migig, verständig. De wittigften beiffen im alten hamb. Stadt-Rechte die flugften Burger, die zu Rathe gezogen werden.

verwittigen: verftandigen, benachrichtigen.

wiz! ist ein Wörtchen, womit wir eine Geschwindigkeit dessen, was im Augenblick geschiehet, audeuten. Z. E. wiz leep de Muus wedder in 't Lock': geschwindliest die Maus wieder zu loche. (Wiz was em de Zart weg: im hun war ihm der Bart, oder der Kopsf, herunter. M.) Conf. wipps.

mo? an stat wie? wo dubr: wie theuer? wo steit et: wie stehets? wo nu to Raa: ist eine Formul, womit man einer Heftigkeit Einrede thut, quali wie nun zu Rathe? was kommt euch an? wie so ungestum?

Wobbe: fleine Urt wilder Enten, welche fonft auch Kricks Abnten genennet werden. Franz. Sarcelle, Engl. Teal.

won: unruhig, schlafflos.

wogen: unruhig seyn. Dat Kind kumnt heel in't wogen: das Kind will gar nicht schlassen. Ick kann nich wedder an't wogen kamen: ich kann nicht wieder auf die Beine, oder jur Bewegung kommen. Ze mutt wanken un wogen: er kann nicht still seyn. Wogerep: Unruhe, Bewegung, Geschäfftigkeit. My is nich beter, als wenn ick sunner in de Wo-N 4 gerey bun: ben fteter Arbeit und Bewegung befinde

ich mich am beften.

(Wogen, pro insomni est Danicum. (Scribitur autem plerumque per a a, cuius geminatae vocalis sonus nobis medius est iner a & o in omnibus fere, vbi occurrit, vocibus) Dat Rind fummt seel in't wogen, nos esferimus barnet tommer gand se i Daagen bed (vel i Harvaagenbed). Anglo-Sax. Wacone, insomnium; Wacor, vigilans; a Wacian, vigilare, excitare. Euang. Goth. Vakan, vigilare, Vsvakjan: excitabo. G.)

Obgleich das Wort wogen auch von der Schlaffle figfeit gebraucht wird, fo mogte ich doch diefer Grammis ichen Unmercfung nicht benfallen, und Das Stamme Wort in Wacian, waten ober wachen fuchen. Dielmehr leuchtet fat deffen das Verbum wetten, mouere, gang beutlich in die Mugen, mobon fo viele Worter abftammen, die alle etwas unruhiges bedeuten. 3. E. bes wegen, Wage, wagen, Wiege, wiegen, verwes gen ic. Im Alt-Francfifchen beiffet Wage das Meer, weil es felten ftille ift, fonbern feine Wogen ober Bellen hat, womit es immer wallet, oder, nach unferer Mund-Urt, woget. Daber x dudavi Cou evos nai megi Dego-Mever bon Luthero überfeßet merben: Die fich magen und wiegen laffen, Eph IV. 4. Ingwifthen, ba es mabr ift, daß ein wachender gemeiniglich woger, fo wie hingegen ein fchlaffenber ftill ift, fo mag biefes, fo aut es fann, beibe Ableitungen des Wortes wogen zu ver einigen bienen.

woy, an ftat wollt. Giebe willen.

wotern: wuchern. Item hauffig bruten sich vermehren. Dat wotert as Untruut: das wächset fort, wie Untrant. Em wotert de Kopp: sein Kopff brutet Ungeziesfer. Conf. breuen.

wol: 1. wer? wol is dar? werifida? wol fegt dat? war fagt das? wolkeen: an fat welk een: wer, oder welch

welch einer? wofür der gemeine Mann bisweilen fpricht wollteen?

2, iemand. Dar Bloppt wol: es flopffet iemand. 36 bar wol? ift iemand da?

wöltern: walgen: volutare. Se wöltert sich im Grase: fie walgen sich im Grase. Bon einem, der sich wol ausgelegt hat, pflegt man zu sagen: Ze subt uth, as wenn he uth dem Deege wöltert ware: er siehet aus, als wenn man ihn im Teige gewälßet hatte.

(Idem verbum in Iutia, ac forte aliis Daniae regionibus viitatissimum. 2t woltern sig i Graßet; woltern sig herom, pueris in more ac ore. G.)

Bensaussig ist zu erinnern, daß man in hiesiger Sprache vier Verba hat, die zwar alle voluere oder volutare bedeuten, nehmlich rullen, tröndeln wöltern und kueln; ein iedes aber kommt eigentlich einer besondern Gestalt der runden Corper zu, daben es gebraucht wird. Kullen wird gesagt so wol von dem, was Scheiden als was Walken-förmig ist; tröndeln bloß von einer Rugel; wöltern, nur von dem, was einer Walke gleichet; kueln aber hat beide letzere Bedeutungen, und wird so wol von Ballen als Fässern gebrauchet. Wiewold die Unachtsamkeit des Wolckes auf keine formalem significationem zu sehen, sondern eines für das andere zu nehmen psteget.

(woolbargen: farce Sand - Urbeit treiben. M.)

wor: 1. wo: vbi. Wor is he: wo ist er? wohr wahn jy: wo wohnt ihr? worneben: wo?

2. etwa, vielleicht: forsan. Jy meent wor: ihr meinet vielleicht. Zett he wor keen Geld: hat er etwa kein Geld?

wornich: nonne?

Worde, welches auch Wührde, Worth und Wurth ausgesprochen wird, ist ein aufgehöhetes Erdreich, locus suggestus, in den niedrigen Marsch-landern, worauf die Ge-Do baude bande und Wohnungen gesetzt, oder das Bieh zusams men getrieben wird, um ben Ueberschwemmungen in Sicherheit zu senn. Im Stifte Bremen hat das Land Worden oder Wühren bavon den Nahmen, wie auch die Worde Saten, Wursati, woraus contracte Wurssten, wie aus Fen, wie aus Folks Saten, Hollati, Folsten, ge worden.

Wormten: Wermuth.

Wrack: was gebrochen, schadhaft, untauglich ist. Infonderheit 1. ein von Sturm oder Alter unbrauchbar gewordenes Schiff.

2. Holy, das anbruchig ober fonft mangelhaft ift.

3. Dieh und Baume, die nicht recht fortwachsen wollen.

(Danice Orag. De hac voce tam multa Legum nostrarum aliarumque interpretes, item Glossarii Du Cangiani noua editio, &cc. &cc. vt vix opus sit pluribus. G.)

wraken: verwerssen, ausmergen, untauglich erklaren. Wird auch von der Bier-Probe gebraucht, da es in unserm Reces de A. 1529. Art. 77. heisset: E. E. Kath will ock, dat alle Provere guet Beer uthproven, und dat quade wraken. Wann auch dasselbe anders wo gegeben wird straffen, so bedeutet straffen daselbst nicht punire, sondern reprehendere, tadeln, untuchtig erkennen. Wie sich dieselbe Bedeutung auch in strafflich und unstrafflich sindet. Wann, zusolge den Hamb. Berichten 1743. p. 390. eenen wraken, so viel heisset, als einem suchen, boses wünschen, so sürse uns solches vielleicht auf das Hollandische Wrack, wracken, Rache, rächen, wovon ten Kate P. II. p. 544.sq. Denn das Swische, wovon ten Kate P. II. p. 544.sq. Denn das Swische pana mögte hier zu weit geholet sem

Wraker: ein Mann, der benn Holf Sandel bestellet ist, auf seinen Sid das untaugliche dem Käuffer anzuzeigen, ihm es nach Besinden auszuschiessen: und was also gewraket, oder für Ausschuß erkannt ist, wird Wrack-

Goot genennet.

(Nostris

(Nostris en Oragere. Idque nominis & officii non tantum iis, qui ligna & materiem, sed & qui alias merces, pisces, butyrum, cereuisiam &c. examinant, in Legibus nostris datur. G.)

wranten: murren, flagen.

wrantig: verbriefflich, unzufrieden.

Wrant Syfel, Wrant Putt: Murr-Ropff.

(wranten, apud nos vrante. Vnde en Oranting, homo querulus & difficilis: idem ac vrantig, nifi quod hoc adiectiui, illud vero substantiui formam haber. G.)

wreed; wiedrig, berbe. Wird vom Gefchmade gebrauchet.

wrifteln: etwas in feinem Gelende hin und her bewegen und biegen, wie man thut, mann ein verftoffenes Glied wieder ins Geschicke gebracht werden foll.

Wrich Salve: Vnguentum Dialtheae.

perwritteln: verbeugen, verdreben. De Gand vers writteln: bie Sand verftauchen, oder vergreiffen.

(Neque inustratum nobis forvricken; sed ramen crebrius vimur simplici at vrie, l. vride. Zand har forvreden sin Sod, i.e. he hett sick den Soot vers writkelt. Anglo-Sax. Writhan, torquere; vnde nostrum Oribe. G.)

wringen: zusammen dreben. De Sande wringen: die Sande ringen.

uthwringen: ein naffes Zeug bart zusammen breben, bamit bas Baffer berauslauffe.

(Anglo-Sax, Wringan, stringere, premere, torquere. Gewrine, tortura, G.)

Wriften: die Theile der Sande und Fuffe, hinter dem carpo, um das Gelencke, welche man an den Sanden mit den fogenannten Wuff Bens, oder Streiff Sandichuen, warm zu halten pfleget.

(Idem nomen eodem significatu nostrum est. G.)

wrypen:

veryven: reiben, bedeutet nicht conterere in minutias, sow bern confricare, affricare, eins ans andere, wie man z. E. ein Luch reibet, daß die Flecken herausgehen sollen, Daher: de Plakken uthwryven; sich an de Wand wryven; de Zande wryven, wie man thut, wanns kalt ist. Sprw. Man mag em waschen edder wry ven: 21s he is, so will he wol blyven: de homine incorrigibili.

Wruck: murrifcher Menfch. Gen olen Wruck: ein alen Gnurra Bart.

wructich: verbrießlich, fauerfichtig.

Wrund: war vor diesen ein besonderes Gestelle von übernhetem Eisen-Draht, auf welches die Weiber himen am Ropffe ihr Haar wieselten, und so dann die Haube darüber seiten, welche vor dem Wrunck fest gebunden ward.

Wutten: Spinn: Wutten: Roden, Spinn-Roden. Fr. quenouille. Engl. diftaff.

Wulcken-Kragen: gewölckter Kragen: collare tubulatum. Dergleichen in runde Falten gelegter Hals-Zierrath in gewissen Umpts- und Ehren-Kleidungen annoch benbehalten wird.

Wulft: etwas dick zusammen gelegtes, gerolletes oder gebunbenes: glomer, compages. 3. E. een Wulft Zaare: crinium globus. Knee-Wulfte: die Rollen der auf gewickelten Strumpfe.

Perfon gesagt, welche im geben bon einer Seite jur and bern wackelt, wie die fetten Enten. Daher man anch in solches Frauen. Mensch eene dikte Dunmelte wienennen pflegt.

wüppen, wüppern. f. wippen. wufe, an stat wuldest: wolltest. f. willen.

Satiftein:

Bauftern : plaubern, ein lautes Bemafche treiben.

Gegen-Citten : eine alte Urt Spigen, die foldergeffalt ausgehadet find, daß ihre dentelirung die Sigur von Biegens Gutern vorftellet. M.)

Siburten : ein fleines Gebaufe oder Behaltnif, it. eine enge Rammer, Zelle, Claufe zc. Der Sr. von Leibnig in Not. ad Glosfar. Chauc. p. 52, fdreibet es Sirbibrten, und laffet es ben einer Erflarung durch em heimlich Ges fananif bewenden. Bon dem mabren Urfprunge des Wortes aber bem lefer fattfames licht zu geben, überbeben mich folgende zwo gelehrte Unmercfungen meiner beiden preiswurdigften Bulffe - Manner :

(Zibürken, mihi videtur esse paruum ciborium, Ziborie, diminut, Zibürken. Notum enim vocabulum ciborii olim ad alias quoque structuras & aediculas, rebus alicuius pretii asseruandis apras, transiisse. Confuli eam in rem possunt loca, a Benedictinis collecta, in nona editione Glossarii Du Cangiani, T. II. col. 604. & 605. nec non a Parribus S. I. Bollandinis, ad Atta SS. animaduería (quamuis haud pari diligentia) scilad xiv Maii. pag. 311. xiv Iunii. pag. 949. xvn Iulii. pag. 311. Nimirum similitudo formae faciebat, vt pulpita, camerae &c. primum id appellationis sortirentur, postea cellulis & claustris minoribus magis promiscue applicatum. Quod vero ad formam illam attiner, & structuram veterum ciboriorum, nusquam ea diligentius descripta extat, quam in Du Cangii Constantinopoli Christiana, lib. III. p. 10. & fqq. Conf. & eiusd. Glosfar. Graec. in KiBapior & KiBapior. Reprehendunt merito doctissimi Benedictini scriptores nonnullos, qui ciboria a ferendis cibis dicta opinata funt; Gloss. Du Cang. I.c. Adde Menage in Etymol. Franc. p. 197. &c. Leibnitiana expolitio in Not. ad Glosf.

Gloss. Chauc. meram sapit coniecturam, atque r illud in prima syllaba (Sirbührken) vitiosae siue vulgi pronunciationi, siue librarii alicuius scripturae tribuam. Ceterum quem Schilterus in Glossar. Teut. p. 895. ad Ziborien indicauit nobis locum ex Chronico Iacobi de Königshoven, omnino dignum habeo, quem exscribam. Extat is cap. V. § CXCIX. pag. m. 361: "Do men salte Wi. ccc. Ivi. jor, an sant sucas tage, "umb Besper sit, do sam ein grosser erbiedem in Tütsusschilteri sanden. — — der warf vil Remin und "Büpssele abe den hüsern und Siborien, und Rnops"phe abe dem Münster." Vbi annotatio doctissimi Schilteri haec: Ciboria sind gewisse Bedeckungen der Altare und dergleichen, nimis mihi angusta videtur, neque rem satis explicatam dare. G.)

(Wenn man das Papistische Ciborium, nehmlich das Rastlein oder Gebäuerlein, worin das geweißete Brodt eingeschlossen, verwahret und ümber getragen, auch so gar angebetet wird, recht betrachtet, so siehet es einer Zelle, Clause oder Capelle sehr ahnlich, und scheinet wol nichts gläublicher zu senn, als daß das Wort Tiburken, so fern es, nebst seiner eigentlichen Bedeutung, auch ein iedes kleines enges Behältniß anzeigen soll, von solchem Ciborio seinen wahren Ursprung, folglich mehr öffentliches, als heimliches, an sich habe. M.)

3ch flimme diefen grundrichtigen Unmerdungen vollig ben, und habe nur folgendes anzufügen:

1. Daß demnach die Muthmassungen dreper andern gelehrten Freunde nothwendig wegfallen, welche zwar
alle dren das Bürken, als ein diminutinum von
Buur, Bauer, cauca, herführten, der eine aber das
Wörtlein Jip davor seste, welches etwas kleines bedeuten soll, so daß Zibürken so viel ware als Zipbürken, ein kleines Bäuerlein; der andere hielte es für
zusammengezogen aus Tiese und Bürken, und meinete, es hiess eigentlich ein Resich eines Zeisichen,

analogice aber ein iedes fleines Gebaufe; ber britte meinte gar, es batte urfprunglich Schryobitten ges geheiffen, und ein enges Schreib-Comtoir bedeutet, nach welcher legten Meinung aber die Bermandlung des Schrov in Si gar zu gewaltthatig fcheinet.

2. Daß man nicht einwerffen fonne, von ciborium batte Siborten und nicht Siburten muffen gemacht werben. Denn felbft die mittlern Griechen und Lateiner, von des nen fich diefes Wort berfchreibet, baben es auch xiBouprov und ciburium ausgesprochen, wodunch fich das if fcon rechtfertiget.

3. Daß die Ciboria ber alten Romer gar nicht bieber gebo. ren, als meldes groffe Docale maren, vielleicht gestaltet wie die hohl gefrummten Blatter der im Mil-Strome wachsenden Colocasia, welche Blatter in Hegnyten ciboria bieffen, und zu Trinck-Gefcbieren gebraucht murben. Horatius L. II. Od. VII:

> Oblinioso laenia Massico Ciboria exple.

Ueber welchen Det von diefen ciboriis ausführlich handelt Hadr. Iunius L. I. Animaduers. cap. X.

- 4. Daß Ciborium unter andern auch allerdings ein auf Geulen rubendes Dobach eines Ultars bedeute. Maffen in Sn. Maffei Mufeo Veronensi p. 181. von bergleichen ciborio eine Aufichrift mitgetheilet wird, die in folchem Latein abgefaffet, baf man über bie Barbaren ber Longobardifchen Zeiten in Italien erstaunen muß.
- 1. Daß endlich auch in hamburg Siborien anzutreffen. welchen Rahmen, nach alter Beife, Diejenigen fleinen Luft-Zummer führen wurden, die man insonderheit an der Elb-Seite, oben auf den Baufern, theils mit, theils ohne Altanen gefeget findet. Die Romer nannten fie diaetas. Machbero bieffen fie ciboria; unb diefe Benennung aab man auch ben Trullis oben auf ben Pallaften, welche in ber heutigen Bau-Runft Cuppole genennet werden. Und hieraus ift begreifflich, mas Wopfele abe ben Siborien

Siborien find, die, nach des von Königshoven Bericht, durch Erdbeben herunter geworffen worden.

Sippel: Zwiebel, Ziposle: cepe.

Bippel - Zuus: heisset in hamburg das Lager haus der Bardewycker, worin die Weiber aus selbigem Orte ihre Kräuter und Erd-Gewächse feil haben.

Sippelcrähnken: ein wenig weinen, einige angemaffete Thranen fallen laffen. Be steit un Sippeltrahnket: er stehet und weinet, als wenn er an eine Zwiebel gerochen hatte. Einige sprechen es aus speltrahnken, vielleicht von sppen, welches Wort an seinem Orte erkläret worden, und dessen Bedeutung sich nicht übel schicket zu den Augen, die nur ein gezwungenes Naß durchlassen.

Bife, für Accife. Daber Sife. Dagt, Sife. Setel 20. 3utteln, fiehe futteln.

Swick: 3med, Bapffen - Pflodgen an einer Tonne.

ihm kuft geben. Zwick-Loch ein Faß anzapsten, oder ihm kuft geben. Zwick-Loch: metaph. Schlupf-loch. Zwick-Mohle: gedoppelte Zuflucht, da man aus einer zur andern sich hinbegeben kann.

(3wittern: uth un in zwittern: gefdminde aus und einlauffen. M.)

zwirten: zwieschern, wie unter den Bogeln die Zaun-Ronige, und unter den heuschrecken die Grillen thun, welches weber ein fingen, noch ein zischen beiffen kann.



### Illustris GRAMMII Notarum Epilogus.

Haecque illa sunt, quae inter legendum doctissimi Auctoris schediasma mihi in mentem venit in pagellas has consicere, haud prosecto vllo memet venditandi studio, aut debitum detrahendi honorem egregio illi Viro, cuius eminentem eruditionem veneror; sed tantummodo vt Tibi, Illustrissime Excellentissimeque Domine, eam, quam de hoc genere literarum opinionem concepisti, quantum in me esset, consistmarem. Neque putabo, inique vel quenquam alium, vel ipsum Clariss. Richeyum laturum esse, si prositear, id operae me sumsisse, quo ostenderem, nonnulla heic ad Idioricon Hamburgense relata (hoc est, vt solis Hamburgensibus (\*) vsitata aestimentur ac propria) spectare potius ad Idio-

(\*) Diefen engen Begriff von meiner Abficht hatte ich in der Borrebe ausbrücklich verbeten, auch das übrige allhier angeführte alles felber gugeftanben. 3ch habe aber baben geglaubet, bag meine Arbeit von weit geringerem Rugen fur bie allgemeine Teutsche Sprach - Runde fenn wurde, wenn ich mich in die Ring-Mauren einer einzigen Ctabt foldergeftalt einschlieffen wollte, daß ich die darin gufammen gefloffene verwandte und benachbarte Mund-Arten, welche, nach erhaltenem Burger= Rechte, einen groffen Theil unferer iegigen Sprache ausmachen, genau absonderte und ausmergte, mithin bas Wort Idioticon in der ftrengften Bedeutung nahme. Bugefchweigen, daß es febr fchwer, ja faft unmöglich fenn burfte, für iebe anguführende Borter und Rebens-Arten die Gewähr gu leiften, baf fie eigenthumlich Stadtifch, und tweder in ber alten Dutter Sprache fcon gebrauchlich gemefen, noch ieto auch anderswo üblich feinb. Die Erfahrung murbe biefes einen ieben lehren, ber ein Idioticon einer groffen Refibents- ober Sanbels-Stabt, mit genauer Ausmufterung aller fo wol von Allters her angestammten, als aus ber Nachbarschaft anges nommenen Borter, ju verfertigen, einen Berfuch thun wollte.

Idiotismos veteris linguae Saxonicae, quorum in nostra quoque Danica reliquiae supersunt vti plurimae, ita oppido luculentae. Denique dissimulari nequit (quod & Celeberrimo Auctori hinc inde agnitum) regnare in Hamburgensum dialecto non paucos Belgicismos, perque commercia multorum seculorum, cum Danis, Batauis, ac Fresonibus, permultas ad eos voces locutionesque transiuisse, ipsis non magis proprias, quam sunt hodiernae linguae Anglicae admista vocabula, cum Gallica, tum Latina.

Scr. Hafn. a. d. XXI. Aug. M. DCC. XLIII.



# **Nachschuß**

einiger feithero bemerckten 2Borter und Rebens = Arten.

Pag 4. ahnweten: ungeschieft, unbescheiben. Gen ahnwes ten Berel: ein grober Rerl.

p. 5. (amboftig: engbruftig. M.)

p. 6. Apeneersten. Go nennet ber Dobel die Difpeln.

p.8. Bake: ist ein Zeichen, das den schiffenden zur Machricht gesethet wird, entweder am Lande, die Unfuhrt und Einfahrt in den Hasen anzudeuten, oder im Strome, für untieffe Derter zu warnen. Die erste Urt pfleget ein beständiges Bau-Werck zu seyn: die andere aber sind Stangen, mit aufgeheffteten Buschen oder Stroh-Wischen, welche, nachdem sich die Tieffe verandert, auf die flachen Stellen gestecket werden.

Baten . Toll, Baten . Geld : eine Abgift von Schiffen und Gutern ju Unterhaltung der Baten. utbbaten, heiffet einen Bluß mit geftedten Zeichen versehen, um die Fahrt ficher zu machen.

p. 9. (Bancfefett fpelen: fcmaufen. M.)

(Barckenmeyer: ein groffes baurisches Trind's Ges schirr von Bircken-Holge. M.)

(barfoot und barbeent: mit bloffen Buffen und bloffen Beinen; von dem Worte bar, Engl. bare, nackend, blof. Daher baar Geld, ready money, das nehmelich unverhalten, bloff und offen dargezehlet wird. M.)

p. 10. Barg: ist ben unsern Marsch Leuten eine Art luftiger Schober oder Scheuren, ohne Bande, bestehend aus blossen geraden eichenen Pfahlen, 50 bis 60 Just hoch, die sie Roden nennen, und deren ben uns gemeiniglich sechs in die Runde, gleich weit von einan-

3 2

ber, in die Erde gefeget werben. Im Dithmarichen fegen fie nur vier, und daber bat dief Geftelle ben ibnen den Rahmen Deer Roben-Barg. Pfablen wird, etwa 7 oder 8 Juf von der Erde, inwendig ein Boden befestiget, unter welchem bas Ruhrund Reld-Bau Berathe trocken fteben fann. Muf felbigen Boden aber wird bas Rorn, mit einwarts gefehrten Hehren, auf einander gelegt, fo bag von auffen ber Regen nichts als das Stroh berühren fann. Ginige legen auch ihr Ben binauf, wenn bagu in ben Saufern fein Raum ift. Dben barüber ift ein rundes, in der Mitte flach jugespistes Strob-Dach, welches iede Robe mit einem doppelten Sparren befaffet, und durch ein Bebe Beug hoher ober niedriger auf burchgestectte Bolgen gestellet werden fann. Dlas, worauf ein folder Schober ftebet, wird der Barg-Bof genennet: und ich glaube, daß in Spamburg Die beiden Gaffen in S. Iacobi Rirchfpiele den Dahmen des groffen und Fleinen Barg - Zofes behalten haben. Denn daß man Barch - Bof fchreis ben muffe, als maren bafelbft in alten Beiten Sofe von Birden-Baumen gewesen, foldes will mir, wegen ber ungewöhnlichen Benennung eines Bofes von wilden Baumen, nicht fo mahricheinlich vorfommen. Go bin ich auch nicht ber Deinung, baffein Barte Zof feinen Rahmen habe bon ber Beftalt eines Berges, in welcher das Getreibe aufgehauffet wird; fondern vielmehr vom bertten, weil darauf, nicht nur für den Regen, fondern auch für Ueberschwemmungen, bas Rorn, gufammt dem Bieb, geborgen werben fann. Die benn gemeiniglich in ber Marich bie Berg Sofe gu bem Ende angehobet find. Eben diefe Bebanden hat auch ber gelabere Berfaffer ber Unterflichungen vom Meere p. 104. allwo er befdyreis bet, wie in feinem Baterlande Die Defterreichifchen Wenben ihr Betveibe faft auf gleiche Art vermahren.

p, to bafth. (Corn, Een bafth Wort holt ben Kerl

van der Dohr: mit pochen kann man iemand vom leibe halten. M.)

baten. (Sprw. vom gleichgültigen: batet et nich, so schadt et nich. Von baten kommt bater; besser. M.)

p. 11. beeden (e): bieten. Sprw. im Scherhe zu einem, der keine kust zu essen hat: Beedet et dem Munde, un wenn de't nich mag, so etet et sulvest up.

Bade: Aubietung. Co Bade stahn: geboten werden. Dat steit my to Bade: das kann ich haben nach Belieben.

p. 12. behoot. (Wird auch vom kleinen, artigen und behenden gesagt. M.)

- p. 15. binnen. Binnen-Dyt: ein Deich innerhalb des Marsch-landes, zu Bedeckung gewisser Theile dessels ben, damit, wenn etwa der ausser Haupt-Deich durchgehet, nicht zugleich alles unter Wasser gesest werde. Binnen-Water: Wasser, das sich in der Marsch vom Regen und Schnee, oder von der Geest hersab, innerhalb der Deiche sammlet, und durch Schleusen oder Syle abgeführet werden nuß.
- p. 16. Blaffert. Zu mehrer Erläuterung diese Wortes dies net, was Kilian in Etymol. p 56 seset. "Blaf: "planus, aequus & amplus, superficie plana, non "rotunda Blaf Zensicht: facies plana & ampla. "Blaf van Voorhooft: fronto. Blaffaert: "facie planus & luridus, pallidus, suppallidus, sub- "coeruleus, Gall. blaffard. Blaffaert: nummus "superficie plana, nummus nulla signatus nota: & "nummus argenteus, idem ferc, qui Blancke." Und nach dem Wehrte dieser glatten Münge sind die so genannten Blaffert-Kringel gebacken, und die Blaffert-Tügel geschmiedet.

p. 17. Block. (Sprw. eenen Block an't Been hebben: eine Frau haben, nicht mehr ledig sepn. M.)

- p. 23. Brack-Water: gebrochenes oder gemischtes Wasser; wann nehmlich ein susser Fluß mit salsigem Meer Wasser vermenget ist. Ben hefftigen Sturm-Winden aus der See, hat man Erempel, daß die Elbe über 18 Meilen herauf Brack-Wasser geführet. Wann solches ein land überschwenmet, verdirbet es alle Feld-Früchte, das Mehl aus solchem Korne wird sauer. und der Haber verursachet den Pferden das lauter-stallen. Ziegel-Steine aus Brack-Wasser gefirichen, taugen zu keinen Wohn-Gebäuden, weil sie nicht aufhören, Feuchtigkeiten an sich zu ziehen, und Salpeter auszustossen, welches fleckichte Wande, und ungesunde Dünste giebet. Daher man ben Ziegel-Hitten, die einer Mischung des See-Wassers unter worssen sind, sich wol in Acht zu nehmen hat.
  - p. 24. Brandung heisset ben den See-fahrenden eine hohe Welle, die braufend daher rauschet, und disweilen über das gange Schiff hinschlägt. Das Bold pfleget solche schammende Wogen de witten Zunde zu nennen. Hollandisch de Baaren.
- p. 25. Broot- Dagt: oberfter Gerichte-Diener. Sat feinen Mahmen zweifels ohne vom Broote, b. i. vom Gras : Broote, auf welchem vorgeiten, an dent Orte, mo iego die alten Schiffe gerleget werben, ein Bericht geftanden, allmo bie Miffethater, infonderheit See-Rauber, abgethan morben; wie man bem folden Dlas in alten Zeichnungen und Grund-Riffen ber Stadt Samburg noch vorgestellet findet. Dim hat der Broof-Bogt noch biefe Stunde ben Musfilb rung und hinrichtung ber Berbrecher auf Der Richt State bae Commando, wie er es baben bormable auf dem Broote gehabt. Seine Bohnung ift auch von langen Sahren ber an bem alten, nachbero berlegten, Brook-Thore gemefen, nehmlich bas leste Saus ben der Muren, an der Brooks-Brucke, melches

welches erft vor weniger Beit von ber Cammer an ans bere verfaufft, und von Grund auf neu gebauet morben. Chemable bates ein Thurm geheiffen, und ift nach Welten, fo wie ber Winfer. Thurm nach Often, ber aufferfte an ber Stadt . Mauer auf ber Guber-Seite gemefen. Wie benn auch bas alte Saus bem beutigen Binfer - Baume, ober Gefangen - Saufe, nicht unabnlich fabe. Unbere find ber Meinung. Brook Dogt fen fo viel als Bruch Dogt, weil er ben den Gerichts-herren die Bruche ober Straff-Gelber einzutreiben bat. Allein, unfere Sprache Scheinet foldes nicht zu leiben, weil wir aus Bruche nicht Broot, fondern Brote (on) machen, und es alfo nicht Broot Dagt, fondern Brote Dagt murbe beiffen muffen.

p. 30. buten. Adde: buten giffen: unvermuthet, anders als man gedacht hatte. Dat geit buten giffen: bas gehet nicht, wie man vermeinet hatte. büterft: ausserft. De büterfte Syde: die auf-

ferste Seite. De ditterfte Syde: die a

Buten . Land: fiebe Dor . Land.

p. 32. buten, wegburen: wegnehmen, rauben: raperc, furripere. Man horet diefes Bort fonderlich von Knaben, ben ihren Spielen.

Büren. (Sprw. eenem de Büren upbinden: einem Juffe machen. So fagen die Franzosen: rirer ses gregues oder chausses, davon lauffen, die Flucht nehmen. M.)

p. 33. dannig: weil es aus sothanig verfürset ist, bedeutet allerlen Beschaffenheit, und wir brauchen es nicht allein vom starcken, sondern auch vom schwachen. 3. E. Dorch dar Feber is he so dannig worden: das Fieber hat ihn dermassen entfrässer. Ick will dy wol dannig maken: ich will dich schon murbe oder jahm machen.

Λd

P. 35. Dyt Greve: Aufseher über Deiche und Damme: rei aggerariae praesectus.

Dyt. Schauung: vilitatio aggerum.

Dyt Swaren: Deich Geschworne: curatores aggerum iurati.

p. 36. dohn. (Ken dohn, it. een dohnt: einerlen, gleichviel. M.)

p. 41. drillen: 1. trillen, veriren. Ze wardt noog drillet: er wird gaug veriret.

2. in Baffen üben; welches wir active und neutraliter brauchen. 3. E. De Compagnie drillet; und de Capitaine drillet syne Compagnie.

Drill Butis: Ubungs-Haus, morin ein geraumes Parterre jum privat exerciren.

Drill-Mefter: Rriegs-Exercitien-Meister, ber bie junge Burgerschaft in Waffen unterrichtet.

p.48. duffe, & neutrum dutt: diefer, diefe, diefes. Duffe Mann, duffe Frue, dutt Ding. duff: dermaffen, solchergestale.

p. 49. (Düttjen: Munke von 3 Schillingen Lübisch. Dubs bel-Düttjen: von 6 f oder ein halb Ort. M.)

p. 45. Duumtrafft: Sand-Winde: pancratium. Ift ein bekanntes Sebe-Zeug, vermittelst einer Schraube ohne Ende. Man nennet es auch eine Wagen-Winde, weil es benm schweren Juhr-Wercke uneutbehrlich, um damit den Wagen wieder zu heben, wenn er etwa zu tieff eingesunden, oder gar umgeschlagen.

p. 50. Cekerken: Eichhörnlein. (Sprw. Ze hett et im Munde, as dat Eekerken im Schwange: grosse Worte und weiter nichts. M.)

p. 54. enked. Alsich die mahre Bedeutung diefes Worts nieberschrieb, waren mir die Braunschweigischen Anzeigen noch nicht zu Gesichte gekommen. Nachhero habe aus dem sten Stücke des Jahres 1748. p. 88. erfeben, erfehen, daß ein gelehrter Nieder-Sachfe, Hr. H. E. mit mir einerlen Meinung ift. Wiewol ichs Demfelben zur Höflichkeit deute, wann Er die beiden Ableitungen des belobten Hn. Prof. Caffels zugleich mit anninmt, welches sonft ein wenig gezwungen zu sehn scheinen will.

p. 55. Eventür: Abentheuer, ungewisser Glücks-Fall, Wags-Stück. Up Eventür: auf ein Geratheswol. Dat will een Eventür wesen: das wird aufs gute Glück ankommen. Die Hoch-Teutschen brauchen das Abentheuer und abentheuerlich auch von demjenigen, was ungewöhnlich, ungeheuer, ungestalt, oder possirichtist. In unserer Sprache aber hat das Eventür diese Bedeutung gar nicht.

eventiren: wagen: hazarder. JcP mag bat nich eventiren: ich mag bas nicht brauf anfommen lassen.

Mich beucht, die flare und beutliche Uebereinfunft biefes ben ben Sollanbern auch fehr gebrauchlichen Wortes mit dem fateinischen euentura, euentus. giebt, wie das Rrangofifche auanture, feinen Urfprung fo bandgreifflich zu ertennen, bag man fich munbern muß über die feltfame Mube berjenigen, Die es durchaus zu einem urfprunglich Teutschen Worte machen wollen. Kilian gertheilet es in amen Miederlandifche Worter, und fchreibet Avent-ure, b. i. Abends Stunde, mit diefem Benfügen: dicitur autem avend-ure dictione mere Teutonica, q. d. hora vespertina, auspicium ve-Spertinum. Die Meinung des Sn. Kilians muß Diefe fenn, bag, mer am Abend erft ein Ding anfanget, der lauffe Befahr, bamit fertig zu merben, oder was gutes zu machen. Br. Stiler laffet in feinem Sprach Schage bas Mieber-Sachfis fche Eventur gar aus der Ucht, und will in Albentheuer lieber einen Alpen ober Affen bineins

bineinbringen, als jugeben, baß es ein frembes Bort fen. "Elt, fpricht er, a Saxonico boren, feu antiquo "thuren, & varie fcribitur. Wenthuren, quali "2lpenthuren, audere id, quod fimia audet, & 21fs terthuren, finistre, stulte & audacule agere, vt "illi agunt, qui hoc vocabulum omnino Germani-...cum, a Gallorum avanture, fine adventure detorguere audent." Die legten Worte find bart. 3n= zwischen murbe mir, wenn ja bie Ableitung mit Bemalt vom Teutschen fenn foll, eine Woen- ober Ofens Thur eben fo gut, als bes Sn. Stilers Ape ober 21ffe, gefallen, weil es bismeilen abentheuerlich ift. ben Ropf ins Dfen-loch zu fteden. Nugae! Sr. Dr. Steinbach ift der Meinung, Abentheuer fen gusammengesest von Abend und Zeuer oder Ges better, welches was bobes und groffes bebeuten foll. Daber Ungeheuer. Demnach heiffer ihm Albens theuer casus fortuitus, qui fit noctu vel vespera. Endlich fommet Sr. Wachter, und verwirfft diefes alles; nur bag er mit Stilern bas buren, boren ober thuren behalt, welches fo viel ift, als fuhn fenn, magen, fich verbreiften: an ftat bes 2lbends aber und des 21ffen, erwehlet er bas Gothifche Bort aba, welches einen Mann bedeutet. Dem gufolge erflaret er 2(benthetter aufum virile, molimen audax, b. i. ein mannliches Bag-Stud, ein fühnes Unterfangen. Mun fomme einer, und fage, baffes in ber 2Bort Forichung feine Abentheuer gebe!

p. 55. famen : fabemen. Gene Matel infamen : eine Da-

p. 56. Findung; Borgers findung: ift ein Urtheil und Spruch des bürgerlichen oder Niedern Gerichtes.
Finden heisse urtheilen, einen Neches Spruch ausfündig machen. In de Findung gabn ift, wann die Ding-Leure, o. i. die Gerichts Bürger in die Relations-Stude zusammentreten, ihm ein Urtheil

ans-

auszusinden. Der Pobel spricht es aus Finnung, auch wol Borger-Finnen. Richt viel anders, als wie im Hollandischen ein Urtheil heisse Vonnis, an

stat Vondnisse, von vinden.

p. 60. Vörflether: Borläuffer, ift ein fleines Fahrzeug, fo von den groffen, die Elbe herabkommenden Schiffs-Gefälsen voran geschicket wird, die Lieffe zu erforschen, und auf seichten Stellen, die sich oft verändern, Baken oder Barnungs-Zeichen zu stecken; welche von einem sogenannten Naflether pflegen wieder aufgezogen zu werden.

p. 61. infleyen: wird auch vom effen gebraucht. Ze hett goot infleyet: er hat eine gute Mahlzeit gethan.

p. 64. flügge: flüchtig, munter.

p. 65. fluftern: fliftern, leife reden. In't Ohr fluftern: in aurem insusurrare.

Sohr und Sohder, it. Sohr (es) und Sohrder: Buber. Een Sohr Zau (al. Zau) ein Fuder Seu.

folen: falten, plicare.

Sole: Falte. (Sprw. De Kock is ehr uth ben Folen: sie ist nicht Jungser mehr. M.)

p. 66. Sorfchoot: fiehe Plate.

p. 67. Syrk: de oble Syrk: ift ben vielen Leuten ein Nahme des Teufels. Ob er aber von fyren herkomme, weil der Teufel eine Feier verlanget; oder was er sonft für einen Ursprung habe, ift mir bishero zu erforschen nicht möglich gewesen.

fülen : einen beimlichen Wind laffen.

(Gilichteit: Unrath, Schmuß. M) Holland. Vuy-ligheid.

Salten: ein fleiner Blecken. Bon einem reinlichen Menfchen heiffet es: he lidt teen gulben up fon Rleed: er duldet auf feinem Rleide nicht den geringften Schmus.

p. 71. (up der Garve herim gabn: fich allenthalben felbft ju Gafte bitten, schmarogen. M.) p. 73.

- p. 73. (fict begeven: in den Che-Stand treten. M.)
- p. 74. Gyn: ein Strick, mit einer Block : Rolle, womit in Schiffen etwas aufgeholet wird.
- p. 75. Glind: Gelender, Plande, Stadet, Berfchlag von Brettern, Latten ober Pfahlen.
- p. 87. handgryplick: brauchen wir auch von Dingen, die sich mit der hand leicht greiffen, folglich auch stehlen laffen. So heisset z. E. in Krahm- Läden handgrype licke Waare, worin ein Died leichtlich einen Griffthun fann.
- p. 88. Zarden: bedeuten im Schleswigischen gewiffe Land-Stucke oder Kirchspiele, in welche die in selbigem Herzogthune befindliche 13 Uempter wieder getheilet find.
  - Bardes Dagt, oder Barde Dagt ift ber Bogt eis ner Barde, der unter dem Amptmanne stehet. Die Danen fagen für Barden, Barreten.
- p. 90. Zau: Seu. Zaufpringer für Zeufpringer. (259 Zau un by Strob: ben Rleinigfeiten, flidweife.M.)
- p. 94. hetisch, oder hetsch (n) hisig, it hefftig, strenge. Ees nen hetschen Drunck dohn: hisig trincken. Lene hetsche Külde: eine strenge Kalte.
- p. 96. Zoge: daßdavon das Wort Zogtyd, Hochzeit, gleichfam als Hoge-Tyd, oder Freuden: Tag, herkomme, ist die gründliche Meinung des Hn. von Stade in der Erläuterung der Teutschen Wörter in Lutheri Bibel. p. 313.
- p. 97. Boner. Sprw. Dar buret van ber Defper, bet be Boner upfleeger: bas bae nicht lange Beftanb.
- p. 98. to hoope: jufammen. Alltohoop: alle mit ein-
  - Bindet. Be trupe in De Goven : er friechet ju

p. 101. Zuus. By Zuuse-lang: von einem Hause zum andern, wie die Bettler und Feilträger gehen. Ees nen by Zuse-lang dregen: einen in der gangen Nachbarschaft verplaudern und verleumden.

p. 103. Abereen: iedermann. Adereen lyt un recht bobn:

p. 104. (Inspringel-Geld: was die Kinder in den Schulen dum Untritt geben: minerual. M.)

p. 108. Kamm: der oberste Theil oder Nücken eines Deiches.

Ramm-Bröt (on): Kamm-Bruch, wann nehms
lich das hohe Wasser den Kamm des Deiches
herunter spühlet; welche Ueberstürsung zwar
das Land mit Wasser übergiesset, aber nicht so
schwer und kostdar wieder zu helssen ist, als ein
Grund Bruch, wann das Wasser den Fuß
des Deiches durchdringet, und denselben, bisweisen viele Ruthen lang, aus dem Grunde wegreis
set, und zum Lande hinein wirst: wodurch gemeinialich, an der Stelle des Durchbruchs, eine

p. 114. tyten: feben, guden. Kyten un tapen: bormifig gaffen, Maul-Affen feil baben.

Ayter: Fern-Glas. Lenen im Ayter hebben: fein Augmerck auf einen haben.

aus - oder inwendig berum zu beichen.

Lieffe wird, die nicht wieder auszufüllen möglich, und man baber gezwungen wird, im bas toch

Sinnen Ayter: ber die Schweine auf bem Mardte, benin Kauffe, besiehet, ob fie Zungenrein find, ober Finnen haben.

Gleth-Ryter, Roften-Ryter: fiehe in F. und R. Kyter-Appeln: ein Urt fauerlicher Hepfel.

p. 116. Zindel-Beer: Mahlzeit ben der Kind-Tauffe. Se gevet Köft un Kindel-Beer toglyd: Sie haben zu frühe bengelegen, so daß sie zugleich Hochzeit machen und tauffen lassen.

p. 121.

- p. 121. kleyen. Adde afkleyen: abkragen, nehmlich von einer Forderung, oder von dem Vorhaben eines andern: Daher es so viel heistet, als hindern, hintertreiben. Dat wüll wy afkleyen: das wollen wir nicht geschehen lassen.
- p. 124. Bloot: Kloof. (Blooten: Hoden: testiculi. M.) Drobm= Bloot: Traumer, Zauderer, der trage und schläfferig ist.
- p. 126. Kalver-Klünkens: Ralbs-Calbaunen. Man bespottet mit diesem Nahmen die frausen Spigen oder
  Striemel, womit die Ober-Hemde an der Deffnung
  vor der Brust besetzt werden.
- p. 127. (Genen in de Kluve Briegen: einen in die Rlopffe friegen, einem die Rolbe laufen. M.)
- p. 134. Koje: Schlaf-Stelle in Gefängnissen, worin die Miffethater des Nachts verschlossen werden. Item ein abgesonderter Ort im Schiffe.
- Boog: ift in Holftein ein Stud neubedeichten tanbes, das aufferhalb des Haupt-Deiches gegen dem Waffer lieget. In Holland heiffet es een Polder.
- p. 138. kraueln. Zerfim kraueln: herum friechen, fich bewegen, so viel man kann. Bon einem unvermögenben Menschen sagt man: Ze krauelt noch so wat herum.

Brempen. Dahlerempen: ben Auffchlag am Sute

p. 139. Erygen. Upfrygen: 1. aufe kand oder auf den Boden beingen laffen, 3. E. Waaren, Holh, Hen 20.
2. verzehren, aufelfen, fa wol von Speifen, als Gie
tern Ze schall ewol upfrygen: er wied es schon
bunne maden. 3. met planten 3. E. ick bann
dat mich in tree al eb soon mich darin nicht
finden, ob.
1. aufg karn er vermundern.
1. aufg karn er ban kann er

midat

nicht verdauen oder vergeffen, das will ihm nicht aus dem Ropffe.

P. 140. kromen. (Be hett wat in deMelck to kromen: Er hat gute Mittel. Sprw. Kromkens fund ook Brod: Man muß auch das kleine zu rathe halten. M.)

p. 141. (Eurwaken; für Sorgen nicht schlaffen können. M.) p. 144. Kumbeers: Hange-Matte, darin die Matrosen auf

ben Schiffen Schlaffen.

kunterbunt: vielfärbig, quasi contre-bunt, das ist von Farben, die wieder einander unschieflich gegattet sind. Daher es auch von einer Unordnung gebrauchet wird, als wenn man saget: Dar geit et kunterbunt her: da gehet es kraus und bunt untereinander. Ze maket my dat to kunterbunt: er machet mirs zu kraus; ich kann nicht heraus sinden.

p. 150. lehren bedeutet ben uns lehren und lernen. Also ees nem wat aflehren heisset einem etwas abgewehnen, und auch von einem etwas lernen. Daher sprechen unsere Idioten gar ost Hoch-Teutsch: ich will die das ablernen, wann sie sagen wollen: ich will dich das ablehren.

p-158. Lutter-tligge: fo nennen unfere Fuhr Leute ben lanter-Stall, welches eine Krancheit der Pferde ift, da
fie das Baffer fo lauter wieder wegharnen, wie fie es
getrunden haben. Man halt folches für ein Zeichen
einer schlechten Dauung, welche zum öftern von eis
nem Butter herrühret, das auf einem mit Sals- oder
Brad : Baffer überschwemmt gewesenen Boden
gewachsen.

P. 151. Maar-Rebbick (benn fo ift es auszufprechen, an flat des einfältigen Maar-Etick): Meer-Rettich.

Das Nieber-Sachfifche kommt hierin dem mahren Uniprinige naher, weil diefer Rettich nicht im Meere,

wern im Maar- ober Moor-Lande wachfet.

mans

mannigeen: mancher.

Marsch: vulgo Masch: ein niedriges, ebenes und settes land, welches an grossen Wassern lieget, und sich von der hohen und magerern Geest unterschedet. Terra depressa, irrigua, paludosa. Das Wort wird substantiue gebraucht, hat aber so wenig mit dem sabelhasten Könige Marso, als mit den alten Marsis aus Italien, die geringste Verwandtschaft. Vielmehr stammen das lateinische Mare, das Hellandische Maer, und die Zeutschen Wörter Wert, marisch, contracte marsch, Woor und Moras, alle mit einander in der Bedeutung des wässerichten zusammen.

Mare. Dat myset em de Mate wol: bas cimbet ibm fein Bermogen nicht; das muß er wolblie ben laffen,

p. 162. Matten. Daher Zand Matten, Vormauent Borarmel. Mich wyder as eene Zemds-Matte, sagt man von dem, was engeist, insonderheit von Kleidern.

p. 164. mischyn: der Theutonista schreibet es magsehyen, und daraus siehet man, daß dieses an der Nieder-Elbe gebräuchliche Wort eines Hollandischen Ur sprunges sen, und so viel sagen wolle, als es man oder kann vielleicht geschehen.

Modder. Lehr : Moddersche: Schul : Fran

Schulhalterin.

p. 165. Molge, oder, wie es hier ausgesprochen with Mollje: Mulde: eine holgerne Wanne.

(Sprw. Se hett et so hilt, as Mannes-Mutter. M.)

p. 167. Alügge: Muce. Zeft Müggen oot Rüggen Go pflegt man die Kinder zu fragen, wann fie fid mit ins Gespräch mengen, von Sachen, die nur fra alte Leute gehören.

p. 169.

102 Advent proper

p. 169. Mus. Sprw. Kleene Mife heft ook Ohren: in Gegenwart der Kinder muß man nichts reden, was ihnen nicht dienet zu horen. Ze sall my keene Mise maken: er soll mich nicht betriegen, oder mir Handel machen.

p. 173. neien : naben. Genem dat Wambs neien : einen

brav abprügeln.

p. 175. nubl: vorwarte nieder. Ze fill nubl up't Geficht:

p. 176. ögeln: schmeicheln, liebaugeln.

fict anogeln: sich anschmeicheln.

Degeler: Schmeichler. Oogen-Deener: idem.
Doch wird das erste vom freundlichen, das and bere vom fasschen gebrauchet.

p. 177. (Ohr-Worm. Sprw. Ze is fo frundlick as een

Ohr : Worm. M.)

p. 180. to pall setten, to pall stahn: sest segen, fest gegen stehen, um nicht zu gleiten oder auszuweichen. Wir sagen sonst auch to streve setten, pali aut stipitis aduerst instar obniti. Von Dingen, die man niederseget, heisset es: Dat steit noch nich to pall, d. i. es wackelt noch, wie auf unebenen Grunde.

p. 181. Pey, Holft. Py: ein grobes Tuch, dicker Bon. Daber Pey-Rock, ein Ober-Rock für Regen und Ralte:

un furtout: paludamentum.

(Perduck-Steen: ein Kinder-Spiel mit 9 platten und runden Steinen. M.)

p. 185. pilgig it. pülgig; schwammicht. Bon Pilge: ein Erd - Schwamm.

(Dingften un Pafchen wyfen : fich binten und forne entbloffen. M.)

pe. Sprm. De Dypen intreften : gelindere

Saiten aufzieben.

foll, nach Anmerckung des Hn. Verfassers der mb. Berichte 1743. p. 390. auch so viel heif-Dlampe, eingrosses Messer, oder ein grosser nen der Abdruck eines Rupfer-Stiche, un Daher een Boek met Printjes, Engli with cuts: ein Buch mit Kupfern. Drente fedder: eine Feder zur Fracku

p. 193. pruddeln: zu fochen anfangen, aufwall nehmlich das fochende beginner, mit eine fprudeln, Bläsgen aufzuwerffen, und di zustossen.

(Prin Lers, it. Zeel Lers: Spott - M Scheinheiligen, die aufferlich fehr enge a thut. M.)

Bette. M.)

p. 194. pulen. Ze pulet all up de Tahe: er ha mehr, er flaubet es schon aus den Nähren

p. 197. Quaad » Pogge: Rrote.

p. 209. (reten Geld: richtig abgezehlet. Kenem nen up fyn reten Angeficht: einem fein bloffes Ansehen, ohne Pfand und bung. M.)

p. 216. Kofeten planten heisset Sprichwortsw Wangen friegen. So fagt man von eine zimmer, dem eine Rothe aufgestiegen: Nahmen der Sachsen nichts ahnlichers sinden, als das Lateinische Jaxum, und daher meinen, der steinichte Boden habe zu Benennung der Einwohner Gelegenheit gegeben. Es könnte ihnen in diesem Wahne vielleicht das Jolftein vortrefflich zu staten kommen, welches sie auf keine Jolks Saten (contracte Jolften) sondern auf hole Steine sühren wurde, in welchen dieses Sächsische Bolck muste gewohnet haben.

Schalen. Dat tann my nich schalen: bas gilt

mir gleich.

p. 229. Schiller-Gaft: ein gemeiner Solbat, der von der Schilde Bache noch nicht gefreiet ift. Schillers Deerens heisen die Magdchen, die in den Catton-Druckerenen gewisse Farben mit dem Pinsel auftragen.

p. 231. schyr un gehl: sagt man spottsweise von einer schlecheten Schönheit: so wie auch sonst ben uns ein garstiges Gesicht beschrieben wird, daß es aussehe as Melck un Reenroock, an stat: wie Milch und Blut.

p.239. Schot (01): Schuß. Genen Schot togeeten: noch etwas zugiessen. Gen Schot Weges: so weit man nehmlich schiessen kann.

p. 240. fcoven: das Kraut, fo im Baffer am Grunde mach-

fet, ausgaten.

Schover: einer der in Graben oder fleinen fluffen, z. E. in der doven Elbe, das Grund-Rraut mit einem zachichten Werchzeuge ausreiffet.

p. 245. schummeln: schlecht und schlotterig hergeben. Daher im Holsteinischen eene Schummelke: und mal propre.

p. 249. Geed-Bering: ausgefrischter Bering, ber gefotten

mird.

Seeten-Buus: Siechen haus: nosocomium.

p. 253. Sob inner Bohn: niedrig von Stockwerd: da man leicht an die Decke reichet.

p. 262. flicht: 1. fclecht. Slichte Libe: fclechte leute.

2. glatt, eben. Slicht leggen: eben legen, ohne Falten. Afflichten, 3. C. ein Brett, mit dem Schlicht. Sobel.

3. bumm, einfaltig. Daber das Bort Sliche tigteit, Solland, Slechtigheyd: Einfalt,

Unwiffenheit.

Slichten bedeuten eigentlich diejenigen Rechen-Pfenninge, die glatt und ohne Geprage find, bergleichen man ehemahls gebrauchet, und ihren Nahmen benbehalten.

p. 271. Snapp : Rott: fleiner nafenweifer Rog-loffel, von

beiderlen Geschlechte.

p. 275. finibbeln, Solft. ftraucheln, folpern.

p. 279. Sood; Sood brennen: Sige des Magens, brennendes Aufftossen: ebullitio flauac bilis circa orificium ventriculi. Angl. Sax. seada.

Soom: Saum. Mettje fuul um'n Soom: Lie

tel eines schmußigen Beibebildes.

foor: durre. Len fooren Wind: ber alles ausborret.

p. 280. Sott: Ruß: fuligo.

p. 284. (fpungeln: affpungeln: etwas mit Rohlen-Staub burch ein locherichtes Papier abzeichnen. Fr. poncer. M.)

p. 285. (fratisch: werden die Pferde genannt, die nicht von der Stelle zu bringen find. Fr. retif, Engl. restive oder resty. M.)

p. 293. ftorten: fturgen.

Storte-Beter: ein Becher mit einer Sturge oder Deckel. Man zeiget einen folden Becher in der hiefigen Schiffer-Gefellschaft, und will, daß ders felbe ehemahls dem berühmten See Rauber, Claus Stortebeter, zugel oret habe, der vor viertehalb hundert Jahren von den Hamburgern aufgebracht, und zur Straffe gezogen worden. Wie leicht aber die Gleichheit des Nahmens aus 21 a 3

felbigem Becher eine Reliquie machen fonnen, will ich hier eben nicht barthun. Man pflegt auch einen frurmerischen Menschen eenen Stortebes ber, wie auch eene Storms Rlobbe, zu heiffen.

Storts Satt: holgerner Durchschlag oder Geiges Schuffel, worin man die gefochten Speifen auffturget, um das Waffer davon ablauffen zu laffen.

Stort : Sohr wird ein foldes Fuder Rohlen genannt, das nicht in Saden zu kauffe gebracht, fondern umgesturget, und sodann gemessen wird.

p. 298. Stülper. (Sprw. Dar is teen Putt fo scheev, et findt sich een Stulper barto: gleich sucht

fich, gleich finbt fich. M.)

p. 300. fülter, fülte, fültes: folder, folde, foldes. Sult een: fold einer. Der Pobel fagt auch fück, fücks: fold, foldes.

p. 301. fwygen: schweigen. Dat swigt wol: bas ift nicht

zu fagen.

p. 302. Swyns-Aotel: genehtes Schief Pulver, in Geftalt einer fleinen Pyramide, die angegundet wird.

p. 306. Tehn: Zahn. Den Tehn will wyuth flahn: ba-

p. 317. tullten: fiebe nullten, welches einerlen.

p. 323. fick verflabbefeeren: im reben fich vergeben, fich verreben, verfprechen.

p. 336. wegen. Dat wigt over: das ift zu viel; das gehet

zu weit.

p. 339. Wym. Sprw. Mit den Zonern to Wyme fles gen: frube zu Bette geben.

p. 342. Wifchewafche: leeres Gefchmage; Gemafche; Bind.

p. 343. witt: weise. Davon ist ohne Zweisel der Nahme Wittekind, welcher ein kluges Kind bedeutet, aber in der Aussprache vielfältige Beränderung gelitten hat, so daß ben und nicht nur Werken, sondern gar Wedding daraus geworden, wie in Holstein der Ort Weddingsfede: fanum Wittekindi, bezeuget.

# Nierfacher Anhang,

nehmlich:

Versuch

einer

DIALECTOLOGIAE HAMBURGENSIS.

II.

Sn. Past. S. F. Zieglers

Sammlung

Ditmarfifcher Worter und Rebens-Arten.

Ш.

Nachricht

bon dem seltenen Theutonista
GERHARDI DE SCHVEREN.

IV.

2000 bem CATHOLICO
IOANNIS DE IANVA,

und beffen unterschiedlichen Ausgaben.

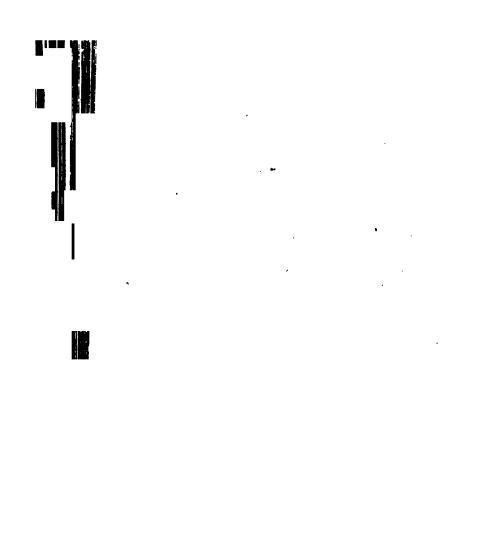

如你我你我你我你我你我你我你我你我你我你 你你我你我你我你我你我你我你我你我你

# DIALECTOLOGIA HAMBURGENSIS,

ober

# Versuch

einer regelformigen Bemerckung des eigenen,

wodurch sich unsere Mund: Art von andern', insonderheit von der Ober-Sächsischen, unterscheidet.

#### Das erfte Capittel:

bon

Vocalibvs, ober Gelbft : Lautern.

21

das dennoch, wann ein r barauf folget, producto sono ausgesprochen wird. 3. E. in den Wortern bargen,

<sup>(2)</sup> Ich halte es nicht einerley, wann man Vocales longas & breuer, D.i. lange und furge, und wann man claras & obseuras, D.i. helle und dunckele von einander unterscheidet. Ienes geschies het in Absicht auf den tonum prosodicum, nach welchen sich die Länge oder Kurge der Spulben im Verse richtet: dieses aber betrifft den sonum ecphoneticum, oder die eigentliche Ausssprache, in welcher ein Selbsissauter entweder völlig und flar, oder nur halb und unflar gehöret wird. 3. E. das a in danes den, Matrose, Dorrath, Unthat, ist in der Aussprache belle, aber im Spulben-Masse furg, weil es den Accent nicht dat. Dingegen in versassen, zerplazenze, ist das a expho-

blarren, barveft, marten, ftarven, verdarven zc. morin es nicht ben fonum clarum bat, ben wir in balen, laven, mabs nen, u. b. gl. aussprechen. Das Gebor merdet biefen Unterfcbied leichter und beutlicher, als man ihn fcbriftlich vorftellen Fann. Ein Samburger wird g. E. folgende, einander gleich gefdriebene Borter, burch die bloffe Aussprache alsofort in ber Bedeutung unterscheiben, indem in den erften ein a obscurum. in ben andern ein a clarum, syllaba verobique longa, ausgefprochen wird.

barten, rechen Kare, Rerbe waren, werben

Zarten, Barlein. Kare, Karre. marten, merden und Marten, Marberchen. Sarten, Carge | Sarten, Gara, ober Sarden waren, buten,

Ben unfern Bauren wird hinter bem bellen und offenen a noch ein u bergefchleppet, und boret man fie fprechen : Aul, baur, baulen, jau, Blaur zc. für 21bl, bar, balen, ja, Plar 1c.

Mir haben, wie alle andere Teutschen, gleich benen Griechen, ein zwiefaches e. Das eine wird wie ein e ausgesprochen, g. E. in febr, mehr, Geele u. b. gl. Das andere lautet wie

nice obscurum, und both prosodice longum. In Angabl if bas buncfele a lang, und bas flare furs. Ein heller Gelbits Lauter ift bemnach, ber in feinem bollen und offenen Rlange rein ausgefprochen wirb, wie g. E. bas o in oben, Rofe, bes lobnen zc. ein buncfeler aber, beffen Laut gleichfam berbiffen, und von bem folgenden, infonderheit boppelten Dit - Lauter verschlucket wirb, wie bas o in voll, poltern, Rog ac. Alfo ift ein offenes ober belles a in fabl, rafen, Stabl, Dater :c. hingegen ein buncfeles ober halb verschluctes in Sall, rafs feln, Stall, Gevatter ac. Und biefes einzige a ift es, unter allen vocalibus oblcuris, welches in unferer Mundellet bis weilen gezogen ober gebebnet wirb. Die Dber Gachfen haben folches gar nicht, ob fie gleich das a, o und u, felbft vor einer contonante geminara, gar oft ale vocales claras auffprechen. 3. E. dermaffen, ftoffen, Muffe, Buffe sc.

ein 9, in den Bortern geben, wehren, daneben ze. Dieser horbare Unterschied seiget in unserer Mund-Urt viele Borter beutlich aus einander, die sonst im schreiben einerlen sind. Ich will deren eine massige Anzahl benfügen :

beden, bieten. Beer, Bier. Bete, ein Beiber : Mahme. deblen, theilen. Dregen, triegen. etten, eigen. ehren, honorare. eten, eichen. Ever, fcapha. Slege, Fliege. Kete, Maul. Brefte, Rraffte. Ereten, janden. leven, lieben. negen, neigen. peten, mit der Stange for-Defel, triclinium. (fchen. Regen, Beilen. reten, reichen. schehn, geschehen. Scheren, forfices. feben, fieben. Seelen, animac. tegen, wieber. tebn, sieben. weden, gaten.

beden, beten. Beer, Birne, und Beere. Bete, Bach. Deblen, Bretter, Dieblen. bretten, tragen. etten, occare. ebren, ibren. eten, eitern. Ever, aper. flege, Ropf-Schmud. Kete, Wind, Stoff. Arefte, Krebse. Kreten, Rigen, fishirac leven, leben. negen, neune. peten, lange an einer Stelle Defel, penis pecudis. (figen. Regen, pluuia. reten, rein. Schehn, Schiene. Scheren, tondere. Geden, Gitten. Seelen, Seile. Tegen, Zehend. Tehn, 3abn. Weden, Beiden, falices.

hieben fallen mir folgende vier Unmerdungen in die Beder :

<sup>1.</sup> Daß wir Mieder-Sachfen fo wol das a ale das e mit dem o in einen Doppel-Lauter jufammen bringen, der fich in der

Musiprache unterscheidet, wovon im zwenten Capittel ein mehres foll gefaget merben.

2. Daß diejenigen nicht wol thun, die bas nin Teutschen Bortern burch ben Diphthongum ae ausbrucken, und alfo neuerlich fchreiben Gebat Befal, laben, Mar, u. b.gl. Denn, wenn man, nach Urt der Frangofen, die veranders liche Aussprache mehr, als die grundrichtige Wort-Rorfcung, jur Richt-Schnur ber Orthographie machen will, fo mird, ben fo mancherlen Mund-Arten, eine buntfchedichte Schreib-Urt beraustommen.

2. Daf die alten Teutschen ( benen wol fein vernunftiger Menfch Schrift und Budiftaben absprechen wird) zweis fels ohne ihr zwiefaches e unterfchiedlich und auf zweners len Urt geschrieben: nachdem aber, mit dem Chriftenthum, auch die Lateinischen Littern von ben Beiftlichen gu ihnen gebracht worden, ift gwar baber ein e ins Teutiche Alphabet gefommen, welches mit bem Lateinischen c und Griechischen e im Druck und in der Fractur überein-Kommt ; im gemeinen Schreiben aber mit ber Reber machen wir noch diefe Stunde eine Rigur, die mit dem Gries chifchen , viele Mehnlichfeit bat.

4. Daß die herren lotacisten, wenn fie ihre Unssprache bes Griechischen n für die alte und mabre ausgeben, die Rrage gu beantworten friegen, mober es boch fomme, baf bie Teutschen, welche unstreitig febr alte und nabe Gprach-Bermandten ber Griechen find, ihr niemable ale ein f ausgesprochen: ober womit man bemeifen wolle, baf ben ihnen g. E. eben gelautet habe iben, leben liben, gehlen 3iblen, u. f. f. Und ob hieraus nicht wenigstens eine fleme Bermuthung entfrehe, daß im Griechifchen ber Ioracis-

mus fo uralt eben nicht fenn muffe.

Ein bundeles e wird bor bemr zu einem bundelen, ieboch lang ausgesprochenen a. 3. E. erben arven, Erbien 2frften, erwerben erwarven, ferben farven, Ferden Darten, ferben Barven, Rern Karn, merden marten, fterben ftarven, verberben verbarven zc.

#### 3

Menn ein i helle ober lang ausgefprochen werden foll, so schreiben wir nicht, wie die Hoch-Teutschen, ih, viel wenisger ie, sondern ein doppeltes i, davon das letzte gemeiniglich pfleget unterwärts verlängert oder geschwänget zu werden, z. E. by, my, hyr, Tyd zc. Da nun diese Figur ij dem Lateinischen y ähnlich ist, so haben unverständige Lese-Meister von ie her das doppelte i den Kindern unter dem Nahmen Apsilon bengebracht: da doch in keinem einzigen Teutschen Worte das y als ein wahres, den Griechen allein eigenes und dass, das ist als ein if ausgesprochen wird. Der vortreffliche Herr Gottsched hat hievon zur Gnüge gehandelt in seiner neuesten Sprach-Lehre

p. 34. u. f.

Bon bem ie, welches wir niemahls, die Soch Teutichen aber ofters, an fat eines flaren i gebrauchen, bin ich ber Deis nung, daß es bloß aus ber Sochlandischen Mund-Art feinen Urfprung habe, und das e nach dem i befonders gehoret, nicht aber in dem i verschlungen werde: so wie die Oberlander auch so gar ein a binter offenen Vocalibus berichleppen, mann J. E. Die Schweißer nach ihrer Weise sprechen Duach für Buch, und Die Defterreicher Muetter für Mutter. Bum wenigsten ift es nicht leicht zu begreiffen, wie ein e, feiner Ratur nach, binter einem andern Vocali den Laur beffelben verflaren ober verlans gern tonne. Doch viel weniger fann ich benjenigen beppflichten, die das ie mit unter die Diphtongos fegen. In einem Doppel-Lauter muß ja meder ein ieder Vocalis besonders, noch auch bon beiden nur einer gehoret werden ; fondern es muß ein aus beiden gemifchter Laut zugleich beraus fommen. Go wenig nun oa und ua Diphthongi fenn fonnen, weil fie nicht einspillbia auszusprechen moglich find; fo wenig fann auch ie ein Doppel-Lauter fenn, meil z. E. in bier, viel, Biel und bergleichen Bors tern, in einfollbiger Musfprache, von dem e gar nichts, fondern blog ein flares i zu Bebor fommt. Ein andere ift es mit bem b, indem daffelbe feinen eigenen fonum vocalem hat, und man gemobnt ift, auch alle andere Gelbft-Lauter bamit zu verlangern.

Das i obscurum, wenn ein r mit noch einem andern Consonante darauf folget, verändert sich (wie oben von dem e bemerdet worden) in ein a obscure longum. Z. E. Birden, Barben; erwirbest, erwarvest; Rirche, Barbe; flirbet, flarvet; verbirbet, verdarvet; wirden, warben ic.

Bor anbern doppelten Mic-Lautern wird das dunckele is wielen Wörtern ein e. Z.E. Bitte, Bede; beritten, besteden; geglitten, gleden; gelitten, leden; Hummel, Zemsmel; Schlitten, Sleden; Stimme, Stemme; Trute, Trede ze. Hingegen beibet es unverändert in bidden, midden, gewinnen, sinnen, nimm, kippen u. a. m. Bon seiner Beränderung vor einem sim Capittel von Endungen ein mehres,

Das gemeine Bold in und um hamburg spricht in vielen Wortern das i wie ein ü aus. Z. E. ick bun, se sind, du bust, wy wüllt, por dussen, wüppen, be

lüht, n. d. gl.

Un ftat des Soch-Teutschen Ufter Diphthangi ie beret man in unserer Sprache, auffer dem y, welches nur in wenig Bortern an deffen Stelle tritt, b. E. hier, byr; frie-

gen, Erygen;

bismeilen ein e (n): Diehle, Dehle; Stiel, Stehl; viel, vehl; zielen (generare) tehlen zo. insonderheit in Praeteritis Verborum: geblieben, bleven; gerieben, reven; geschrieben, schreven; genieben, dreven zo.

dftere ein ü: biefe, buffe ; geschiehet, geschüht ; schieft, schieft, flatt; siehe, lub; verbriefft, verbrütt; siehe, tüh. Lieffe, Dupe. Schlieffer, Slubter 20.

am ditersten ein ee; bieten, beeben; Dieb, Deef; fliefe sen, fleeden; giessen, geeten; er hieß, he heetede; sie kriegten, se kreegen; siegen, leegen; mieten, enecoens nieren, needen; Ofren, Oreem; Rem, Reem; Ever Speet; I an Deerr; wiegen, weegens auch alle

Infini-

Infinitiui Lateinischer oder Französischer Wörter, die im Hoch-Leutschen auf ieren oder iren ausgehen, ben und in eeren geendiget, z. E. formeeren, purgees ren, studeeren, balbeeren, probeeren zc.

#### D.

Ginhelles o ist gemeiniglich in unserer Mund-Art ein helles a. 3. E. Gobre, Gabre; Kloben, Klaven; Kosen, Kasven; Den, Aven; Sporne, Sparen; Bogel, Fagel; oben, baven; bohren, bahren; holen, halen; loben, laven; toben, daven; geschoren, kahren; geschren, kahren; geschoben, schaven; geschoren, schaven; geschoren, schaven; geschoren, schaven; geschoren, sperialer, sperialer, person, person, versaleren; versoben, versaleren; versoben, versaleren; versoben, versaleren; versoben, versaleren;

Die Bauren in unsern Gegenden machen es mit ihrem hellen o, wie mit dem a, und sprechen es aus wie au. 3. E. Blaut, gand, Kaul, Mander zc. an stat Bloot, good, Rohl, Moder zc. Also auch auld, kauld, sür old, kold, eben wie die Engesländer ihr old und cold aussprechen.

Das duncele o bleibet entweder unverändert (b), wie in Gott, Spott, Offen, Groftic. oder es wird ein u, fg. E. voll, vull; toll, dull; Sonne, Sunne ic. oder auch ein helles a, wie hoffen, hapen; offen, apen; Torte, Tarte ic. jumablen in Practericis: getroffen, drapen; gefchoffen, ichaten; gefchlofen, flaten; verdroffen, verdraten; entsproffen, entspraten; verfloffen, verflaten ic.

u.

<sup>(</sup>b) Wenn ich sage, daß sich, in Absicht auf das Ober-Sachsiche, ben und ein Buchstab verändere, so meine ich nur, daß das Wort in unserer Mund-Art anders laute, nicht aber, daß eine Beränderung des Ober-Sächsischen geschehen. Das recht-mässige Borurtheil der unveränderten Stamm-Sprache ist auf unserer Seiten, die wir hiefiger Orten im Ur-Sige der alten Sachsen wohnen. Dahingegen das Hoch-Leutsche, welches in Weissen am besten geredet wird, befanntlich eine neuere Sprache ist, worin das wahre Sächsische, durch Zusammenschmels gung mit dem Oberländischen oder Franchischen, manchen kaur der Wörter hat mussen verändern lassen.

Das i obscurum, wenn ein r mit noch einem andem Consonante barauf folget, verandert fich (wie oben von bem e bemerdet morben) in ein a oblcure longum. 3. E. Birdin, Barten; emirbeft, erwarveft; Rirde, Karte; firbet, ftarvet; verbirbet, verbarvet; wirden, marten ac.

Bor anbern boppelten Mit-Lautern wird bas bundfele i in bielen Bortern ein e. 3. E. Bitte, Bebe; beritten, ber reben; geglitten, gleben; gelitten, leben; Simmel, Zems mel; Echlitten, Gleben; Stimme, Stemme; Eritte, Crebe ec. Singegen beibet es unveranbert in bibben, mid. ben, gewinnen, finnen, nimm, Empen u. a. m. Bon feiner Beranderung vor einem ff im Capittel von Endungen ein mehres,

Das gemeine Bold in und um hamburg fpricht in vielen Wortern bas i wie ein it aus. 3. E. ich buin, fe fund, bu buft, wy wallt, vor duffen, wuppen, be füht, n. b. gl.

Un ftat des Soch - Tentfchen Ufter - Diphthongi fe boret man in unferer Sprache, auffer bem y, meldes nur in wenig Bortern an beffen Stelle tritt, J. E. bier, byr; frie-

gen, Erygen;

bismeilen ein e (n): Dieble, Deble; Gtiel, Stehl: viel, vehl; gielen (generare) tehlen zc. infonderheit in Praeteritis Verborum : geblieben, bleven ; gerieben, reven; geschrieben, schreven; getrieben, breven 2c.

bfters ein u: biefe, buffe ; gefchiebet, gefchubt ; fcbiefft, fchatt; fliefft, flatt; fiebe, fub; verbrieft, ver brutt; siebe, tub. Lieffe, Dupe. Schlieffer, Slite ter ac.

am ofterften ein ee; bieten, beeben; Dieb, Deef; flief. fen, fleeden; gieffen, geeten; er bief, be beetede; fie friegten, fe Breegen; liegen, leegen; mieten, meeden; nicten, needen; Pfriem, Preem; Riem, Reem; Spieß, Speet; Thier, Deert; wiegen, weegen; sieben, teebn ze. Go werden auch alle

Infini-

nicht felten aber auch ein helles o. 3. E. auch, oot; Auge, Doge; Glaube, Glove; Kauff, Koop; lauffen, loopen; rauben, roven; Rauch, Koot; Saum, Soom; schmauchen, smooten; taub, doof; Zaum, Toom 2c.

In dem Borte blau machen die Bauren aus dem au ein ag, und sprechen Blagels für Blauels, den blagen gen Zemmel, au ftat: den blauen himmel.

Den Hoch-Teutschen Triphthongum au haben wir gar nicht, sondern brauchen dasür entweder ein d, wie: Bäume, Böme; betäuben, bedöven; Häupter, Zövede; Läusser, Löper zc. oder ein ü. Z. E. häuslich, hüslich; Mäuse, Misse; Kräuter, Krüder; häuren, hüren; säumen, süs men; Täucher, Düter zc.

#### Gi.

Bleibt zwar auch in vielen hiefigen Wortern, insonderheit in den Endungen heit und Beit. Wann wir es aber verandern, so wird

entweder ein helles oder doppeltes i. 3. E. ben, by; dein, byn; eitel, ydel; Fleiß, Flyt; greinen, grynen; Rreide, Aryte; teib, Lyf; mein, myn; Neid, Lyd; Preis, Prys; reiten, ryden; fenn, fyn; treiben, dryven; Weib, Wyf; Zeit, Lyd zc.

ober wir sprechen auch ein ee (e) aus. 3. E. breit, breet; dren, dree; ein, een; Fleisch, fleesch; Geist, Geeft; beiß, heet; flein, kleen; meinen, meenen; Neige, Meege; Reihe, Reege; Stein, Steen; Theil, Deel; weinen, weenen; zeihen, teegen zc.

Sonderbarift dieses, daß wir nicht das Hoch-Teutsche, sonunser eigenes ei in etlichen Wörtern in ein es verwandeln; vann wir sprechen Bree, für Bren; neet, für nen; Kees ot, für Rei-Draft. Dahingegen heisset Schnee ben uns y. In unserer Nachbarschaft höret man es Sny, und , wie Bry, fry, fryen, an stat Bren, fren, freien.

De De

#### U.

Bo die Hoch-Teutschen ein u clarum aussprechen, da haben wir ein helles o. Z.E. Bube, Bove; Buch, Book; Fluch, Flook; Fuge, Foge; Fuß, Foot; Glut, Gloot; gnug, noog; gut, good; Hure, Hore; husten, hoosten; klug, klook; Pflug, ploog; Psuhl, Pohl; rusen, ropen; schug, sloog; Schuur, Snoot; Schule, Schole; Stuhl, Stohl; thun, dohn; trug, droog; Tuch, Dook; zu, to zc.

Das u obscurum hingegen ist in vielen Platt-Teutschen Wörtern dasselbe; als in brummen, bunt, dumm, flucht, Fund, Gedult, Grund, Lund, Kunst, Kust, Mund, mutt, Puff, Schuld, stumm, Tucht, Tunder, verbuns den, verswunden zc. zc. etliche wenige ausgenommen, die dafür ein o oder ein d haben. 3. E. Brust, Borst; Butter, Botter; Durst, Dorst; Guß, Gote; Nuß, Mortel zc. gang ausserordentlich ist für Beschluß, Beschutt, ir. Geneet, Verdreet; wiewol dieses nicht für Gesnuß, Verdruß, sondern für Genieß, Verdrieß gesaget zu werden scheinet.

## Das zweite Capittel

bon

# DIPHTHONGIS, oder Doppel-Lautern.

#### Au.

Do die Ober-Teutschen ein au brauchen, da ist in unserer Aussprache

gemeiniglich ein flares oder doppeltes u. 3. C. aus, urh; Bauch, Buuk; Bauer, Buur; brauchen, brusken; braun, bruun; Braut, Bruut; Daumen, Duum; Faust, Lust; Haust, Haust, Haust, Haum; Lauren, Luuren; Maul, Muul; plaudern, pludern; Raum, Kuum; sauer, suur; Laube, Duve; verstauchen, verstuken; Jaun, Tuun 20.

nicht

werde. Daher man sehr irren, und seine Unwissenheit in dem zwiefachen e der Teutschen verrathen murde, wenn man z. E. unser Bonen, mogen, scholen zo. schreiben wollte Banen, magen, schalen ic. weil in keiner einzigen Teutschen Munde Urt das a mit diesen Wortern das geringste zu schaffen hat.

Wie ich nun droben ben dem e angemercket, daß Worter von gang ungleicher Bedeutung sich durch den blossen kaut des und nunterscheiden; also will ich auch hier einige Erempel gleich geschriebener Wörter hersehen, in denen die blosse Ausssprache des d den Unterschied der Bedeutung machet:

per oe.
bohren, gebühren.
bohr, unflug.
broven, trüben.
hogen, erhöhen.
Roke, Lasche.
moten, im Lausse aufhalten.
Gever, User.
rögen, bewegen, regen.
Schörte, Schürße.
schörte, Schürße.
Schort, Spürshund.

per on.
bohren, heben, tragen.
Dohr, Thur.
droven, durfen.
hogen, ergehen.
Köte, Ruche.
moten, mussen.
dver, über.
Kögen, Fisch-Leich.
Schorte, Scharte.
Sogen, Mutter-Schweine.
Stöver, Bader.

#### Lli.

Beil sich, dem klaren Gehöre nach, dieser Diphthongus nicht aus u und e, sondern aus u und i zusammen ziehet, so ware zu wünschen, daß unsere Schrift. Giesser und Drucker, entweder unter ihren Versalien auch ein diphthongirtes U haben, oder dem U ein i ansügen, nicht aber mißbrauchlich z. E. Uebel, Uebrig u. d. gl. sesen mögten. Es kann zwar ein e, wenn es vor dem u stehet, in einen Doppel-kaut eu zusammenkommen, wie z. E. in dem Worte scheu. Man schreibe aber z. E. Schue, so wird u und e, in solcher Stellung nimmermehr einen Diphthongum abgeben, so wenig ea und eo Doppel-kauter sind, obgleich ümgekehrt ae und oe durch a und o sich einssellbig aussprechen lassen.

Unser Platt-Tentsches it stehet gemeiniglich da, wo die Hoch-Tentschen ein en haben, z. E. Davel für Tenfel: wie solches vorhin, ben diesem Doppel-Lauter, schon mit mehren Exempeln gezeiget worden.

Hingegen verwandelt sich das Hoch-Teutsche si ben uns gewöhnlich in ein d. Z. E. bussen, boten; dursen, dorven oder droven; sühren, söhren; glüen, glösen; hüten, hob den; kühn, köhn; kügen, Lögen; müssen, moten; Müsse, Vide; psingen, plogen; Mübe, Köve; spüren, spören; Thur, Döhr; üben, öven; würgen, wörgen; Züge, Coge w.

In der groberen Sprache des gemeinen Mannes in Hamburg horet man vielfältig ein it an stat i oder ie. 3. E. ick bun, du bust, se sünd, jy wüllt, nümmer, alljummer, sih, dusse, duct ze. welche Aussprache aber durch den Gesbrauch des Hoch-Teutschen sich allmählig verlieret.

## Das britte Capittel

nod

### Consonantibus oder Mit-Lautern.

Diberhaupt unterscheidet sich unsere Hamburgische, ja fast die gesammte Nieder Sächsische Mund Art, von der Noch-Teutschen darin, daß wir die weichen Mit-Lauter, so wie sie mehrentheils in der Angel Sächsischen und andern Ursprachen der sindlich sind, ungeändert lassen. Dahingegen die Noch-Teutschen dieses, als ein wesentliches Kennzeichen ihres Idiocismi haben, daß ben ihnen die weichen Buchstaben b, d und vo, gemeiniglich in p, t und f oder b, imgleichen die gelinden gurturales in schärssere sich verwandeln, wie solches ben einem ieden Mit-Lauter insonderheit wird gewiesen werden. Die vernantigen Nerren Ober-Sachsen bescheiden sich gern, dass ihre Lands Sprache in der Harte gar zu weit gehe, und in ein teines Sachsentsch, dem sie sonst am nahesten kommen, sich nicht einstechten musse. Denn in ihrem Munde Lauter Bruder zuber Prudder, zuch der Picker, gütig kittich, benuten pehitten, giebt Eippt,

großgunftig trofftinftig, gehorfamer Diener torfchame mer Tinner 2c.

Die erfte Probe unferer weicheren Musfprache giebt fchon ber erfte Mit-Lauter b, an beffen ftat nicht nur in gans Dieber-Sachfen, fondern auch in allen Nieder-Landen, vornehmlich in ben Endungs. Syllben be, bel, ben, ber, bet, big, bifch zc. ein v gebraucht wird. 3. E. aberglaubifch, averglovisch: bleiben, blyven; Diebe, Deeve; Farbe, farve; Geber, Ges ver; Hobel, Zovel; flebrig, klevrig; lobet, lavet 10. 2c.

Durch eine, auch ben ben Sollandern gewöhnliche prosthefin, wird von uns vor den Wortern oben, innen und auf fen ein b gefeßet: baven, binnen, buten, baverft, bins nerft, buterft.

### C. d. d.

Bin bloffes c, ohne b ober t, ift überall, weber in unferer noch in einiger ieft ublichen Mund-Art, ein Teutscher Buchftab, fonbern es find nur auslandische Borter und Nahmen, die bamit gefchrieben und ausgesprochen merben. Dan thut auch, meines erachtens, beffer, bagman felbige laffet, wie fie find, als daß man fie durch Undringung der Teutschen Buchstaben Bund 3 verunstaltet. Es ift naturlich: 2(cord, Camerey, Cicero, Clericalifch, Concubine, Scene, Curtius zc. hingegen fiehet es grillenmaffig aus, wenn einige schreiben : 21ttord, Rammerey, Bizero, tleritalifch, Kontubine, Szene, Zurgius 1c.

Ch findet fich zwar auch in einigen Samburgifchen Bortern unverandert, j. E. lachen, fechten, fycheln, doch, noch, bucheln, muchlich ic, es hot fich aber unfer Gaumen nicht fo ftard baran gewehnet, als ber Dber Gachfische. Denn an fat folder adfpiratae brauchen wir meiftens ein t. 3. E. machen, maten; Sache, Sate; Bechel, Betel; ftechen, feten: Rirche, Karte; nichts, nicks; weichen, wyten; Beichen, Teeten; fochen, taten; rauchen, rooten; fluchen,

Hoten: Bruche, Brote 2c.

Unfer Platt-Teutsches it stehet gemeiniglich da, wo die Hoch-Teutschen ein eu haben, z. E. Davel für Teufel: wie solches vorhin, ben diesem Doppel-Lauter, schon mit mehren Exempeln gezeiget worden.

Hingegen verwandelt sich das Hoch-Teutsche si ben uns gewöhnlich in ein d. Z. E. büssen, boten; dürsen, dorven oder dröven; führen, söhren; glüen, glösen; hüten, hob den; fühn, köhn; Lügen, Lögen; müssen, moten; Müsse, klöte; pflügen, plögen; Mübe, Köve; spüren, spören; Thur, Döhr; üben, öven; würgen, wörgen; Züge, Coge w.

In der groberen Sprache des gemeinen Mannes in Hamburg horet man vielfältig ein it an stat i oder ie. 3. E. ick bun, du bust, se sünd, jy wüllt, nümmer, allsümmer, sich, duste, duct ze. welche Aussprache aber durch den Gesbrauch des Hoch-Teutschen sich allmählig verlieret.

### Das britte Capittel

bon

### Consonantibus oder Mit & Lautern.

Tiberhaupt unterscheidet sich unsere Hamburgische, ja fast die gesammte Nieder Gadfische Mund-Art, bon ber Soch-Teutschen darin, daß wir die weichen Mit-Lauter, fo wie sie mehrentheils in der Angel-Sachsischen und andern Ursprachen befindlich find, ungeandert laffen. Dahingegen die Soch Tent fchen diefes, als ein wesentliches Kennzeichen ihres Idiotismi haben, daß ben ihnen die weichen Buchstaben b, b mb v, gemeiniglich in p, t und foder b, imgleichen die gelinden gurturales in schärffere sich verwandeln, wie folches ben einem ieden Mit-Lauter insonderheit wird gewiesen werden. Die vernunftigen Berren Dber-Sachsen bescheiden sich gern, daß ihre land. Eprache in der Sarte gar zu weit gehe, und in ein reines Sod-Zeutsch, dem sie sonst am nahesten kommen, sich nicht einflechten muffe. Denn in ihrem Munde lautet Bruder Prudber, Bis cher Dicher, gutig kittich, behuten pehitten, giebt kippe, großgrofigunftig trofftinftig, gehorfamer Diener torfchams mer Tinner 1c.

ie erfte Drobe unferer weicheren Husfprache giebe fcon ber erfte Mit-Lauter b, an beffen ftat nicht nur in gang Dieber-Sachfen, fondern auch in allen Nieder-Landen, vornehmlich in ben Enbungs. Spilben be, bel, ben, ber, bet, big, bifch zc. ein v gebraucht wirb. 2. E. aberglaubifch, averalovifch: bleiben, blyven; Diebe, Deeve; Farbe, Sarve; Geber, Ges ver; Sobel, Zovel; flebrig, blevrig; lobet, lavet zc. zc.

Durch eine, auch ben ben Sollandern gewöhnliche prosthefin, wird von une vor ben Wortern oben, innen und auf fen ein b gefeßet: baven, binnen, buten, baverft, bins nerft, buterft.

### E. ch. cf.

(3in bloffes c, ohne b obert, ift überall, weber in unferer noch in einiger iegt üblichen Mund-Art, ein Teutscher Buchftab, fonbern es find nur auslandifche Borter und Rahmen, die bamit gefdrieben und ausgesprochen merben. Dan thut auch, meines erachtens, beffer, bafiman felbige laffet, wie fie find, als baß man fie burch Undringung ber Teutschen Buchftaben Bund 3 berunftaltet. Es ift naturlich: 2(ccord, Camerey, Cicero, Clericalifch, Concubine, Scene, Curtius zc. bingegen fiebet es grillenmaffig aus, wenn einige fchreiben : 21etoro, Rammerey, Bizero, Bleritalifch, Kontubine, Gzene, Zurzius zc.

Ch findet fich zwar auch in einigen Samburgifchen Bortern unverandert, s. E. lachen, fechten, fycheln, doch, noch, bucheln, muchlich ic. es hat fich aber unfer Gaumen nicht fo ftard baran gewehnet, als ber Ober Gachfifche. Denn on fat folder adipirarae brauchen mir meiftens ein t. 3. E. machen, maten; Gache, Gate; Bechel, Betel; frechen, fteten; Rirche, Karte; nichts, niche, weichen, wyten; Beichen, Teeten; fochen, taten; rauchen, rooten; fluchen,

Aoten: Bruche, Brote 2c.

Auf ein chendigen fich ben uns nicht wenig Borter, J. E. farch, Warch, Drech, Melch, dich, Stock, Block, Pluck, Drunch zo. und diejenigen, die dafür ein bloffes & geschrieben haben wollen, führen keinen gnugfamen Beweis.

In der Mitten, wann ein Vocalis folget, wird tein chifondern entweder ein doppeltes & gebrauchet, z. E. bakten, dekten, stikten, Klokken, snukken zc. oder ein doppeltes g, wie in Dogge, Roggen, Snigge, Brügge, Mügge, Rüggen zc. Folget aber in der nächsten Sollbe ein Consonans, oder ein h, so bleibet das ch. 3. E. Krancheit, schreckhaftig, Kyckdohm, macklick, Sprickwort zc.

Von den Endungen auf d und E, die uns eigen, und von den Hoch-Teutschen unterschieden sind, wird im folgenden Capittel vorkommen. Vom sch aber soll unten benm Buch-

ftaben & gefprochen werben.

### D.

Inter allen Mit-Lautern ift diefer wol der hauptfachlichfte. burch beffen Berhartung oder Bermandlung in ein t bie Dber Gachfifche Mund-Urt von der Nieder-Sachfifchen fich am meiften entfernet. Die Worter find ungehlig, barin fich biefer Unterfchied bervorthut. 3. E. mann mir fagen: Dan, beep, Difch, Doock, bull; fo fprechen jene: Tan, tieff, Tifch, Tuch , toll ic. Db nun wol unleugbar ift, daß die Berren Ober Sachsen, nach ihrer befondern Landes-Urt, in gemeiner Rebe von bem Soch-Teutschen t bismeilen auf ein meiches b juruck fallen, fo bag man ben ihnen vielfaltig boret : Dabler, Deufel, drucknen, duchtig, dubn, u. b. gl. wie benn Lutherus felbit, an ftat thonen und Trompeten, nach gemeiner Musfprache gefeket hat dobnen und Drometen; fo bleibt dennoch allerdinge die Frage, ob man, in Bestimmung einer richtigen Soch Teutschen Orthographie, den sonderbaren Rud Rall eis ner gemiffen Land-Sprache, oder ben fonft burchgangigen characterem distinctiuum dialecti communis, jur Grund-Regel machen, mithin unden oder unten, bragen oder tragen, Deutsch ober Teutsch schreiben muffe. 3ch überlaffe bie Ent.

Entscheidung allen von keiner eigenen Mund-Art eingenommenen Sprach-liebenden Manner, halte mich auch, als ein NiederSachse, eben so wenig besugt, den Herren Ober-Sachsen, ohne Grund, zu sagen, wie man schreiben musse, als hinwiederum die Herren Ober-Sachsen sich besugt halten werden, ihre provincial Aussprache zur Richt-Schnur der Recht-Schreibung des allgemeinen und geläuterten Hoch-Leutschen zu machen.

Wann in der Mitte eines Wortes ein doppeltes d vorfommt, wird solches in Hamburg vielfältig als ein doppeltes r ausgesprochen. 3. E. gnarren, harren, kerreln, mirren, nerren, sparreln, an stat gnaddern, hadden, keddeln,

midden, nedden, spaddeln zc.

Gehet mitten im Worte ein I oder n vor dem d her, so verwandelt sich das d in das vorhergehende, und wird dasselbe verdoppelt. Also sprechen wir bullern, Schullern, Külle, schellen, schillern, für buldern, Schuldern, Külde, schelden, schildern; singleichen Zannen, wennen, sinnen, Schinner, ünner, Wunner, sür Zanden, wenden, sinden, Schinder, ünder, Wunder zc.

Unfere Bauren machen aus dem d, wenn es auf ein n folget, ein j, und fprechen für gebunden bunjen, Rinder Kinjer, gewunden wunjen, vom lande vam Lanje, Gottes Rauff

Gajes Roop, das ift, wolfeil.

In etlichen Wörtern spricht ber Bauer das d gar nicht aus. 3. E. Fahm für Fadem (Klaster) de Natel infamen, für infademen. Also: Vaer, Moder, Broder, Fohr, brüen z. an stat Vader, Moder, Broder, Fohder (Fuder), brüden z.

Bor den Endungen e und en ist die Auswerffung des d ben uns nicht selten. 3. E. beren für berden (geberden), be beeret man so : er stellet sich nur so; Ere für Erde; Stee (n) für Stede; upstee (n) ieso; waren für warben; ole für olde; bolen für holden; Bole für folde zc.

3.

Huch diefen, fo wol einfachen, als doppelten Confonantem brauchen wir in unferer landes-Sprache nicht fo hauffig als 28 b 4 Die die Hoch-Teutschen, sondern es sindet sich, stat dessen ein v oder ein p, iedoch mit gewissem Unterschiede, so daß man zur Noth eine orthographische Regel daraus machen könnte, zum Behuf derjenigen, die nicht wissen, ob sie Brief oder Brieff, keisen oder keissen, schlafen oder schlaffen zo. schreiben mussen. Nehmlich wann der Nieder-Sachse ein v brauchet, so seizet der Hoch-Teutsche nur ein einsaches f. Z. E. by Zave, ben Hofe; Breve, Briefe; kyven, keisen; Düvel, Teusel zo. ist aber in unserer Mundelt ein p, so kommt im Hoch-Teutschen ein ff. 3. E. apen, offen; flapen, schlaffen; deep, tieff; drepen, treffen; helpen, helssen; pypen, pseissen; ryp, reiss; Dorp, Dorff; lopen, laussen; Jupen, Haussen, Haussen, Doch-Teutsches b verändert wird, gehören nicht hieber.

(B.

Unterschiedliche Wörter, die von gl und gn ansangen, pflegen das g abzuwerssen. 3. E. Lid, lyk, loven, lükken, noog, sur Glid, glyk, gloven, glükken, gnoog zc. Wies wol hieben in Betrachtung gezogen werden kann, was von der Aphaeresi syllabae praesormativae ge im sten Capittel vorstommen wird.

En und En werden in hamburg am Unfange gewisser Borter ohne Unterschied gebrauchet. Also sprechen wir gnabbeln und knabbeln, gnarren und knarren, gnetern und knetern, gnukken und knukken, gnuppern und knukken,

pern, gnurren und Entirren zc.

B verandert fich in i, wann wir für wegern fagen weiern, für Tegel-Seld Teiel-Seld, für gegen jegenic.

R.

Dom Gebrauche und Berande igen biefes Buchftaben, im pittel gefaget merden.



pel, Knevelappen, Knuppel zc. conf. Wachter. Glossar. Prolegom. Sect. III. Ob die Nachahmung eines Zungen-Fehlers diese Aussprache gemein gemacht, wie Hr. Gramm ben dem Worte knenlich angemerket, lasse ich dahin gestellet senn.

### P. pf. ph.

Pfift, ausser der Hoch-Teutschen, nicht leicht in einer einzigen Europäischen Sprache. Wir haben es gar nicht, sondern brauchen dafür, so wol benm Ansange, als in der Mitte und am Ende eines Wortes, entweder ein einzelnes, oder ein doppeltes p. Also sagen wir für Pfand, Pferd, Pfingsten, Psorte, Pfund, Pand, Perd, Pingsten, Porte, Pfund, Pand, Perd, Pingsten, Porte, Pund 2c. für stapfen, klopfen, Kupfer, stappen, kloppen, Kupper 2c. für Damps, Schimps, Rops, Rumps, Damp, Schimp, Kopp, Kump 2c.

Bom ph wissen wir eben so wenig, weil solches gar kein Teutscher, sondern bloß ein Griechischer Buchstad ist. Wir saffen aber fremd, was fremd ist, und schreiben Griechische Mahmen und Wörter, wie sie mussen geschrieben werden, z. E. Philip, Physicus, Philosophie 2c. so darf man uns mit Silip, Sisse tus und Silosofie nicht auslachen.

Die Soch-Teutsche Bermandlung unfere p in fift oben benm f berühret.

### Ω.

Hus dem Nieder-Landischen hat sich ins hamburgische ein qu für ein t eingeschlichen, wiewol nur ben dem einzigen Imperfecto des Verbi kamen, da es nehmlich ben einigen heisset be quam, se quemen, an stat he kam, se kemen.

### DR.

Bann auf das r ein s folget, und der Vocalis dunckel ist, spres den es imsere keute nicht aus, sondern Gersten heisset ben Gasten, bersten basten, harsch hasch, Marsch Wiasch, at Kaspel, durstig dostig, Mörser Widser, Bürste unst Wust zc. Nach einem hellen kaut-Buchstadas r in der Aussprache. 3. E. Bars, Ecrs. Bb s Wir haben oben bemerket, daß ein doppeltes d vielmahls in ein doppeltes r verwandelt werde. Bisweilen kehret fichs um, und wir fagen kaddeln, daes heisen follte karreln, d.i. zerkerben; maddeln an stat marreln, d.i. marteln, Marter anthun.

6. fd). dis.

Das doppelte f der hoch-Teutschen ist in hiesiger Mund-Art ein einsachest, vor welchem solglich ein heller Selbstauter ausgesprochen wird. 3. E. sassen, faten; messen, meten; wissen, weten; stossen, stoten; mussen, moten zc. Also auch am Ende der Wörter, da es in etlichen ein einsaches, in andern ein doppeltest ist. 3. E. Haß, Lat; Vergeß, Verget; Biß, Bet; bloß, blot; Juß, Joot; naß, natt; friß, fritt; Schloß, Slott; muß, mutt zc. Es nehmen sich aber einige Wörter hievon aus, die in beiden Dialectis ein doppeltes s haben. 3. E. inderdessen, blaß, gewiß, gissen, missen, pissen, und wenige andere, imgleichen die Endung auf niß, als Bedrösniß, Begräsniß, Gedächtniß, Kenntniß zc.

Es ift fast feine Sprache, in welcher bas I nicht follte auf zweierlen 2/rt, nehmlich entweber hart und icharif, ober weich und gelinde ausgesprochen werden. Die Bebraer haben gar breierlen f, worunter bas 7 fibillum mollissimum, fo wie bas W acutishmum haben foll. Die Spanier, Frangofen und Sollanber pflegen ihr weiches Courch die Figur z auszubrucken, wie in Azores, Cruzados, douzaine, bizarre, zoo, dezelve &cc. mel ches von unwiffenden, auch wol unter ben gelahrten, für ein 3 angefehen, und z. E. Spinoza, Mendoza zc. ausgefprochen wird. Die Teutschen laffen gwar burchgehends ihr Cebenfalls auf zweierlen Weife burch die Babne zifchen; aber biefes haben unter ihnen die einzigen Dieber-Sachfen als mas befonderes, bafffie nicht nur bas fcharffe, fonbern auch bas weiche f verboppeln, wiewol nur in Mortern, die ihnen eigen find. 3. E. bif fen, fiffeln, beduffen, nuffeln, muffeln, u. a. m. worin das ff gar nicht fo, wie in waffen, miffen u. b. gl. fonbern mit einem fibilo molli & obtufo lauthar mirb. Em einziges Wort baben, meines miffens, auch bie Dber Cachien, nehmlich faffeln, an ftat

ftat fafeln, tandeln, worin fie nicht ein scharffes ff, wie in faffen (capere) sondern ein weiches zu Bebore bringen.

Bu dem sch haben wir uns in Hamburg, bloß durch Nachahmung des Hoch Teutschen, stärcker gewehnet, als es die angebohrne Mund-Urt mit sich bringet. Unsere Vorsahren has ben an dessen state vieles durch st ausgesprochen, und im gangen Norden, wie auch im Englischen, sind davon gnugsame Spuren. Zwar höret man noch zuweilen in Hamburg bast, Tasten, aist, Ester, Stelm, Dist, Sist, Winsten, Tweesten, Didste, u.d. gl. Allein, es ist mehrentheils die Sprache der Leute, die vom Lande herein kommen; dahingegen das Städtische sich immer mehr und mehr von seiner ursprünglichen Gestalt entsernet. Der Hr. Wachter ist auf das eingeführte sch sehr übel zu sprechen. Praestaret, sagt er, elementum tam soedum, & Etymologiae infestum, vel draconibus reliquisse omnino, vel parcius vsurpasse, nec nist in verbis externis. Gloss. Prolegom. p. f 3.

Bann Borter ober Sollben von fl, fin, fr und fw ans fangen, fegen wir fein ch bagwifchen, wie die Dber-Sachfen thun, fondern mir fcbreiben und fprechen Clabn, fmetten, fine ben, fweren zc. an fat folagen, fdmeden, fdmeiben, fdmeren. Singegen geben die Dber-Sachfen mit ihrer Gaumen-Sprache fo weit, daß fie nicht allein bem s am Ende der Borter ein ch anfliden, J. E. Arfch, Barfch, Derfch, Durfch zc. fonbern fo gar im fp und ft ein eingeschobenes ch boren laffen, ob fie es gleich nicht fchreiben: 3. E. fpotten flinget in ihrem Munbe wie fchpotten, Stein wie Schtein, durftig wie durschtigte. Daber auch das Bubnerifche Regifter Gurften und gerknirfche ten, ale Reim-Borter unter einander feget, weil nehmlich in Leipzig bas erfte fo ausgefprochen wird, wie bas lette. In unferer Mund-Art gefchiebet folches gar nicht. Und barin fommen wir mit ben Griechen, als unfern alten Gprach Bermandten, überein, welche ihr ge niemable einem andern Mit- Lauter vorfügen.

Eben diefer ffarde Gebrauch des Gaumen, vermöge weffen die herren Ober-Sachsen, wie im tateinischen michil,

nichil, magores, also im Teutschen jach, nacher, hocher, gesschach, er sach zc. auszusprechen gewohnt sind, unterscheidet ihre Munde Art von der unseren auch darin, daß sie in sehr vielen Wörtern unser sin ein che verwandeln, z. E. Flaß, Flachs; wassen, wachen; Wessel, Wechel; Ose, Ochs; Voß, Buchs; Busses, Buchs; B

T.

Mie und wo sich dieser Buchstab verliere, wird im funften

Capittel gefagt werden.

Ein überfluffiges t wird in Hamburg gemeiniglich den Endungen en und er angehänget. 3. E. Dat Schryvent, das Schreiben; Wefent maken, Wefen machen; een dohnt, einerlen; Dromert, Traumer; Dummert, Dummer; Verstohnert, Großthuer. Hieher gehoret auch Deert, Thier.

### 23.

3ft unfer gemeiner Mit Lauter vor den Endungen, wo die Soch-Teutschen ein b brauchen. Siehe oben unter lit. B.

### 3

Gs ift merckwurdig, daß unsere Platt-Teutsche Sprache fast gar keine eigene ben uns zu Hause gehörige Wörter hat, die sich mit einem 3 anfangen, oder endigen. Denn z.E. zart, Zeche, Ziel, Plat, Reiß, Schers und mehr dergleichen, sind keine ursprunglich Nieder-Sächsische Wörter. Wir brauchen dafür am Anfange entweder ein t, z.E. Zahn Tehn, Zelt Telt, Zinn

Tinn, Zorn Torn, ju to, Zunder Tunder ic. oder ein d, insonderheit wann ein w folget, j. E. Zwerg Dwart, zwingen dwingen, Zwillich Dwelck ic.

in der Mitte ein doppelt t. 3.E. Ragen Katten, fegen fetten, Bigen Titten, nagen nutten, flagen frütten zc. am Ende mehrentheils ein einfaches, bisweilen auch ein doppeltes t. 3. E. Schaß Schatt, Herg Zart, Milk Milt, Holf Zolt, nus nutt, kurf kort 2c.

Bieben gebe ich erfahrnen Sprach = Lehrern zu reifferer Untersuchung anbeim, ob, zu einiger richtigen Beffimmung bes 3 und i im Soch-Teutschen, die Abficht auf ben Gebrauch ber Dieder Sachien etwas enticheidendes bentragen, und man folgendes etwan, als eine Regel, ju Bulffe nehmen fonne: baf. wo man im Platt-Teutschen ein tt findet, da werde im Soch-Teutschen, fo mol in der Mitte, als am Ende, allemabl ein ta gefchrieben: 3. G. wetten, megen; bitten, bigen; tetteln, figeln; Rotten, Ragen; Mett, Deg; Gefett, Gefes ic. mo aber der Dieder-Sachfe ein einfaches t hat, da fomme zwar am Ende auch ein B, &. E. Bolt, Sols; Wolt, Mals; Solt, Salf ic. in der Mitte aber, wenn unmittelbar ein Mit-lauter porhergehet, werde nur ein bloffes 3 gefeget. 3. E. bolten. bolgern; foftig, funfzig; smolten, fdmelgen; Wortel, Burgel; munten, mungen; fuften, feufgen zc. Bas im übrigen die Borter anlanget, in welchen wir felber ein 3 ober to haben, imgleichen diejenigen, die gar nicht Dieder-Sachfifch, fondern aus dem Boch-Teutschen übernommen find, als Blom. Rog, Müge, flugen, pugen, it. Kanzel, Krüg, Sweig, Pringen 2c. die werden auch von uns nach regelmäffiger Art des Soch-Teutschen geschrieben.

In Hamburg wird manches 3, wann ein n vorher gehet, wie ein s ausgesprochen. Z. E. gans, Krans, Swans, danssen, Panssen z. an stat gang, Krang, Swang, dangen, Panssen z.

### Das vierte Capittel

non

### Endungen der Wörter.

Die meisten Worter, die im Hoch Teutschen auf ein ch ausgehen, endigen sich ben uns auf ck. Z. E. Dach, Dack; Fach, Sack; Blech, Blick; Pech, Pick; ich, ick; beich. brich, brick; Roch, Bock; Loch, Lock; Buch, Boock; Tuch, Doock; and, oock; gleich, glock ic.

Insonderheit thut dieses das lich, am Ende der Ben- und Meben-Borter, da es lick ausgesprochen wird. 3. E. argerlich, argerlick; burgerlich, borgerlick; groblich, groblick;

fterblich, ftarflict 1c.

Bon unserer Endung auf ft, an stat sch, ist im vorigen Capittel benm & Erwehnung geschehen. Gleichwie aber diese durch die allgemeine Annahme der Hoch-Leutschen Mund-Art allmählig aufs kand verwiesen wird, und man in der Stadt nicht mehr so viel ais te Winsten, als aische Winschen sprechen höret, so durfte sich auch das ießterwehnte lick mit der Zeit bequemen, einem Hoch-Leutschen lich Plas zu machen, und man wird lieber treulich, als truwelick vom Munde geben.

In der Endung ig find wir von den Soch-Teutschen nicht unterschieden. Denn es heiffet auch ben uns fleiffig flytig;

faumig fumig; geißig gynig; tuchtig buchtig ic.

Unfere Diminutiua formiren fich febr felten nach bem Soch-Teutschen lein. Dan findet zwar Kindelen fur Rindlein, & ofelon fur Rofelein, und menige bergleichen. Im gemeineften aber machen wir die Berfleinerung burch te und Ben, wie die Boch-Teutschen durch chen. 3. E. Ablte, Abelbeidden; Trynte, Trienchen; Broerten, Bruderchen; Guften, Sauschen; Koppten, Ropfichen; Mundten, Mundchen; Mannten, Mannchen zc. Weil aber die Sollandifche Mund-Urt mit der hamburgifchen fich febr vermifchet, und die Dieder-Lanber an frat bes & ein i in Berfleinerungen brauchen, fo fores den viele Samburger für Bergden, Bartjen; bigden, bets jen; Rindchen, Kindjen; Rleidchen, Kleedjen zc. Endiget fich das Wort felbst auf ein n ober r, fo tritt ein t dazwischen. 3. E. Mannchen, Manntjen; Buhnchen, Zohntjen; Lochterchen, Dochtertien; Gusannchen, Sanntie; Steinchen, Steentjen zc.

Wie die im Soch-Teutschen auf eff und effen, auch iff und iffen ausgehende Worter, nach unserer Mund-Art gesprochen werden, ift beym fim dritten Capittel erinnert worden. Die Endung schaft lautet in hamburg schop. 3. E. Mannschop, grundschop, Broberschop, Boopmann-

Schop, Landsmannschop zc.

Die weiblichen Geschlechts und Ampts ober Zustands, Nahmen endigen sich ben uns, an stat in, auf sche. 3. E. wenn der Mann heisset Brand, Neumann, Zuber z. so heisset die Frau de Brandsche, Neumannsche, Zubersche z. also für Schusterin, Bahrsagerin, Bettlerinz. de Schostersche, Wahrseggersche, Bedlersche z.

Bom t paragogico, bas an den Endungen überfluffig

ausgesprochen wird, fiehe pag. 396.

Den Infinitiais pflegten unsere Borfahren eine Schlepp-Syllbe de anzuhängen, z. E. to wesende, to seggendezc. so aber ieso nicht mehr gehöret wird.

# Das fünfte Capittel

### Berfürgung der Worter.

## Diefe gefchiehet ben uns

distribution of the

### Per Aphaeresin: am Anfange:

Jon der Particula pronominali et (es) wird, nach Art ber Hollander, das e weggelassen, und dafür im schreiben ein Apostrophus geseget. 3. E. in't Zuus: ins Haus; wenn't wahr is: wenn es wahr is; 't geit goot: es gehet gut ic.

Die Syllaba praeformatiua ge wird weggeworffen

1. bon allen Praeteritis Verborum: 3. E. Dacht für ges bacht; lefen für gelefen; fryet für gefreet; brocht für

gebrocht; funden für gefunden zc.

2. auch von vielen andern Bortern: 3. E. Wand für Gewand; Sellschop für Gesellschop; Richt Sisch für Gericht Fische; noog für genoog; SundeBorn für Gesund-Born zc. Conf. die Unmerdung des Hn. Grammii ben dem Worte ringe.

Die Braunschweiger behalten das e, und werffen nur das g ab. Z. E. efegt für gesegt; egeven für gegeven; enoog für genoog, wie der Engellander enough.

Im Hoch Teutschen sind es nur wenige Verba, die in Praeteritis diese Aphaeresin leiden mussen, z. E. gessen und gangen: welches ich daher zu kommen glaube, weil diese Verba ohnedem von einem g ansangen, worin sich das Praeformatinum gar leicht verschlucken lässt. Wes-wegen denn auch geben an stat gegeben in den Untersschlichen ziemlich gemein ist. Wann aber in einigen Canzellenen auch schrieben an stat geschrieben eingeführet ist, durfte solches schwerlich für gut erkannt, und allgesmein gemacht werden.

Das Pronomen personale ick, wann es hinter dem Verbo zu stehen kommet, verlieret in der Aussprache eines gemeinen Hamburgers sein i, und wird das blosse ck dem Verbo angehefstet. Z. E. so dohck: so thue ich; hyr stahck: hier stehe ich; dat willek: das will ich; wat schullek: was sollte ich ze.

Eine sonderbare Aphaeresin des w in dem Verbo ick will, horet man ben eifrigen Verwegerungen, da man ohne w das kverdoppelt, und spricht: ickkill nich, an statick will nich.

## Per Syncopen, in der Mitte.

In den Endungen lick und isch, kommt das i selten zu Gehor, und werden also die Worter gleichsam um eine Syllbe kurger gemacht. Z. E. drepelck, mogelck, degelck, für drepelick, mogelick, degelick zc. dwalsch, hatsch, schulsch, wrucksch, für dwalisch, hatisch, schulisch, wrucksch, schulsch,

Co auch in der Endung niß einiger Substantiuorum, muß sich daß i verschlucken lassen. 3. E. Warms für Warmniß; Kenns für Renniß oder Renntniß. UTyn ole Kenns: mein alter Befannter.

Das I wird ausgestoffen aus bem Bortlein als, wie auch aus der 2 Pers. Imperfectorum wullft und schullft. Der gemeine gemeine Mann fpridit : as du; as een Sulver ic. it. bu

wust, du schust ic.

Das t verlieret sich aus den Wörtern Boosmann, für Bootsmann; Mascopey für Maatschoppen; lest für letst (quali latest) oder lest.

#### III.

### Per Apocopen, am Ende:

Von der prima und secunda persona plurali Verborum, wann damit gefraget wird, oder wann sonst das Pronomen hinter dem Verbo zu stehen kommt, fällt der Mitsauter am Ende des Verbi allezeit weg. Z. E. aus wy gaht, jy seht, jy seht, jy siggt, wy doht, jy wullen, jy sünd z. wird in der Frage, und ben Versehung des Pronominis: gah wy? dar seh jy; ligg jy? so doh wy; wull jy? wor sun jy? zc.

Der Buchstab d, von dessen anderweitiger Beränderung Cap. II. gesagt worden, bleibt insonderheit nach un am Ende unausgesprochen. Also lautet die Copulativa und gemeiniglich nur un. 3. E. my un dy; groot un kleen 2c. Also auch die Imperfecta Verborum, die auf und ausgehen, als bund, sund, stund, wund 2c. lassen ihr d fallen. 3. E. ick bun em: ich band ihn; he fun wat: er sand was; se stun un snakkede: sie stand und plauderte; he wun up: er wund aus 2c.

Die Syllbe de scheinet sich zu versieren in der Endung einiger Impersectorum, z.E. ick kunn, für ick kunnde; he wull, für he wullde; se broch, für se brochde zc. imgleichen des kuuri ick war, für ick warde. Micht weniger in unterschiedlichen andern Wörtern, z. E. so dra, für so drade; Bursta, für Burstade; allree, für allreede zc. Man muß aber mercken, daß in vielen dergleichen nicht so wol die gange Syllbe de per apocopen abgeschnitten, als vielmehr, nach Auswerssung des blossen Buchstaden d, das übrige per crasin zusammen gezogen wird. 3. E. Wyn-Rue, für Won-Rue, für Won-Rude; ick see (1) für ick sede; to lee dohn, für to lede zc.

Das t in dem Worte nicht bleibt gemeiniglich ungeboret. 2. E. nich een; niche nich; wornich? nich wahr? ic. So sprechen auch einige: bat bach ick wol. für dacht: fucheln, an stat fuchteln.

### Das sechste Cavittel pon

## fonderbarer Conjugation

#### VERBORVM AVXILIARIVM.

nach

### Hamburgischer Mund-Art.

bzwar fehr viele Zeit. Worter, in ihrer hiefigen Abwandlung, vom Boch-Teutschen sich mercklich entfernen, so wurde es boch zu weitlaufftig fallen, dieselben allhier benzubringen. Wir wollen es demnach ben den bloffen Sulffs Wortern bewenden laffen, auch von felbigen nur die fonderbarften Tempora berfeßen.

Ich bin: Indications. Coniunctiuus. Praes. S. Jefbun, (Holl ict fun) Praes. Sing. Jef fb, du büst, du syst, he is. he sh. Pl. my, jy, fe fund, (bund). Plur. Wn fnn, Imperf. Sing. Sch was, bu wereft, in sho, fe finn. Imperf. S. 3cf were (wort) he was. Plur. wy, jn, fe weren. du wereft, Perf. Sing. 3cf bun west, (wefen) he were. Pl wyinise weren (woren) Fut. S. Ick war) Infinitiuus. du warst | spn/(wefen) Pracf. wefen, (fin). he ward Perf. west inn (wesen fin.) Pl. mn in maren (wardt) wefen Fuc. wefen waren (fon waren)

NB. Von der Aussprache bes waren fur warden, wie auch im folgenden Verbo des barren für badden, fiehe Cap. I. lit. A.

#### II. Ich habe:

Prack S. 3cf hebbe (hevve, hef), Perf. 3cf hebbe hatt. du heft, 2C. 2C. Fut. Ict warde (warr) hebben be bett. Pl. 101 hebben (hevven, beft) 2C. 2C. Imperat. hebbe (hef) hebbet (heft) in heft, fe hebben (beft). Imp. S. 3cf habbe (barr) Infinit. Pracf. bebben (hevven) Perf. hatt hebben. du habbest (harrst, haast)

he hadde (harr) Pl. wn hadden in hadden } (harren.)

se badden

Fur. hebben warden (wars

#### III.

### Ich will:

Pract. Sing. 3cf will, Perf. Jet bebbe wullt. (wullen) du wullt. be will. Plur. wn wullen (wullt) Infin. Prael. wullen. in wüllt fe wullen (wullt) Imperf. Sing. 3cf, wull, du toust, he wull. Plur. mp, jp, se wullen.

Perf. wullt bebben.

2C. 2C.

Fut. wullen warben.

v.

## Id foll:

Man spricht in Damburg ick sall und ick schall, solen und Scholen: Daß aber das lette eigentlich in unserer Spras the das rechte sen, ist im Idiotico p. 234 gerbiesen worden.

Perf. 3ct bebbe fchullt (fcholen) Prack Sing. 3d schall, du schast, 2C. 2C. Fut. Ich warde scholen. be schall. Plur. wy scholen (scholt) Infin. Prael. Scholen. in schölet, fe icholen (scholt). Perf. schullt hebben. Imperf. Sing. 3cf schull, Fut. scholen warben. du schust, be schull.

Plux. wy, jy, fe fchullen.

### Ich darf:

Db gleich so wol dorven als droven ben uns gesagt wird, so ift das droven (e7) doch gemeiner.

Pract. Sing. Ich brove, bu brofft, he broft. Plur. top broven (brovet)

Imperf. Ich brovebe (drofte)

Perf. Ich hebbe broft.

Infinit. broven.

Besondere Abwandelungen haben auch die Verba: Ich gah, du geist, he geit ze. Imperf. ich gung, du gungst, he gung ze. Ich segge, Imperf. ich sede oder see (19) Ich sope, Imperf. ich sede ze. Ich sope, ich tosse, ich sede ze. Ich sope, ich tosse ze. und mehr dergleichen, die ich aber demienigen überlasse, der aus diesem blossen Grund-Risse eine vollstäns digere Dialectologiam, oder gar eine ordentliche Nieder-Sächsische Sprach-Lehre auszuarbeiten kust hat.



H.

### S. T. Berrn

Hinrich Friederich Zieglers, Saupt-Predigers in der Bende, in Norder-Ditmarschen,

# Sammlung einiger Worter und Redens-Arten,

die gröfftentheils nur allein in Ditmarschen gebräuchlich find.

### A.

Mart: bedeutet unter andern auch fo viel als Fleiß. Ze brift Been Aart barto: er wendet keinen Bleiß baran.

Mlegabr : allzusammen, gang und gar.

21scher: ein Nasch, Schachtel: capsula lignea. In Store marn verstehet man durch Ascher einen Spaden ober Spathen: instrumentum fossorum.

(Idiot. Hamb. p. 55. voc. Ester.)

### 23.

Man fagt auch von einem ungeschliffenen Meuschen: Ze baltt as een Os: er schrepet überlaut.

23all: Klutjens, Kloffe. Mehl Ball, Gleesch Ball: Mehl Kloffe, Fleisch-Roffe. Supp un Ball: eine

Suppe mit Rloffen.

Diese Rebens-Urt gab einem gewissen Ditmarscher Gelegenheit sich zu verwundern, als er in den Zeitungen lafe, daß ein groffer König seinen Gasten, an einem Freuden-Tage, ein Souper und einen Bal gegeben hatte.

Er meinte, folche Mahlzeit mare gar zu schlecht, für einen König: weil der Bauer mit seinen Haus-Genoffen dfters, nicht allein an Feiertagen, sondern auch an Werckeltagen, bergleichen Mahlzeit hielte.

(Idiot, Hamb. p. 8. voc. Ballfen.)

Bede (4): eine Brand-Gilbe. Ze is in keene Bede, oder: he hett keene Bede: er hat sich in keine Brand-Bilde einschreiben lassen, daraus er sich seines Schabens erholen kann, wenn sein haus im Keuer aufgehet.

(hieraus siehet man, baß Bede nicht allein de tributo imperato, ober de Collecta precaria, wie im Idiot, Hamb. p. 11. sondern auch de Contributione spontanea per symbolas zu verstehen, conf. Wachter. Glossar, p. 135. sq.)

bedrabbeln: beschlaffern: von der Speife, die man zum Munde bringet, etwas auf die Rleider herab tropfeln laffen.

Beien: Beere: baccae. Kasbeien: Rirfchen; Johanns beien: Johannsbeere; Stickbeien: Stachelbeere.

beiern: mit der Glocke ein Zeichen geben, daß der Gottes-Dienst angehen solt, solcher gestalt, daß mit dem Anepel oder Klöppel nur an die eine Seite der Glocke geschlagen wird, iedoch viel geschwinder hinter einander her, als wann die Bet-Glocke gezogen wird. (Idiot. Hamb. p. 15. voc. bingeln.)

beschuppen: beschneugen: emungere aliquem argento, vel alis rebus.

betügen: wird von leuten gesagt, die in Ausrichtung unnüßer Händel geschäfftig sind. Ze betüget wat, alias he drifft wat uth: er hat allerhand lose Hänbel vor.

blied : freundlich, aufgeraumt, munter. (Der hollander fagt bly, blyd: frolich; fick verblyden: fich erfreuen; verblyd zyn: erfreuet fenn.)

Block: ein sonst bekanntes Wort, ist zu mercken wegen ber Redens-Urt: Block sitten. Wann ein Frauenzimmer auf einer Hochzeit von niemand zum tangen gendsthiget wird, so sagt man: se hett Block seten.

Boos: wird der abgesonderte Theil des Hauses genannt, wo das Bieh stehet, und wird in Peer-Boos und Koh-Boos, d. i. in den Pferde-Stall und Kuh-Stall, abgetheilet.

Bort: ist zu mercken wegen der Redens. Art: an Bortflahn. Wann nehmlich die keute sich zu einem Leich-Begängniß versammeln sollen, wird mit der Glocke ein Zeichen gegeben, fast auf die Art, als wann man die Bet-Glocke schlägt; und dann saget man: et fleit an't Bort.

Breef: eine gerichtliche Citation. Jch will eenen Breef nehmen: ich will iemand citiren laffen.

Greede Breef : ein gerichtlicher Befehl, daß ber Gegner

fich aller Thatlichfeit enthalten foll.

Brie: Gruge. Bookweten : Brie , Garften : Brie: Budyweiten - Bruge, Gerften - Gruge , wann fie gestocht ift.

Brummer: Schmeiß-Fliege. al. 2108-Flege. (in Hamb. Brumm-flege.)

buffen: stossen, item sein Wort zurück ziehen, nicht halten, was man versprochen. Wann ein Bater iemand seine Tochter versprochen hat, und nimmt sein Wort zurück; oder, wann ein Schuldner seine Gläubiger nicht befriediget, sondern bonis cediret, so sagt man: he bufft. Wann auch iemand eidlich verneinet, etwas schuldig zu senn, der in dem Verdachte ist, daß er falsch schwere, so sagt man: he hett wegbufft.

Buls: Schläge. Du schaft Buls bebben: du sollst Schläge haben. bulffen, borchbulffen: abprügeln.

(an forte a pulsu, et pulsare?)

Bult: die Windeln, in welche man die fleinen Kinder wickelt. Dat Kind is noch im Bult: Es ift noch ein Windels Kind. To Bult un to Bur, fagt man zu den Kindern, wann sie zu Bette gehen sollen.

(conf. Idiot, Hamb. p. 28. 29. voc. Bult et Bund.)

Burschop: Bauerschaft.

(Im hollandischen ift Buur ober Buurman ein Nachbar, und Buurt ober Buurkchop bie Nachbarschaft ober Gefellsschaft berer, die ben einander wohnen.)

Buft: im Holfteinischen Beeft, oder BeefteMelch, ift die erste Milch von den Ruben, wann sie gekalbet haben. (Id. Hamb. p. 11.)

### D.

Defftig: vortrefflich. 3ft auch Samburgifch.

Dehmt oder Dehmat : ift eine tand-Maffe in den neuen eingedeichten Marsch ständern. In der alten Marsch ist das tand in Morgen abgetheilet. Es geben ungefahr dren Dehmt, oder ein wenig mehr, auf einen Morgen.

belichen: leichen, ausleschen. Dat für delichen: das

Feuer ausleschen.

dennig, auch dannig: mude, schwach. Ick bin so dannig: ich bin so mude. Ze is wat danniger as syn Broder: er ist etwas grösser und männlicher, als sein Bruder.

(Dieser boppelte Gebrauch, so wol vom schwachen als starcken, bekräfftiget ben Ursprung von sothanig, wovon im Idior. Hamb. p. 33.)

benfch lopen : wird von fluchtigen Pferden gefagt, mann

fie durchgeben.

Dobel: wann die gemeinen leute gern fluchen wollen, und sich doch schamen, den Teufel zu nennen, so sagen sie Dobel. verdodelt: verteufelt.

Doben-Kopp: ist nur wegen der Redens-Art zu merden: den Doden-Kopp up den Disch setten. In der Sprache der Rechts-Gelehrten ist diese Redens-Art sonst bekannt, indem bisweilen, den scierlicher Sides-Leistung, ein Lodten-Kopf zum Schrecken auf den Lisch gesehet wird. Siehe Friedr. Gottl. Struven Sammlung und rechtliche Erklärung unterschiedener Leutscher Wörter, u. s. f. S. 174. Allein in der Sprache der Ditmarsscher bedeutet sie etwas anders. Wann ein Witwer wieder

Glipp: ein Neg, womit man Fische fanget, welches in einen drengefichten Rahmen eingefasset ift, und einen langen Stiel hat.

glirrig : schlüpferig.

Glod: gluende Rohlen. Dar is noch keen Glod: der Torf, oder bas Holf ift noch nicht durchgebrannt.

gniggern: bedeutet das Gelaut der Pferde, welches sie von sich geben, wann sie hungerig oder durstig sind, und iemand in den Stall kommt.

goft, goft: durre. De Koh is goft: die Ruh giebt feine Milch.

goft maten : eine Ruh, welche fett gemachet werden foll, burch gewiffe Mittel in den Stand fegen, daß fie aufhoret, Milch zu geben.

upposten: im Holsteinischen updrögen: wird von den Ruhen gesagt, wann sich gegen die Zeit, da sie kalben sollen, die Milch ben ihnen verlieret.

(conf. Idiot. Hamb. voc. drog, geeft, und guft.)

Gott: ift nur, wegen der Berficherungs-Formel: sum GOtt, das ist: wahrlich, zu mercken. (Wie gemein dieses Wort, auch weiter hin gegen Jutland ist, so hart ift der Schwur sum Bott, d.i. so my Gott: so wahr mir GOtt belffe.)

Braft-Beer: heiffet das Gaft- Mahl, welches nach der Beerdigung eines Lodten pfleget gehalten zu werden.

gron: jung, findisch, unverständig. Gene grone Deern: ein findisch Madgen.

(Idiot. Hamb. p. 81.)

S.

Zagen: ein lebendiger Zaun.

barten : borchen.

Barters heiffen die muffigen leute, die des Abends herumichlentern, und unter den Fenftern lauren, um etwas neues zu boren.

Zau: heu: foenum.

K.

Senne, oder Pfenne: ein mit einem Graben umzogenes Stuck landes: wiewol dieß Wort mehr in Siderstedt, als in Ditmarschen, gebrauchlich ist.

firrig: mas einen übeln Geruch, wie ein Bod, hat. Et ruckt firrig: hircum oler. Man sagt auch: er smeckt firrig: es schmeckt wie Bods-Fleisch.

Sitjen - ober Butjen - Teller : der alles wieder nachfaget,

mas er gehöret hat.

Flarre: Lappe. Flirren un flarren: allerlen Lumpen. flarren: weit abstehen, flattern. Wird von Kleidern gebraucht, die nicht auschliessen. Daher

flarrig: flatterig. Et fitt fo flarrig; es ftebet zu weit

ab : es liegt nicht gut am leibe an.

Fleuer: Wettershahn, Flügel auf häusern oder Thurmen. Nypen: das Maul ziehen, als wenn man weinen will. Flir: ein kleines dunnes Stuck. Dar is hodenn as

een Glir. Glorlorten: Sommer-Bogel, Zwiefalter: papilio. al.

Botter, Likker.

Sorfro (04): Behemutter, Beb-Umme: obstetrix.

Freren: das kalte Fieber. Ze hett dat Freren: er hat das kalte Fieber.

G.

Gale: was als eine Rinne ausgehölet ist. Wenn z. E. einer mit dem Arme hart auf der Ecke eines Lisches lieget, und der Arm eine hole Stelle dem Lische eindrücket, so heisset dieselbe eine Gale.

gylen: schlagen. it. das beste Korn aus den Aehren solcher gestalt ausschlagen, daß man die Garbe imten mit beiden Händen aufasset, und die Aehren auf einen Block oder grossen Stein schlägt. Dat Peerd gylt achter, uth: das Pserd schlägt hinten aus.

gyfeln : riefeln.

glinfen : glangen, icheinen.

Glipp:

Glipp: ein Neg, womit man Fische fanget, welches in einen dreneckichten Rahmen eingefasset ift, und einen langen Stiel hat.

glirrig : schlupferig.

Glod: gluende Rohlen. Dar is noch keen Glod: der Torf, oder das Holf ift noch nicht durchgebrannt.

gniggern: bedeutet das Gelaut der Pferde, welches sie von sich geben, wann sie hungerig oder durstig sind, und iemand in den Stall kommt.

goft, goft: durre. De Koh is goft: die Ruh giebt teine Milch.

goft maten : eine Ruh, welche fett gemachet werden foll, burch gewiffe Mittel in ben Stand fegen, daß fie aufboret, Milch zu geben.

upposten: im Holsteinischen upbrogen: wird von den Ruhen gesagt, wann sich gegen die Zeit, da sie kalben sollen, die Milch ben ihnen verlieret.

(conf. Idiot. Hamb. voc. drog, geeft, und guft.)

Gott: ift nur, wegen ber Versicherungs-Formel: sum GOtt, das ist: wahrlich, zu mercken. (Wie gemein dieses Wort, auch weiter hin gegen Jutland ist, so hart ist der Schwur sum Gott, d.i. so my Gott: so wahr mir GOtt helsse.)

Graft Beer: heiset das Gast- Mahl, welches nach der Beerdigung eines Todten pfleget gehalten zu werden.

gron: jung, kindisch, unverständig. Gene grone Deern: ein kindisch Madgen. (Idior. Hamb. p. 81.)

S.

Zagen: ein lebendiger Zaun.

barten : borchen.

Barters heiffen die muffigen leute, die des Abends herumfchlentern, und unter den Fenftern lauren, um etwas neues zu horen.

Zau: heu: foenum.

Bau-Barg: eigentlich ein Ort, wo man das heu birget ober verwahret. hernach heisset ein iedes haus eines groffen hausmannes in der Marsch een Zau-Barg.

Zavi: Habicht.

(Samb. Savit, it. Bavt. f. p. 90.) hechtboreln (on): Burebuten: taufchen.

Beide oder Koppel.

(Idiot. Hamb. p. 91.)

Zeers: im Holfteinischen: Jors, ift ein brenblatterichtes Unkraue, welches sich nicht leicht ausgaten laffet.

Zeister: Elster, ift nur wegen des Sprichworts zu mercken: Ze hett Zeister-Lyer eten: er kann nicht schweigen.
(Ein anderes Sprw. in Samb. p. 93.)

hem: ihm und ihn: Dat. und Accus. Mit hem: mit ihm. Dorch bem: durch ihn.

bennig: flein, flenlich. Dat is man en hennig Minsch: das ift nur eine fleine Person.

(vielleicht von behende.) Zeffen, it. Zuffen: Strumpfe.

Befter : ein junger Baum. Bird fonderlich von Gich-Baumen gebraucht.

(baher auch ben und Sefter Solt: einftammige Balden ober Pfahle, von jungen Eich Baumen.)

Bett, oder Zei: im Holfteinischen Waddick oder Waje:

bodel: blode.

hochlig: hochmuthig, stolf. Zökkelken: eine junge Ziege. (conf. Soke, p.96.)

Forn, oder Korn: ein Winckel in dem Gaale, gegen der Thure über. In diesem Winckel stehet ein hoher viererteter, mit Vildhauer-Arbeit gezierter Schranck, welcher ein Korn oder Korn Schapp genennet wird. Zunächst an diesem Schrancke, gegen der Thur über, sistet die Braut an ihrem Hochzeit-Lage. Und das heiset De Bruut sitt in de Korn.

(Idiot, Hamb. p. 98. fq.)

boll : verschwiegen. Ze is fo boll : er offenbaret nichts. buchel: laulicht. Dat Beer is buchelmarm: bas Bier ift faulicht. Rommt ohne Zweifel von bucheln, beucheln. Wie benn ein Beuchler weber falt noch warm ift.

bult : flein.

Zumfuttel : eine Art gang fleiner Fifche, bie nur einen bale ben Finger lang find, und auf dem Rucken ein paar Stachel haben. Bum effen taugen fie nicht. In Sol-

ftein nennet man fie Stetelgrindten.

bufchen: bin und ber bewegen, auf einem Geile bin und ber fabren. Gin foldes Geil beiffet ein Zufch- Cau. Es ift mit beiden Enden am Boden 4 bis 5 Rug von einanber feft gemacht, und formiret unten, eine Elle von ber Erbe, einen Bogen, worauf man fich feget, und mit In Solftein beiden Sanden an dem Geile feft balt. nennet man ein folches Geil een Schock Reep, und bas bin . und berfahren mit bem Geile ichocken.

(Giebe bas Idiot, Hamb. voc. Schodregen. Da nun bufden, ober nach Samburgifcher Aussprache boffefen. eine folche fchaufelnbe Bewegung bebeutet, fo fiebet man befto flarer, mad es beiffe, ein Rind bufchen, ober inbie fcen, wann nehmlich die Bauren die Biege an Stricke bangen, und burch bloffes anftoffen bamit schauckeln, um burch folche Bewegung die Rinder in ben Schlaf zu bringen. Daß also buschen nicht eigentlich bas fumfen ober faufeln mit ber Stimme, fonbern bas fchwingenbe bewegen mit ber Biege, ober auf ben Urmen, bebeutet.)

Tit : eine Ziege. Wen alvern Tit: ein albern Menfch. Jit Bud': ein Biegen Bock.

> (In Samburg fagt man an fatt een alvern Bitt, een bumme Butte. Butte aber bebeutet feine Biege, fonbern ift ein Frefischer Beiber-Dahme, ber fonft lohanna beiffet. Daber Paus Jutte, Iohanna Papisfa.)

Dejatel : Eis . Bapfe.

juben : im Solfteinischen : weben : ausgaten.

Juch: Joch: iugum. it. eine Stange, mit welcher zwen Schafe, Ochfen, oder Rube, zusammen gekuppelt wers den, daß fie nicht über die Graben fpringen follen.

jutten: auf iestgebachte Art zusammen kuppeln. Se gaat as een Paar juctte Beeften, sagt man von benen, die sich immer zusammen halten, als wenn sie

an einander gebunden maren.

junt: wird auch gebraucht, wann die Holfteiner jy sagen. Will jum bald kamen: wollt ihr bald kommen? icem wann sie ju brauchen: dat is vor jum, an stat

dat is vor ju: das ift fur euch.

jusen: mager, was noch nicht gemastet ist. Gen jusen Swyn: ein mager Schwein. Ze süht uth, oder he is so mager, as een jusen Swyn: insimac plebis flosculus.

### R.

Kaje-Dyt: ein fleiner Deich, der aus Noth gemacht wird, wann ein Loch in dem groffen Deiche wieder zugemacht werden foll, damit die Arbeiter durch die Fluth nicht

gehindert werden, ihre Urbeit fortzufegen.

(Eine folche Art aggeris secundarii hat auch vorzeiten in Hamburg die alte Neu-Stadt, oder das Kirchspiel S. Nicolai, an der Elbe, von dem Hafen rom Schare an, bis zum Broof-Thore, gedecket, welche Gegend noch diese Stunde up der Kajen, und die vom Hopfen-Marcht dahin führende Gasse de Dyk-Strate genennet wird.)

Palten: im Holsteinischen uthwitten: die Wande aufs neue mit Kalck überziehen.

Kalkte Vate: weisse steinerne Schuffeln.

Bante: Ecfe: ist nur wegen ber Redens-Art zu mercken: he settet sick in de Bant: er straubet sich, er sehet sich zur Wehre.

Fantig : weblig : munter und ftard.

(Idiot. Hamb. p. 108.)

28.48 = Avend: Christ-Abend, oder Weihnacht = Abend. Siehe Schlesw. Holst. Anzeigen. 1753. 8tes Stud. (conf. sup. p. 111. sq.)

katfteilig: wiederspänstig.

Zees:

Rees foot: Eine Zusammenkunft der Weiber jum effen und trincken, wann eine schwangere Frau entbunden ift. Rees foot heistet sie wol deswegen, weil nichts, als Rase, Brodt und Butter ausgesest wird.

(Meiner wenigen Meinung nach, giebt der Kafe diesem Dinge nicht den Nahmen, sondern Rees-Foot ist so viel als Keyes-Foot, d. i. Kindes-Fuß. Denn in der Fressschen und Hollandischen Land-Sprache sagt man Keyeren für Kinder. Zudem heisset dasselbe Gelag anderswo in Holstein ausdrücklich Kindes-Foot: und man weiß die Sewohnheit, da man, insonderheit den Kindern, einbildet, das Zucker-Werck, oder womit sie sonst den Kindern, einbildet, das Zucker-Werck, oder womit sie sonst den Kindern, einbildet, das Jucker-Werck, oder womit sie sonst den Kind, etwan am Fusse, mit zur Welt gebracht. Welcher Schertz denn auch ben dem Lauff-Mahle von den Weibern benbehalten worden.)

Reller: 1. ein ausgemauertes Grab.

2. diche Milch.

Bellern : gerinnen.

(Bielleicht hat die Gallerte mit diefem Borte mehr Bere wandtichaft, ale mit dem Frangofifchen gelee.)

teefen : mehlen.

verteefen: verwerffen. (Id. Hamb. p. 112. fq.)

Klamp: ein Steg über einen Graben.

Bley : ift wegen der Redens-Urt zu mercken : he hett Bley unner de fot : er hat viel Land.

Elingen: ein Zeichen zum Gottesdienste mit einer fleinen

Glocke geben. Mit dieser wird ordentlich geläutet, wann mit der groffen Glocke gebeiert ist. conf. beiern.

er ift so mager wie ein Todten Gerippe, wentlotern: mit Ungestum wegiagen.

Klood: ein hauffen: aceruus. Len Klood Corff;

kloten, Torff kloten: den Torff, wann er ein menig trocken geworden ist, in gröffere Sauffen segen, daß er vollig trocken werde.

Rluntie:

Kluncje: ein schwerfälliges, langfames, plumpes und ungefchickes Menfch.

Bluttig : fchwer , langfam, trage.

Rluver, oder Rluver Staten; eine lange Stange, ber man sich bedienet, über die Graben zu fpringen. (Idiot. Hamb. p. 127.)

Rnave: Starde. Enavitt: stard.

Robdoot: ist ein Kraut, welches im Holsteinischen Dutb oder Duvid genennet wird. Die Ditmarscher haben es ohne Zweisel RoheDoot geheissen, weil es den Kühen sthädlich ist. Wenn sie viel davon fressen, werden sie immer magerer, die Milch verlieret sich, und endlich sterben sie.

Roy: Ruhe. Wird ausgesprochen wie Reu.
(Um Samburg braucht man die Redens-Art: be schall
my myne Boy wol laten: er soll mir nichts anhaben;
er soll mich wol senn lassen, der ich bin.)

Roog: ein eingedeichtes Stud landes, welches die See burch ihren gurud gelaffenen Schlamm erhöhet, und

zum guten Uder tuditig gemachet bat.

Roppten: ein holbernes langlicht rundes Gefaß, mit welchem man die Butter, die zu Marctte gebracht werden soll, in gewisse gleiche Theile abmisset. Ein Roppten Butter soll 12 16 halten.

Forsch (on) von koren: wehlen. De Deern is korsch : fein Freier ift ihr gerecht ; sie weiß nicht, wen fie

haben will.

(conf. frudauisch pag. 141. Im hoch Teutschen wird schwerlich ein einzelnes Wort senn, bas diesen Begriff ausbrücket. Wehlerisch wird vom Spaten gant ans bers, nehmlich de re clecitia, aut arbitraria erklaret, im Sprach Schatze p. 2468.)

Frajen, ober fragen: nothigen jum effen ober trincfen.

Rraut: heissen die kleinen Krebsformigen Thiere, die in Samburg Rrabben, und in Giderstedt Purren genennet werden:

trellen :

Frellen: dreben. Den Kopp krellen, wird von hoffartigen Leuten gesagt, die für Thorheit nicht wissen, wie sie den Kopff halten wollen.

vertrellen: verdreben.

Kroog: ein mit einem Zaun, Wall oder Graben umgebenes Stud Landes, bas geweibet oder befået wird.

Eroschen (011): ein freudiges Gelaut von sich geben, wie die fleinen Kinder, die noch nicht sprechen können.
(In hamburg heisset es fryschen.)

Bruckhatten : jancfen, ftreiten.

Kruup un Quick: Allerlen Bieh, welches ein Hausmann auf seiner Hos-State hat. Es werden diese Wörter bisweilen mit einander verwechselt, und als synonyma gebraucht. Siehe Ditmarsisches Land-Recht, Artic. 87. p. 83. 84. Doch scheinet es, wenn man andere Nachrichten zu Rathe ziehet, das Kruup das grösser Bieh, als Pferde und Kühe, Quick aber das kleinere, als Schase u. s. f. bedeute.

(Quick wird vom Diehe überhaupt, als das junge vom alten unterschieden in Statut. Hamb. P. II. Tit. III. Art. 2. conf. Statut. Vet. lit. L. § 9. In alten hamb. Balls Ordnungen wird Quick auf den Ballen der Stadt vers boten: und dieses heiffet im Reces de A. 1603. Art. 66.

alle lebendige Babe.)

Kunkelpypen: eine Art Burste, in welche trockene Grüße, oder Mehl und Fett gestopfet wird, die nur ein wenig gesotten, und sodann ausgehänget werden, bis man sie brauchen will, da sie denn allererst recht gekochet werden. Anderswo heisen sie Umstekelwürste, und in Hamsburg Kalunen oder Klunen.

### P

Lamm: ein Fisch-Net, welches in einem brenedichten Rabmen befasset, und mit einer langen Stange verseben ist. Lee: Sense.

(Idiot. Hamb. p. 150.)

luchter; linds. Luchter Zand :

Ludderlasch: dunnes und hautichtes Fleisch: im Holfteinischen Zuderlasch.

lunschen: forschen.

### M.

Mack: nicht unbandig. Gen mack Peerd: ein Pferd, bas fich leicht regieren laffet.

(mactlict fagt man in hamburg, für gemactlict: gemache lich, bequem, fanft: mactlict gabn: nicht ju gefchwinde

gehen.)

Mart-Breef: eine Art eines Shezarters, eine Verschreis bung, welche ein Brautigam seiner Braut giebt, womit sie beweisen kann, was er ihr versprochen, oder zum wenigsten, wie groß ihr Braut-Schaß gewesen sen, den sie ihm zugebracht hat.

Meenmarch: ift die gemeine Beibe, die der Bauerschaft

geboret.

meenmarten, oder meenwarten : gemeine Bege und Stege mit gesammter hand ausbessern.

Meent: eine Berechtigfeit, fich ber gemeinen Beibe gu

gebrauchen.

Mehl-Büdel: ein aus Mehl zubereiteter Ball, so groß wie eines Menschen Kopf, welcher in einen leinen Beutel gethan, und in demselben gekochet wird. Sonst nennet man ihn auch einen Budden.

(ben und Dudding. Engl. a bag - Pudding.)

Middehaat: die Thur zwischen dem Hause und der Boos, oder dem Bieh-Stalle.

Mocht, Moet: heisset auch so viel als Schuld. Ze hett

veel Mocht: er hat viele Schulden.

munig: wird von der Gruge und vom Mehle gesagt, wann es anfängt zu verderben, und einen übeln Geschmad anzunehmen. Un andern Orten sagt man muchlich, hummig oder drummig.

Murch: bas March: medulla.

Murmer : ein Schnellfeulchen von Marmor.

Mann die Schmergen ben bem Rranden nachlaffen, fagt man : be bett Maab Pretten.

naten: nahe kommen. Ich will dy nich naten, sagen die Leute im Eifer, d. i. ich will dir nicht kommen. Holft. ich will dy de Dohr nich dustern.

Matel Denn: Matel Buff: Dabel Sausgen.

(in Samb. Watel Dofe, weil man auch eine hole Feber bagu brauchen fann.)

nenten : bisweilen.

Mefteut: das lette Ruchlein, bas aus bem En fommt, und aus bem Refte bervorfuctt. Das gulegt gebobrne Rind beiffet auch trefftut; und wer bes Morgens am fratelten aufftebet, wird ebenfalls Mefteut genannt.

(Vleft-Bufen find ben und die fleinen Ruchlein, Die noch ben ber Benne unterfriechen. Metaphorice ift ein Wefts Rufen ein Bartling , ber noch nicht hinterm Dfen hervor gewesen, und fich noch feinen fauren Bind um die Dhren

weben laffen. )

Metten: Diffe, Seiche: lotium. In Metten bas leinen-Beug mafchen ift eine Arbeit ber geringen ober geißigen Leute, welche die Geiffe entweder nicht tonnen, ober nicht wollen bezahlen.

nielch, contracte nult: fonderlich, munderlich. Dat is eene nielte fru : bas ift eine fonderliche ober munders

liche Frau.

(Bir brauchen auch in Samburg bas Bort nevlf ober nicelf, quan neuerlich, ober luftern. 3. E. Wir fagen: Se is fo nielict in't eten : er ift fo luftern im effen, er will immer was anders haben, und weiß felber nicht, mas ep effen will.)

nottlig: ftoffig. De Of is nottlig: ber Defe ift ftoffig. Mort, auch Mitt: Musen. De Kob bett gode Mott:

Die Rube giebt viel fette Milch.

Detelfch : ein Stud Leinen, bas oben an ben Unter-Rod einer Frauens-Derfon gefest wird, bamit er langer werde. otern:

stern: hauslich, fleisfig. Ift ohne Zweifel das Wort dingeds, welches Paulus mit unter die Pflichten der jungen Ehe-Weiber sehet. Tit. II. 5.

ofen : einen Brunnen reinigen.

P.

Dannen : offnen : pandere.

topannen : jumachen, verfperren.

uppannen : aufmachen.

Penn: Dohr-Penn: ein holgerner Riegel.

Peel: der Haupt-Schmuck einer Braut, an ihrem Hochzeit-Lage, welcher aus verguldetem leder, und verguldeten Pfenningen bestehet: ist noch an etlichen Orten im Gebrauche.

peten (4): fleben. Ze blivt bepeten: er fann, wann er in eine Gesellschaft kommt, nicht wieder wegfinden; er vergisset das weggeben.

Pet = Brober: ein Mensch, der ießtgedachte Unart an sich hat.

(Id. Hamb. voc. Dict. p. 185.)

Pefel (e): ein Zimmer, welches insgemein das hinterste im Hause ist, und die gange Breite des Hauses einnimmt. Weil kein Ofen darin ist, so kann es nicht wol anders, als im Sommer, gebraucht werden. In diesem Zimmer werden die Hochzeiten gehalten, auch die Todten eingekleidet, und bis zur Beerdigung auf behalten.

Pielten: junge Enten und Ganfe. Mant Pielten; Goofes Dielten.

Plance : ein halb Deffel ober Doffel.

Prittel: eine Krote.

Duttel : eine Art eines Fifch-Reges; ein Reufen.

Pult - Zingst: ein Schimpf Bort, bedeutend so viel als einen nackten ober armfäligen Kerl.

Putt: Topff. Mach dem Idiotico Hamburgenst heistet: up'n Putt gabn verlohren geben, hier aber: zu Stuble geben: aluum deiicere.

(auch diefes heiffet es in Samb, proprie, bas andere aber per allusionem auf bas Bort capet.)

### 0

Quiddel: ein am leibe aufgelauffener fleiner Sugel. (in Samb. Quaddel ober Quarrel.)

quielen : fcevern : ben Speichel aus dem Munde lauffen laffen, wie die kleinen Rinder.

Quiet: fiebe Kruup.

Quitsbeeren: die rothen Beeren, mit welchen die Kramtsvogel gefangen werden, die man auch sonst Vogel-Bees ren nemet.

Quitfch: in Holftein Quet (1), Englisch quich grafs: eine Urt Grafes, beffen Wurgeln sich weit ausbreiten, und welches nicht leicht auszugaten ift.

### R.

Mabbeln: sich bemuben forezukommen. Wenn z. E. ein Pferd auf einem kothigten Wege tieff hineinfallt, und sich heraushelffen will, so rabbelt dar Peerd.

Regel (n) heiffet die Stelle, wo der Ruh-Birte des Mittags die Ruhe zusammen treibet, wann sie follen gemolden

werben.

fen, indem es durch eiserne Zacken, die auf einem Brete befestiget sind, durchgezogen wird.

ruelt, auch rult: schlecht, elend. Be is recht ruelt: evift

ruffeln : nachfpuren.

tofamen ruffeln: jufammen bringen, entweder allerlen, was man gehoret hat, oder auch Zeug und Berathe.

upruffeln: aufforschen. Be hett dat all upruffelt:

er bat bas fchon aufgespuret.

Ruffel-Wyver: alte Weiber, die, was fich zuträge, ausfpuren, und benen, die gern etwas neues horen, zutragen, auch das Gefinde verführen, daß es ihnen bald
dieses bald jenes, der Herrschaft gehöriges, zustecket.

Buffel: ein Spathen : inftrumentum fosforum.

Ruffchen: Binfen: iunci,

runschen, afrunschen: was schmußig geworden ift, rein machen, sonderlich wenn es in der Geschwindigkeit geschehen muß.

#### 6.

Scheren (e): Ruf. und Pferde = Mift.

Scheren flahn; die in der Weide liegende Bladen im Frühling von einander schlagen, damit das darunter befindliche Gras hervorkommen konne.

scheren: misten: exonerare aluum. Dat Peerd Bann nich scheren: equus obstructione alui laborar.

scheren (4): abfressen. Een Peerd schert scharper as eene Koh: ein Pferd machet die Weide kahler, als eine Kuh.

bescheren : Bieb darein jagen. Je mutt bat Land bescheren : ich muß das land mit Biebe betreiben.

upscheren : idem. Se bett to ftarck upscharen : et bat zuviel Bieh in die Beibe gejaget.

Muulscher: bedeutet eigentlich, was das Wieh mit dem Maule abfrisst. Hernach bedeutet es auch die Gerechtigkeit, die eine Dorffschaft hat, die in ihrer Feld-Marck liegende unbezäunte Landerenen, nach der Ernote, gemeinschaftlich mit Bieh zu betreiben und abzuweiden.

fcotfohren: wird von dem Bau - ober Saupt = Rnecht gefagt, welcher in der Erndte vor den andern Arbeitern bergehet, und mit feinem Erempel fie gur Arbeit anführet.

fchralen: laut fchreien.

Schral-Bals: Die Gurgel aus einem Banfe-Balfe. it. ein Schreier.

Schrap: Lasche. Solft. Grep (n) it. Kote (os).

Schrick: ein langlichter Kloß mit drepen Beinen. Man braucht dergleichen Kloßer, wenn man, in Ermangelung der Stule, in einer weitlaufftigen Gesellschaft, Bancke machen muß, da man ein Brett auf zweene oder drep solcher Kloße legt.

Schrös

Schrökel (01): ein Rlos mit einem gebogenen Holse, wie ein Fuß-Eisen, welches man den Pferden um einen Vorder-Fuß leget, um ihnen das lauffen und springen zu verwehren.

(In Samburg brauchet man biefes Bort von einem elens ben unbrauchbaren Menschen. Et is een rechten Schro

fel : es ift ein jammerlicher verwachfener Rerl.

Schüffel: Schauffel. ic. Abschlägige Antwort. Genem de Schüffel geven: Einem den Korb geben.

schuffeln, afschuffeln: einem Freier abschlägige Unt-

foummeln : Scheuren, rein machen : mundare.

Setel (1): ein frummes zadichtes Meffer, mit welchem in ber Marsch das Korn abgeschnitten wird: secula.

Selmaand, Silmaand: der September. Siehe Anton Diethens Beschreibung des kandes Ditmarschen. p. 99.
Sonst heissen überhaupt Selmaandten, wann das, was man im Herbste eingeschlachtet und eingesammelt hat, verzehret, und die Kuche leer ist.

(conf. Idiot. Hamb. fellen, upfellen. p.252.)

Slappsleng: Schleuber: funda.

Sleeten: find junge Baume, die mehrentheils gespalten find, welche man, an stat der Bretter, in den Stallen auf die Balcken legt, und hernach heu oder Korn darauf wirfft.

flitten : lecfen : lambere.

Slidffleef: ein Berumtreiber.

flippen: ben Zeuten über den Ropff bangen. Gefchiebet noch iest ben Leich-Begangniffen.

to flippen bidden : bitten, daß die Frauen mit den Seu-

flippte Gruwens : Frauen, die der Leiche mit dem Beufen folgen.

Gluchter: ein Sauffen. Gen groten Gluchter: ein groffer Sauffen.

Sluffen: alte abgenußte Schuhe und Pantoffeln. Holft.

fluffen: bergleichen alte Schuhe ober Pantoffeln mit ben Ruffen an der Erde fortschleppen.

overstuffen : in der Geschwindigkeit ein Stud Zeuges über den Leib werffen.

upfluffen : der Kleider nicht schonen, sie bald verderben. (Samb. upfloren.)

Slutup: im Holft. Snutup: fingultus.

Snup: eine furge Zeit. Im Snup; in der Geschwin-

muplit: ploglich.

Snurren : nichtswurdige Dinge, furfweilige Reben.

shurren: murren, brummen, betteln. Se geit uth ro snurren: er gehet herum zu betteln. Man sagt auch von einer Sau, wann sie in der Brunft ist: De Soge snurret.

snurrig: fursweilig, mas ein schlechtes Unsehen hat. Dat führ man snurrig uth.

Spon (on): Die Bapffen am Ruh-Guter.

Spoon-Kalv: ein Ralb, das noch faugen wurde, wenn man es nicht von der Ruh genommen hatte. Ein Kalb, das noch nicht ein Jahr alt ist.

Sprallhuns : bas Gehaufe in den Hepfeln und Birnen.

Sprick: Sprache. Ze hett keen Sprick: er spricht nicht ein Wort.

Stack: ein Behege um ben Barten, es mag aus Brettern ober Zaun-Steden beffeben.

Stattel : ein elender Schlechter Menfch.

stammig: stard, risch. Be is stammig: er ist stard. Be geit so stammig: er tritt gerade mit aufgerichtetem haupte einher.

(Samb. flavig , p. 284. und fframm, p. 293. Die fprechen von einem folchen Menschen : be geit fo ftype, as wenn be eenen Beffem Stehl inflaten badde.

Staps

Stappen: die holgernen Gefaffe, in welche die Milch, wann fie von den Ruben fommt, gegoffen wird. Solft. Settjens.

ftappen : trefen, gehen. fortstappen : fortgeben.

Stapp-Steene: sind Steine, die an fothigten Dertern

gelegt werben, um ber Rufganger willen.

(Das Wort stappen ift ben ben hollandern sehr gebrauche lich, und vermuthlich baher zu und gekommen. Allso spres chen sie: Hy stappt daar na toe: er gehet dahin. Daar zullen wy over been stappen: das wollen wir übergehen, oder da wollen wir und nichts braus machen zc.

- Stohl: Stuhl. Synecdochice der Predig-Stuhl, oder die Canzel. Hievon sind diese sonderbare Redens-Urten: Et fleit up'n Stohl: die Klocke schlägt, da der Prediger zur Canzel geht. Et fleit van'm Stohl': die Klocke schlägt, da der Prediger von der Canzel geht. Und weil an einigen Orten noch besonders durch ein Geläute angezeiget wird, wann der Prediger zur Canzel geht, so sagt man: Et klingt up'n Stohl, oder et lüdet up'n Stohl.
- Stort Kare: ein Karren mit zwenen Rabern, welcher gebraucht wird sonderlich, wann Deiche sollen gemachet werden.
- Stremmels: die Ruthe (penis) von nuchternen Ralbern, welche getrocknet, und gebraucht wird, die Milch die oder geronnen zu machen.
- Streng: ein Strick. ir. die Nabel-Schnur. Dat Zind is strengt: das Kind ist in der Nabel-Schnur ver- wickelt.
- Strob: ift wegen ber Rebens-Art zu mercken: up't Strob liden: mit dem Gelaute der Klocken anzeigen, daß der Todte eben iest eingekleidet werde.
- Strukhovet: ist ein im Wasser verfertigter gedoppelter Zaun, einige Fuß weit von einander, welcher mit Erde Do 5 ausges

Deich von dem Baffer nicht weggespulet werde.

Strunken: Strumpfe, von welchen die Fuffe abgeschnite

Stuut: wird vom Buchweißen gebraucht, welcher, wann er gemahet ist, gestuutt, d. i. in fleine Hauffen geseht wird, um trocken zu werden. Hernach wird auch von einem fleinen Kinde, oder von einem fleinen Menschen gesagt: dat is een luttjen Stuut.

fülck: folches. Wo fülck? ift eine Frage, wann man etwas nicht recht verstanden hat. Wie denn?

Suuf Sand: ein Sand in Gewässern, der die Fahr-Zeuge, oder was sonst darauf zu sisen kommt, fest anhalt, und gleichsam immer tieffer einsauget. Mag vielleicht eigentlich Suug-Sand, d. i. Sauge-Sand, heissen.

### T.

Capp: Bopff. Gene Zane mit eenem Capp: eine henne, die einen Feder-Busch auf dem Ropffe hat. Dat Peerd hett eenen Capp up: das Pferd hat einen Bopff auf dem Ropffe.

(In Samburg beiffet es Topp. it. Doll. fiebe p. 190.)

taueln : langfam fenn, nichts fortbringen.

(Samb. daueln. f. p. 34.)

Tempt: ein Hauffen junge Huner, so viel eine henne aus gebrutet hat.

tens : jenfeit, gegen über, am Ende eines langen Tifches,

ryden: sich Rechnung machen, daß etwas zu einer gewissen Zeit geschehen soll. Kann ich my wol darto tyden?
Rann ich mich wol dazu verlassen?

tyrig: muthig.

(conf. teerig p. 305.)

tofen (on): wegtofen; wegschleppen.

towar, twar: zwar, wahrlich. Ja towar: bas fen fern; bazu foll es nicht kommen; en, warum nicht? Ironice.

trennen: heisset die Arbeit der Weber, wann sie so viel Faden, als sie aufziehen wollen, zusammen nehmen, und solche nach einer gewissen Masse ausmessen, die Ellen-Masse heraus zu bringen, die das Stück leinen haben soll.

truen, fum truen: mabrlich.

tunteln : in einander fchlingen, ligen machen.

Tintel-Stotte: Die bolgernen Rloppel, welche jum

ligen - machen gebraucht werden.

pertuntelt: verschlenget, verwickelt. Ze is im Slaap gans vertuntelt: er kann nicht munter werden. Ze hett sich mit der Deern vertuntelt: er hat sich mit dem Mädgen zur heirath eingelassen, von welcher er nicht wieder los kommen kann.

(Eben diefes Bort wird auch in hamburg alfo gebrauchet, und verbienet ben p. 317. angemercht gu werden.)

tulen: meinen. Bulen un tulen: heulen und fchrenen.

Tung: Rrote. Dat is een bofe Tung: das ift ein boshaftig Menfch.

(Samb. Uige.)

### 23.

Vattig: schmußig. Se geit so vattig: sie gehet fo schmußig einher.

veer Koden Barg: sind vier Pfahle, swischen welchen ein Verdeck von Stroß so befestiget ist, daß es in die Hohe geschoben, und niedergelassen werden kann; darunter man hen oder Korn leget, wenn man in der Scheuer keinen Raum hat, damit es vom Regen nicht verdors ben werde.

(Conf. Idiet, Hamb. p. 355 fq.)

Ulch: Uibel, Plage. Be bett veel Ulch: er muß viel aussteben. (conf. p. 325.)

Unnermeel bolen: Nachmittags-Rube halten. Wird ins befondere von benen gefagt, die des Commers im Felde arbeiten.

uthweidig: wann bas Dieh aus ben Beiben laufft, und nicht darin bleiben will.

wytweidig: wird von folden leuten gefagt, die weitlaufftig werden.

Wale: eine Strieme.

wandellovisch: miftrauisch.

wandschichten: ungefähr. Van wandschichten: von

ungefahr; von borfagen.

(In Samburg faget man van wanschichten, und ich bin ber Meinung, baff biefes bem Urfbrunge naber fomme. . Ciebe , was bon ber Particula wan ausführlich anges merdet worben ben bem Borte wanfchapen, in Idiot. Hamb, p. 331.)

warckfobitt: wird bon einem Pferbe gefagt, mann es nicht fett, aber bod im Cambe ift, bag ein Sausmann es jur Belb-Mebeir o ben fann.

Deel: ein tieffen in bord burch ben Deich gebrochene Baller o

bie in foldben for

Well a Wache.

Omme Die

Committee and

Dest: Bleke

wypen: ein Ziegel-Dach, an stat des Kalckes, mit Stroß dicht machen, wovon man kleine Bundlein zwischen die Ziegel steckt.

(Conf. Idiot. Hamb. p. 340.

wraten: fluchen, bofes munichen.

Wriddel: ein von leinen oder Wollen gemachter ausgestopffter Krang, welchen die Weiber auf den Kopff legen, wann sie etwas schweres tragen wollen. (Samb. Waseke. p. 334.)

wrokeln (09): immer von neuen von einer Sadje zu reden anfangen, Sandel suchen.

Wruck: ein unfreundlicher murrifcher Menfch. (conf. p. 348.)

Wrungels: heisset diesenige dicke Milch, die durch Strems mels ober Libbe dick gemacht wird, wann in der Geschwindigkeit dicke Milch da senn soll.

wupen: weinen, wie die fleinen Rinder.

Wurt: ein erhöheter Ort, daß er vom Wasser nicht überschwemmer werden könne. ic. ein mit einem Zaune oder
Graben befriedigter Plaß. it. ein Plaß, worauf ein Haus gestanden, der aber ießo zum Acker gebraucht wird.
(Conf. Idiot. Hamb. voc. Wörde. p. 345. sq.)

#### \* \* \*

is een Stück van unfen Snack: ick hev myn Deel gesegt :

nug, verlicht to veel. Wer maatt et ydem recht?

bat nich recht na mynes Mabers Sinn.

e feilen tann. Wer fift et

Verlicht sprickt Cato ook een Wort: Wat schall dit Kinder-Spill?

Zebbt ole Lud funft nicks to dobn? Swygt, Cato, swygt doch still.

Ick raad ju, stekt ju Pyp in'n Sack, un dudelt nich mehr her.

Jy krygt et mit en Mann to dobn, de staakt ju van der Dobr.

Myn ohl Precepter geit vorher: ick truup man ache ter an.

Bun ick swack, so is Richey doch een karsch un desstig Mann.

Un wat Be schrifft, wat andre schryvt, un Ze for good erkennt,

Dat is teen dofig Kinder-Spill, darmit man Tyd verswendt.

So loop benn hen, loop hen, myn Boot, un lat by man ins febn.

Subst du alleen man spuddig uth; de Sellschop mate

5. 3. 3.



III

## **Nachricht**

von einem alten und raren Nieder-Rheinischen, Teutsch-Lateinischen und Lateinisch-Teutschen Wörter = Buche;

Anzahl merchwurdiger Worter.

ieses überaus seltene, und fast von allen Historicis Lexicorum übergangene Werch, ist zu Colln durch den Buchdrucker Arnold ter Hornen, im Jahre 1475 angesangen, und 1477 vollendet worden. Das Format ist in solio, ben nahe quadrat; der Druck, auf gespaltenen Columnen, mit damahls gebräuchlichen teutschen, unserer heutigen Mittel-Schwabacher sast ähnlichen Littern, worin eine gewaltige Menge Versuchungen oder Abbreuiaturen vorkoms men. Die benm Unsange neuer Haupt-Stücke oder Ubsähe weggelassene Versalien, wie solches in den allerältesten Oruckes renen zu geschehen pflegte (a), sind, nebst andern Signaturen, mit rother Farbe hinein geschrieben.

Mur

<sup>(</sup>a) Ein gelehrter Freund wollte ehemahls behaupten, es sen ex speciali privilegio Caesarco, auf Anhalten der Rlöster, ges schehen, daß die Buchdrucker zu den grossen Ansangs Buchsstaden kedigen Plat lassen müssen, damit so viele tausend Wenschen in den Rlöstern, die mit schreiben Geld verdienet, nicht auf einmahl nahrloß gemacht würden, sondern wenigsstens noch etwas an den gedruckten Büchern zu thun hätten. Allein ich weiß nicht, wo ein solches Kaiserliches Privilegium zu sinden sen, welches doch die Monche bekannt gnug zu maschen, und der belesene Hr. Past. Lesser in seiner Typographia iudilante p. 127. behzubringen, nicht würden unterlassen haben.

Dur zwen Exemplaria davon habe ich die Beit meines Lebens zu feben das Gluck gehabt. Das eine wird zu Biel, in der Academifchen Bibliothet, unter benjenigen Buchern verwahret, die aus dem ehemahligen Kloster und Gymnasio an Bordesholm, aus welchem die Rielifche Universitat errich tet worden, dahin gefommen. Das andere war in dem Bis cher-Borrathe unfere meiland grundgelahrten, und um bas Samburgifche Archiv vorlängst unsterblich verdienten Burgermeifters, herrn Nicolai Stampeel, I. V. D. meldes in nachheriger Auction a. 1750. für 60 & 4 f, wie man fagt, für unfere offentliche Stadt - Bibliothet, angefaufit worden. Dem Rielifchen fehleten in ber Mitte, und bem Stampeelifchen am Ende einige Blatter. Bon einem Eremplar, bas in der Frenherrl. Sammerfteinischen Bibliothet befindlich fenn foll, erwehnet Keuffelinus in feinen Commentar. Hamburgenf. 1750. p. 200. Muffer diefen bat auch der fehr verdiente Altdorffische Professor, Br. Chriffian Gottlieb Schwarg, das Glud gehabt, eines zu befigen,

baben. Sch fann auch die Sache nicht recht wol auf die Unwiffenbeit der Form-Schneider fchieben. Glaube alfo, baß es vornehmen und reichen Liebhabern gu Gefallen gefche ben, welche gewohnt waren, in ihren Buchern bie groffen Verfalien mit Golde und toftbaren Farben binein mablen au laffen : babingegen andere Leute, Die bamit feinen Gtat machen wollten, nach Belieben, die erwehnten Buchffaben fchlechthin mit Rubrique entweder felbft hingufeten, ober auch folche Abdrucke gu fauffe friegen funnten, benen fie fchou aufe wolfeilfte bengefüget waren. Bie boch inbeffen Die Runft in bergleichen Bucher-Bierrathen gestiegen gewesen, nicht nur in bauerhafter Auftragung bes Golbes und ber Farben , fondern auch in der Feinigfeit und Lebhaftigfeit ber Mahlerenen, welche mehrmahls ben gangen Rand ber Geite mit bem schonften Laub = und Rancfen = Berche anfuls Teten : bavon tonnen Menschen-Augen schwerlich ausbundts gere Proben gefehen haben , als fich in der ehemahligen Ehrencronischen Bibliothet befanden, worunter insonderheit ein Codex Horarum (inter MSS, in 4. punt. 12), ber ber Isabelle, Erbin von Castilien und Leon, Ferdinandi Catholici Gemablin, Sand Buch gemefen, erftaunens murbig mar.

aus welchem der Hr. Johann Conrad Spoerl, hochverdienter Prediger an S. Acgidii in Nürnberg, das WapenZeichen des Collnischen Buchdruckers Arnoldi ter Hornen
angeführet, und den Fehler Orlandi, der ihn Terbornem
nennet, bemerckethat, in seiner netten Introductione in notitiam Insignium Typographicorum. p. 48. Sonst habe ich
in den berühmtesten Bucher-Verzeichnissen keines angetrossen,
ausser in der Bibliotheca Bentesiana, die a. 1702 in Umster-

bam verfauffet worben.

Der Berfasser GERHARDVS DE SCHVEREN wird awar betitelt Cancellaries Illustrissimi Ducis Clinensis; wer aber bie mancherlen Bedienungen aus alteren Zeiten fennet, Die diesen Titel geführet, ber wird ibn nicht fo fort zum Bergogl: Clevifchen Cangler machen. Denn mit diefem Rabmen verbindet fich beute gu tage ber Begriff eines boben und wichtigen Ehren Impres, ben welchem Die mithfame Berfertigung eines Worter Buches schwerlich ftat findet. 3ch glaube vielmehr, daß der Cancellarius bier nichts mehr als einen Cangelley Bedienten fagen wolle, der, ale ein guter Rlofter : Bruder, ben bem bamable regierenden beruhmten Ioanne I. Bellicofo, zwenten Bergoge zu Clebe, etwan Schreiber auf ber Cangellen gemefen, mithin febr wol gethan, daß er fich mit einer nothigen Gprach - Runde befaffet. wie fchicfte fich auch fur einen Cangler, ber nothwendig ein Belehrter fenn, und in hoben Collegiis die Stelle des Berrn vertreten muß, das niedrige Befenntniß mit boben Worten : Inter mihi fimiles non grandiusculi dogmatis stragulatos videlicet clericos pudibunda interrepit ignorantia etc. intgleichen die Unrede an feine ungelehrten Mitbruder, vor bem amenten Theile: Audite nunc et me, confortes michi fratres mei rudifte. Und benm Schluffe ber erften Borrebe fcbreibet er, fur einen Cangler, ju ehrerbietig an einen fogenamuten Prepositum ipsius dni ducis a commentariis, melcher, wo ich nicht irre, ob er gleich in dem andern Prologo ein venerabilis doctusque prelatus genennet wird, aufs hochite einen Registratorem mag bebeutet baben, ber bon unferm Berfaffer biefe Arbeit verlanget bat.

Er theilet sein Werd in zweene Theile. Der erste ist ein Lexicon Germanico-Latinum, dem giebt er den Nahmen Theuthonista, das ist, wie er es verdolmetschet, der Duytsche Iender. Und dieses ist vielleicht das allererste Teutsche Lateinische Wörter-Buch in der Welt, wie drunten mit mehrem erhällen wird. Zum wenigsten muß ich es so lange dasür halten, bis mir iemand ein älteres zum Vorschein bringen wird. Er hat darin das Vocadularium Hugwitionis in seine Landes-Sprache überseset, und sodann das Teutsche in Alphabetischer Ordnung voran gestellet. Der andere Theil ist ein Lexicon Latino-Germanicum, da das Latein voran stehet. Und in diesem liegt das bekannte Catholican Ioannis Ianucnsis zum Grunde, aus welchem er aber vieles, was ihn überstüffig gedaucht, ausgemerset, und dagegen, was er sür nösthiger gehalten, hinein geschoben hat.

Das Teutsche, dessen er sich bedienet, und welches er bald Theuthonicum, bald Theutonicale, bald Alamanicum nennet, ist seine Clevische Mutter-Sprache. Dieses giebt er selbst, in der Borrede des ersten Theils, mit nachfolgenden ausbumbigen Worten zu verstehen: Ego quoque sub celtici ducatus cliucnsis, coloniensis dyocesis, emisperio ordicularis lucis sumpsi exordia. Ideo natiuam dignificans humun, linguagio materno, primo loco alamanice, deinde latinice, id quod occurrit, expressi. So hoch hatten sich zwar diese Herren nicht verstiegen, daß sie Celtas, Tcutones und Alemannos zu unterscheiden wusten; inzwischen hat seine Nieder-Rheinische Mund-Art von allen diesen wirdlich etwas, und ist ein Semische vom Teutschen und Flämischen. Sen darüm aber verdienen die darin besindliche seltene Wörter von Teutschen Sprach-Forschern eine desto steisssigiere Vernerckung (b).

Was er im Lateinischen und Griechischen für ein Held gewesen, davon geben zwar die bald folgenden Vorreden der massen Zeugniß, daß man über die jämmerliche Varbaren selbiger

<sup>(</sup>b) Der Auszug, den ich unten liefern werde, kann davon Seweis geben; und ich bin felber, in meiner Idiorischen Arbeit, von der Nothwendigkeit der Einsicht in dergleichen Mund-Arten zur Gnüge überzeuget worden.

selbiger Zeiten erstaunen muß; insonderheit wenn man vom grünen Holke auf das durre, ich will sagen, von der Schreib- Urt eines Cancellarii, der noch dazu ein Sprach-Lehrer senn will, auf den gemeinen Haussen der dummen Monche einen Schluß machet. Denen zu gefallen, die noch eben keine Scribenten aus der blevernen Zeit gelesen, will ich zur Probe aus unserm Theutonista ein paar Duhend Vocabula auszeichnen, die ihnen vielleicht die Stirne aus den Falten rücken werden.

agricolare, Ackerban treiben.
arritagium, Hinter-Theil.
baulabilis, ber bellen kann.
blaffabilitas, das Vermögen zu
bellen.
complexionalis, zur Leibes-Bes
fchaffenheit gehörig.
contemplamentum, Betrachtung.
decorofitas, guter Anstand.
dictiola, Wörtchen.
extunc, sodann.
fracdibilitas, Zerbrechlichkeit.

humus natiua, Baterland.

illustreitas, Durchleuchtigfeit.

illibi, bafelbft.

intitulatio, Bettennung.
labitina, Todten Sahre.
linguagium maternum, Mutters
Sprache.
logisma, ein Wort.
lux orbicularis, das Licht der
Welt.
machinositas, Verschlagenheit.
presentialis, gegenwärtig.
riga, eine Zeile.
scaturies, ein Schranck, Schatoll.
sensuchtas, Scharffinnigseit.
suppodiare, unterstügen.
trutannisare, lügen, mentiri.
utilesco, ich nüge.

Noch elender werden ben ihm die Worter gehandhabet, die das Ungluck haben, Griechisch zu senn. 3. E.

dyaphoneitas, Durchsichtigfeit. emisperium, ber Horigont. epitaphista, ein Briefsteller. steubothomator steubothoneus

katheristicus, characteristicus. philaxare, verwahren. phisonomia, Physiognomia, tramisericus, halb-seiden, ydeoma, Mund-Art.

Auf solche Art fülleten die damahligen Schul-Gelahrten ihre Schriften mit Mißgeburten der Sprache an, und da waren wiederum Bücher nothig, worin das neugebackene scholastische Zeug, an welchem ihnen mehr als am guten Latein gelegen war, erklaret wurde. Daher sehen die Lateinischen Aborter-Bücher des 15ten Jahr-Hunderts, mithin auch der Ee 2

zwente Theil unsers vorliegenden, mehr einem Glossario terminorum scholasticorum, als einem Lexico latinae lingue gleich, weil darin das wenige reine katein von einem Buht barbarischer Wörter überschwemmet ist.

Das Werck selber fänget sich auf der ersten Columne des ersten Theiles mit diesen Worten an:

Incipit Vocabularius, qui intitulatur **Teuthonisti**, vulgariter dicendo der **Duytschlender**, ea ratione quod termini in capite rigarum a theuthonico sunt incepii. Edicioque huiusmodi operis completa est (c) de anno domini **mcccelpro**, de mense Marcij.

Daranf folget diese Vorrede, worin er die Nothwendigkeit seines Unternehmens aus der grossen Unwissenheit seiner Mitbrüder darthut, als welche von vorkommenden Dingen, wie er saget, zwar sat vulgarem, aber minime latinicalem interpretationem zu geben wusten:

Licer eruditi viri grammatice regularis minime sint ignari, tamen inter ipsos ni fallor quidam inueniuntur gramma-

<sup>(</sup>c) Completa est de anno 1475 bebeutet hier nicht ift in dem Babre vollendet, fondern ift verfertiget, von dem Babre an zu rechnen, ba man nehmlich ben Anfang gemacht. Denn man muß die Schluß Borte am Ende bes gangen Berckes daben halten, ba es heiffet; finita eft fub annis 1477. Daher ein hochberühmter Mann, ber vielleiche ben Ctampeelischen Codicem in Sanden gehabt, und bas daran fehlende Ende mit dem Anfange nicht zusammen halten tonnen, durch das completa eft sich bewegen lassen zu glauben, daß dieses Wörter-Buch zwenmahl, nehmlich ohne Nahmen des Verfassers im Jahre 1475, mit dem wahren Rahmen bes Urhebers aber im Jahre 1477 ju Colln heraus gefom men. G. die fregen Urtheile und Machrichten. 1746. Bollte iemand meinen, de anno hieffe boch fo viel als in anno, und completa est verstunde fich von bem erften Theile, da ber andere zwen Jahre spater fertig geworben; fo fehe ich nicht, wie der Drucker auf den allererften Bogen so gar den Mery-Monat schon hat setzen konnen, barin sein vollendeter erster Thell Die Proffe verlaffen hatte.

grammatice positiue (d) id est terminorum significantie, precipue rarorum et inustratorum aliquatenus imperiti. Hy igitur si quid de Latinicis ignorauerint terminis, ad huguicionem, ad papiam (e), ad brironem, ad braxi-

(d) Grammaticam regularem und politiuam zu unterscheiden, und darunter formam und materiam einer Sprache zu versstehen, ist nach dem Geschmack der damahligen Wort-Weischeit. Grammatica positiua heisset mit einem Worte ein Lexicon. Wann aber der gute Herr vorgiebt, die Gelehrten seiner Zeit waren Grammaticae regularis minime ignari, und est sehlete ihnen nur an einigen seltenen und schweren Wocadeln; so hat er recht, daß er sich von den Gelehrten ausschließet, und unter die fratres rudistas zehlet. Denn wer mir, als ein gelehrter, schreibet complexui für complexus sum, iniciatus sum sur incepi, ambigneritis sür dubitaueritis, u. d. gl. dem sehlet est wahrhaftig an der Grammatica regulari.

(c) Db gleich biefer Papias aus anberweitigen Geribenten gur Gnuge befannt ift, fo muß ich boch eine befondere Rachricht bon ihm aus einem Buche anführen, welches fo leicht nies mand feinentwegen wird nachgeschlagen baben. Es ift fels biges ein ebenfalls fehr altes und nicht gemeines Lateinische Teutsches Worter=Buch, welches zu Rurnberg burch Petrum Currificem A. 1483. in 4. gebruckt worden. Daritt ftehet fub lit. P: Papias est cognomen viri Salemonis, qui studuit in ciuitate scilicet Papia. natione autem Sueuus. fecit vocabularium ex poetria. et a loco vbi studuit nominatur vocabularius. Das lette flingt verfehrt, und will fagen, daß der Vocabularius bon dem Orte, wo ber Mann ftubiret, Papias beiffe. Vir Salemonis bedeutet nicht einen Mann, ber Galomons Beidheit bat, fonbern einen, ber vieles ausgeschrieben aus bem Dictionario, welches Salomon, ein Abt ju S. Gallen, und bernach Bifchof ju Coftnit, hundert Jahre vor Papia verfertiget, wovon du Fresne in Pracf. Glossar. Lat. § 42 handelt. Diefes aber ift in ber Radpricht merchwurdig, und finde ich es fonft ben feinem, baf Papias bon Geburt ein Schwabe gewefen. Alle machen ibn gu einem Lombarben, und beziehen fich auf Iouium, ber ihn Lombardum nennet, worunter boch ber Bohn Drt verstanben werben fann. Daß im übrigen nicht Papiac Glosfarium felber, fonbern nur aus bemfelben ausgezogene

Explicationes Notarum vererum vom Putschio, seinen Grammaticis veteribus einverleibet worden, hatte schon der sall. Fabricius, ju Berbesserung des Gelehrten Lexici, angemercket in seiner Biblioth. med. et inf. Lat. Nichts bestoweniger aber ift in der neuesten Ausgabe derselbe Jresthum ungeandert geblieben.

Ich kann nicht umbin, da ich das ietzterwehnte Rurnbergische Wörter-Buch von einem gelehrten Freunde in Sans ben habe, den Liebhabern rarer Bucher mit einer naberen Machricht davon zu dienen. Es fehlet bemselben zwar bas Titel Blat; man fiehet aber gar leicht, daß es daffelbe Werch seh, welches in bes In. Io. Pauli Roederi Catalogo librorum, qui faeculo XV Norimbergae impressi sunt, p. 27. betitelt wird: Iodoci Eychmanni de Calme Vocabu-Jarius Praedicantium. Denn am Ende bes Buches feben Diefelben Worte, Die auch Br. Rober aus bem feinen ans fuhret: Finitum est presens opusculum per Petrum Currificem (er hat vielleicht Bagener, ober Bagenmacher geheif sen) ciuem Nurenbergensem, anno Domini M ČĆCC octuagesimo tercio, XVIII die Augusti. Laus sit Deo cle-Durch atvo furke Vorreben, bavon die erfte mentisfimo. in ziemlich auten Lateinischen Versen, die andere in Prosa abgefaffet ift, wird bas Werck, als ben Predigern unents behrlich, um so viel mehr angepriesen, weil es aus den Canzel=Reben eines damabligen bochberühmten Lehrers zusams men getragen, der fich vielleicht die aufferordentliche Mübe gegeben, an fat bes gewöhnlichen Pfaffen-Lateins, bem Wolcke einen Teutschen Vortrag zu thun. Denn so schlieffet fich die lette Vortebe: Demum auctoritas inducat clarissimi doctisfimique sacrarum literarum Professoris, Magistri Iodoci Eychmann de Calme, a quo dum perplurimos iam annos Haydelberge predicando quoslibet accuratissime docuit, huius non plenam sumpsit originem series opusculi. Es geben aber biese Worte auch zu verstehen , daß bem erwehnten Eychmann, deffen beliebten Nahmen man auf ben Titel gefetet, awar bie Materie, vielleicht auch bie erfte Anlage, jugebore, die Form aber und vollige Ausfertigung von einem andern herrühre. Und biefer entbecket fich ausbrudlich in einer andern nicht weniger feltenen Ansaabe. bie ebenfalls in quarro, boch ohne Melbung bes Ortes und Jahres hervorgefommen. Gelbige befindet fich in dem weltberühmten hochgraff. Bunaufchen Bucher . Schate, und fuhret biefer Litet: Varilegener idem vocabulum diac:fimode a warie theutentlando exprimens. braxilogum (f) ac demum ad mare magnum, videlicet catholicon remittuntur informandi. Ipsis velim hoc ne sit · & e 4

Praedicatoribus consolatile enauigium, compilatus per venerabilem magistrum Iahannem Melber de Gerolezhofen, ex sermonibus auditis et per eundem conscriptis sub venerando viro Magistro Iodoco Eychmann de Kalw, eximio Doctore ac famosissimo Verbi Dei Praedicatore in Heidelberga. In eben derfelben Bibliothec wird, laut des vor trefflichen Catalogi T. I. Vol. III. p. 1820. noch eine ans dere, und zwar Strafburgische Auflage diefes selbigen Bors ter-Buches vermahret, die den Titel führet: Vocabularius Pracdicantium, und, ohne Benfügung bes Jahre, mit bies sem Disticho sich endet:

Hunc nuper librum Knoblouchus rite premebat, Cuius apud Tribotes calchographia viget.

Was im übrigen den trefflichen Redner Lychmann anlanget, so ist derselbe ein gebohrner Schwabe, aus der Würtembergischen Stadt Ralme gewesen, und hat ums Jahr 1480 gelebet. Trithemius und Gesnerus nennen ihn bloß Iudocum de Calwe. Dieses thun mar auch Simlerus und Frifius in Epit. Gesner. bringen aber boch befonders einen Deis belberger Iodocum Eychmannum ju Marcte, beffen Schus ler Io. Melberus aus jenes Vocabulario Praedicantium nur ein Compendium foll gemacht haben, welches aber aus dem vor Augen liegenden nicht erfindlich. Diefer Vocabularius findet nunmehro schwerlich noch Prediger, denen er ein confolabile enauigium feyn tonne. Bielmehr bienet er ieto blok au einem Zeugen ber furt vor der Reformation in Teutschfand noch waltenden groffen Barbaren, wie auch der damahligen Schwähischen und Kränckischen MundeArt, in welcher • einem Sprach: Forscher mancherlen seltsame Worter aufftof sen, wovon ein curicuser Auszug zu machen wäre, wenn es der Raum verstattete.

(f) Soll heiffen brachylogum, fouft genannt breuilogum. fahe das Griechische z für ein x an. Der eben iest erwehnte Collnische Vocabularius von 1483, will desmegen den verkürten Nahmen Xes, den er unter lit. r anführet, nicht für richtig halten, sendern man muffe schreiben Criffus, weil das r der Griechen im Lateinischen ein c bedeute. Wie er denn desmegen auch schreibet Cathecismus und cathecu-

minus.

dedecus, cum, vt arbitror, nemo mortalium sub sole degat, qui singularum facultatum terminorum in sui pectoris scaturie persectam gerat scienciam. Rursum et intermihi similes non grandiusculi dogmatis stragulatos videlicet clericos pudibunda interrepit ignorancia, cum plerumque rerum oculis nostris contrapositarum vtique sat vulgarem, sed minime latinicalem nominum nouerimus interpretacionem, de verbis quoque id nobis occurrat simile. Illorum igitur et meae subuenire cupiens ebetudini hoc presens prosecto opus compilare decreui (g). Nam sicuti prelibati vocabulistae similesque ferme omnes suas eo modo contexuere paginas, vt singulos ab ipsis ordinatos passim terminos ydeomate Latino a capite sint iniciati, deinde mox ad interpretacionem eorundem orthographiam

minus, an stat Carechismus, catechumenus etc. insonbers beit, fagt er, folle man nicht bencken, baß z ein Zeichen bes heiligen Rreußes fep. Diefer fann mit unferm von Soneren im Griechifchen um ben Preis freiten. Wie ausbundig ift nicht bie Erymologie bes Bortes diadema! Dyadema, spricht er; dicitur a dya, i. e. duo, et demens, i. e. tollens: quia duo, scilicet principium et finem, demens. eyn funglich Bron, ein Dyademe, ein Brone der ewige Peit, quae est ipsemet Deus, carens principio et fine. Wol gefroffen! Wenn aber alles, was weder Anfang noch Ende hat, ein diadema ift, so wird man ja auch wol ein Buch, bas borne und hinten defect ift, ein diadema nennen können. Noch viele andere beraleichen läppische Erymologien bringet ben diesem Worte ju Marcte ber ju Strafburg 1495 in 4. gebruckte Vocabularius breuiloquus, moben dem lefer webe und übel werden mogte.

(g) Aus diesen Worten ist klar zu schliessen, daß man damable zwar die Menge von Lexicis Latino-Germanicis, aber noch kein Germanico-Latinum gehabt, und also dieser Gerhard von Schucren der erste gewesen, der ein Teutsch » Lateinisssches Worter-Buch zusammen getragen. Er sagt es eben so deutlich in der Vorrede des andern Theils: tot commendabiles me preteriere dictionarii, quorum tamen nullus mee huiuscemodi fantasie consulens suos indulgere voluerit conatus. etc. Wie ich denn auch noch zur Zeit nitgends einige Anzeige eines älteren antressen können.

graphiam continuando conuertant. Itaque ego tantillus a contrario conceptu sequens opus suis semper in terminis a theuthonicali logisma exorsus sum caracterizare. Nam huguicionem (h) vetustissimum et amplissimum terministam huic operi pene totum interserui, aliosque etiam notos immiscui. Ego quoque sub celtici ducatus cliuensis, coloniensis dyocesis emisperio orbicularis lucis sumpsi exordia. Ideo natiuam dignificans humum, linguagio materno, primo loco alamanice, deinde latinice id quod occurrit, expressi. Et vos, mi domine preposite ipsius dni ducis a commentariis presencialiter cernitis, per me vobis deditissimum vestrum votum hac in re fore adimpletum.

Der Prologus vor dem andern, nehmlich lateinisch-Teutschen Theile, lautet, in ebenmassiger schwulstigen Urmfaligken, wie folget:

Postquam ob cuiusdam venerabilis doctique prelati instanciam hoc precedens opus, quod Theuthonista, vulgariter der Duytschlender, nuncupatur seuque intitulatur, eo quod inibi conscripti singuli termini in vulgari alamanico primo locentur ordine, compleueram; mee dehine visum suerat ymaginacioni, non minoris fore vtilitatis, istud eciam iam sequens componere opisicium, in quo omnes michi occurrentes terminos latinicales e regione primo ordine a rigarum capite iniciarer, suis vtique vulgaribus incontinenti subsequentibus exposicionibus. Qua ex re ne culpandus autenticum praeterirem didascalum, ea propter egregium magistrum Iohannem Ianuensem,

<sup>(</sup>h) Ist Papias ein gebohrner Schwabe gewesen, ben boch iebers man Lombardum nennet, so mögte man bencken, Huguitio wäre auch vielleicht ein Teutscher Zaugwitz, ber in Italien zu hohen Dingen gekommen, und Bischof zu Ferrara ges worden. Allein der Nahme dieses Pisaners Hugo, aus welschen die Italianer Vguccio, Vgutio genracht, scheinet wol ben den Teutschen in Huguitio verwandelt zu sein.

communi vocabulo Catholicon vocitatum (i), michi ipfi lucidius in exemplare proposui speculum. Quem in hoc sequenti opere a capite inchoando ad finem vsque inclusiue in suis saltem terminorum significacionibus, resecatis superfluis, omnimode sum persecutus. Fateor tamen quosdam figurales ac propriorum nominum, vulgari dictu inexplicabiles, studiose me praetermissse. sed et nichilo minus quamplurimos alios, per Catholicon intactos, interseruisse terminos. Ceterum cum quorundam mouere poterit animos, cur tantis frustra forsan insudauerim laboribus, ex quo tot commendabiles me preteriere (k) dictionarii, quorum tamen nullus mee huiuscemodi fantasie consulens suos indulgere voluerit conatus. Quibus humiliter respondeo, et primo loco viris edoctis: O vos latinitatis thecae (1), alamanica lumina, nonne notus in voce, ignotus autem quantum ad theuthonicalem intellectum, perrarus aliquando terminus vestro occurrit studio? quanta tunc simpliciores circa huiusmodi oberrare conicitis caligine? Vnde quatenus heccine opaca ab intellectu tollatur nubecula, hoc presenciale ideirco elaboratum theuthonicale in medium produco supplementum, vt dum de alicuius latinici termini hic comprehensi theuthonicali ambigueritis indagine, quod extunc quesito eiusdem termini suo in loco iuxta alphabeti ordinem vocabulo, eiusdem termini mox subsequentem haurire theuthonicalem possitis Audite nunc et me consortes michi interpretacionem. fratres

<sup>(</sup>i) Er glaubet im Ernste, ber Mann habe Catholicon geheisten. Denn am Ende fagt er noch einmahl: ipse Catholicon.

<sup>. (</sup>k) Soll bedenten praciuere.

<sup>(1)</sup> Wie trefflich es aus biesen Latinitäts Båchen zu ber Zeit in Teutschland gerochen, davon find sehr erquickliche Beweise thumer vorhanden. Schabe, daß solche alamanica lumina grösselften Theils den Stoff zu den Epistolis obscurorum virorum hergeben mussen.

fratres mei rudiste (m), quo ex animo vobis er etiam precedentis operis suas primo rigarum in ordine theuthonicali ydeomate complexuerim dictiolas. Nonne et vos plerumque latinos legentes codices difficilis crebro quispiam terminus hefitabundum vestrum suspendit intellectum? Impericia vestra desuper negatiuam respondere scio recusar. Ergo quantopere complexus is vtilescat, auscultate. Nam vulgaria dum pauca seu plurima recitaueritis, aut recitari audieritis vocabula, illorumque latinicalia ignoraueritis interpretamina, extunc ad hoc precedens opus vos recurfiue conuertere non dedignemini, visitetisque theuthonicalis termini per vos optati suo in ordine primam sillabicam, ac illibi tunc desiderato theuthonicali comperto termino ocius itidem sui consequenter vobis latinicalem explanabit dictionem (n). Et sic conclusiue ex supra dictis pronuncio, hec vtraque presencialia opera sui conceptus aliquantulum concathenacionis modulum representancia nullatenus fore disseparanda, atque hoc vnico vocabulo. scilicet theuthonista alamanica quoque interpretacione der Duytschlender nuncupanda. Nemo guidem arbitretur, quod in hoc vtroque opere, seu ipsorum altero, omnes quoscumque optauerit, inuenire presumat terminos, cum a seculo terministarum nullus inueniatur, ymmo et nec ipse Catholicon, qui omnibus amplior fuisse fertur, singulos necessarios suis in codicibus terminos collegisse. Re-

latu

<sup>(</sup>m) Sind die kaien Bruder, oder Fratres ignorantiae. Es scheinen die damahligen Schul-Gelahrten in die Endung auf ifta sonderlich verliebt gewesen zu senn. Denn, ohne zu wissen, daß sich selbige nur zu Griechischen Wörtern schiefet, machten sie auch im kateinischen getrost weg artistas, iuristas, latinistas, legistas, rabulistas, rudistas, summistas, terministas, vocadulistas, erc.

<sup>(1)</sup> Im Driginal fiehet disscionem; woraus fich aber, nach Erforderung ber Umftanbe, schwerlich was anders machen laffet, als dictionem.

latu vero didici, quendam studiosum (o) super ipsum Catholicon speciale edidisse supplementum. Cuius tamen supplementi exemplar ad me vsque nondum peruenit.

Go fabe es mit ber bamabligen Runft Latein zu fcbreiben aus. Weil uns aber baran nicht fo viel, als an ber Mutter-Sprache unfers Duytschlenders gelegen, fo will ich, meiner Saupt-Mbficht zu folge, eine fleine Drobe eines 2116-Clevischen oder Ramischen Idiotici daraus ziehen, und etwan ein hundert sonderbare Worter nur bloß mit einer Teutschen Erflarung begleiten, in hoffnung, daß verftandige Forfcher unserer so wol Soch als Nieder Teutschen Sprache unfehlbar ihren Rugen damit zu schaffen wissen werden. Wie ich benn meines Ortes gern geftebe, bag mir ben manchem Samburgifchen Borte Diefer Theuthonista, in Entdeckung des Urfprunges und der Bedeutung, gute Dienfte gethan.

Abelheyt: Artigfeit. it. feiner

Wis.

achtentig: achtsig.

Adel: ein Sumpf, Pfuhl. it. eine Schwelle an Sanden oder Fuffen.

Idiot. Hamb. p. 54.

ader: ober.

Id. Hamb. p. 50.

Adesse, Eeghdesse: Gibere. aluwer: einfaltig, albern.

bel : bubich, fein, it. wißig, | Amen: zwen lange ichmale, aus - dem Bauche eines Schweis nes gefchnittene Stucke.

baer: helle, flar.

baermachen: helle, burchfich=

tig madjen. baffen: bellen.

bargen: fich berborgen halten,

lauren.

Bargstede: Schlupfwindel. Blyd, Blide: Rriegerifch Werff.

Zeug: ballifta.

callen:

<sup>(</sup>o) Wer biefer ftudiolus fenn follte, beffen Supplementum Catholici jum wenigsten schon A. 1476 mufte beraus gefome men fenn, hatte ich, jum Behuf meiner bom loanne lanuenfi hiernachst folgenben Nachricht, gern wiffen mogen. Dabs mentlich ift fonft nur ber einzige Petrus Aegidius befannt memorben, beffen Additiones ad Catholicon aber erft A. 1 506 bas licht gefeben. Jeboch ber herr de Schueren hat es auch nur von hörfagen.

carich: faul, anbruchig. it. farg. carmen: feufzen, wehklagen. carmelick: flaglich.
Clanck: Gebrechen, Fehler.
Clant: Geselle: focius.
creveren: jauchzen, schrepen.

callen: reben, fprechen.

erier.

I. H. p. 139. fin. Crekelynek: Rringel: Craquelin.

Cryme: Sau: porca. croedelick: verdrießlich. Crucht: Gruft: crypta. Cudde: Ferden.

cuyden: wechseln, tauschen. L. H. p. 29. fin.

Culle: Hobe: testiculus.
Culfack: Ursbacten.
Dveren: Thiere.

ederkouwen: mieberfauen. Eekeren: Reffel.

Egge: Scharffe, Schneibe:

I. H. p. 52.

Entkerst: Untichrift.
Ere: Metall, Ers.
Eritten: Erbsen.
Fenedyen: Benedig.
Fritpanne: Brat-Pfanne.
Gaden: Häuslein, Rate.
gae: hißig, ungestum.
Gaffel: Gesellschaft.
Galm: Gelaut.
galpen: schreyen wie die Voael: crocitare.

Gymme: Anospe, Auge:
gemma.
Goere: Maulwurff.
Hantbaich: Arm Band.
Hardmaynt: der Jenner: Ianuarius.
hyliken: heirathen.
idel: hohl, ledig.
ignoten: iehund.
juffen: jauchzen.
Kall-gait: Rinne, Gate.
I. H. p. 72.

kebbich: reich; abundans. Kedel: ein dunner Dber-Rock, Rittel.

Kemenade: Rammet. Kene: Spalte. Kerle: Zabbart. kerstenen: tauffen.

noch ongekerstent : Cate-

Keselynck: Riesel-Stein.
kycklen: lachen.
kyghen: gurgeln.
Klysken: Huner-Fricasse.
Knele: Zimmet.
kryten: schwaßen.
Kustelsteyn: Ebelstein.
Lack: Gebrechen, Mangel.

Laide: Sproffe, Pfropf-Reis. I. H. p. 146. lantzem: faul, trage, laugfam.

Latt: Biegel: tegula. Lebbe: Untersteffe. lechlick: neulich, por furgem.

letten:

lewen: hindern. leunen: leugnen. Lybart: Leopard.

Lyckoyp: wynkoyp: Wein-Rauff, b. i. Sand : Geld:

arrha.

Lycklawe: Norbe.

lyen: wandern.

Lobben: groffe Stockfische.

Lorre: Factel. Loss: suchs.

Loenstaff: Merder-Buß: po-

. dium.

Loitwyt: Blenweiß. fubben: verschneiden: caftrare. luggich: trage, langfam.

Luncke: Fleden, Schmuß. luncken: besudeln.

lunschen: schmeicheln.

lupen: lauren. Luyper: laurer.

luttick: wenia.

. I. H. p. 158.

magschyen: vielleicht.

I. H. p. 164. 368. Maichtael: Geschlecht, Urt. malck: ein ieder.

mallaitich: aussäßig.

Mande: Rorb. manghlen: fediten.

marren: warten.

Merye: Stute, Mutter-Pferd. Paley: Binbe: trocblea.

panglen: tauschen.

Parck: Rreis: circulus. Pryluyn: Befangniß: prifon.

rympen: runkein.

rynsen: auswenen.

Sybbe: Geschlecht, Sippschaft.

tamper: scharff, herbe.

Tamperheit: Schärffe: acrimonia.

Tempse: Sieb. tracken: marten.

Tryss: Winde. trysien: winden.

Id. Hamb. p. 41.

tutteln: tituliren.

wael: mol.

waelgeboren: wolgebohren. wederachten: wiederlegen,

verwerffen.

wrympen: das Maul rümpfen, entweder spottsweise, oder für mas herbes.

wuwen: bellen.

Hiernachst habe ich noch dieses nicht unangemercket las fen können, daß unser Duytschlender in seiner Schreib-Art Die Selbst-Lauter a und o, wann sie offen und flar ausgefprochen werden, mit einem bengefügten i bezeichnet. 3. E. Advocait, Advocat; Bair, Bahre; clair, flar; dair, dar; Zair, Haar 2c. also auch Boick, Book; doir, door; groit, groot; cloick, flood; boich, body; Roop ac

Wie? wenn man hier die Ursache funde, warum das Wort Vogt auch pflege Voigt geschrieben zu werden; nehmlich das o desto klarer auszusprechen. Wesfalls man, mit dem berühmten Hn. Versasser des 21sten Stückes der Critischen Beyträge p. 40. das i in diesem Worte nicht würde schlechterdings für unnüß und eingeschoben zu erklaren haben. Was kann unterdessen näher übereinkommen mit dem Iota der Griechen, welches in ihrer alten Schrift ein adscriptum gewesen, in der neueren aber ein subscriptum geworden? Und wer wird die Beweisthümer leugnen, die sich von der Schwesterschaft der Griechischen und Teutschen Sprache mehr und mehr ausgeben?

Schlieflich muniche ich mit den berühmten 5.5n. Berfaffern des Schreibens im Samb. Brief Wechfel der Ges lebrten A. 1750. pag. 393. daß der von Maittaire anges führte Vocabularius, dictiones Teutonicas Latinis preponens, welcher in Strafburg A. 1515. 4. ben Huphuf ges brucft worden , von iemand mogte gegen unfern Theutoniftam gehalten werben, um zu erfahren, ob jener bon bies fem eine neue und vermehrte Huflage fen; woran ich meines Ortes zweifle, weil feit A. 1477 fcon mehr andere Teutsch-Lateinifche Worter-Bucher ins Mittel gefommen. Ben Dies fer Gelegenheit werden mir wolerwehnte Bon. Berfaffere Die Frenheit nicht verübeln, geziemend zu erinnern, daß bie im angeführten Schreiben auf ber folgenden Geite eingeflossene Madricht von Georgii Henischii Thesauro linguae et fapientiae Germanicae burchgebende unrichtig fen. Denn 1.) ift biefes ziemlich rar geworbene Buch nicht zu Wien. sondern zu Augspurg, (woselbst Henischius, ein gebobrner Ungar, Medicinae Doctor, und am Gymnafio Logices et Mathematices Professor war) burd David France gebruckt worden. 2.) ift es nicht nur ein Teutsch = Lateinisches Worter Buch, dergleichen fonft in Schulen gebraudich . fondern es gebet hauptfachlich auf die Teutsche Sprache. beren Stamm 2Borter nicht allein von ihren fynonymis, derivaris, phrafibus, compositis, epithetis, antithetis und

prouerbiis begleitet, sondern auch, nebst der lateinischen Uibersesung, Hedraisch, Griechisch, Italianisch, Spanisch, Fransdisch, Englisch, Hollandisch, Polnisch, Bohmisch und Ungarisch erklaret werden. 3.) ist es kein Buch von etlichen Bogen, sondern ein Folianke von den nahe vier ganzen Alphabeten. Endlich 4.) ist es irrig, daß der Verfasser nur die an die drey ersten Buchstaden des Alphabetes gekommen: denn es gehet das Wert die jum Ende des Buchstaden G, und ein ordentliches Register schliesse diesen ersten Theil. Die übrigen hat der ehrliche Henischius, wegen seines schon A. 1618 ersolgten Todes, nicht zum Stande bringen können.



IV.

Von

# CATHOLICO,

und deffen

## unterschiedlichen Ausgaben.

Toannes Ianuensis, ein Italianischer Geistlicher, des Dominicaners oder Predigers Ordens, sebte im XIII Saeculo, ungefähr dis ins Jahr 1298. Er soll ein grosses Bermögen gehabt, vor angetretenem Mönchs-Stande aber alles den Armen gegeben haben. Sein eigentlicher Geschlechts-Nahme war Ioannes Balbus, oder de Balbis (a); weil er aber in Genua zu Hause gehörete, so ist ihm daher (b) der Zunahme Ianuensis, oder auch de Ianua, am gewöhnlichsten

(b) Genua foll, wie einige meinen, vom land, bem uralten Ronige in Italien, ben Nahmen haben. Unfer loannes aber

<sup>(</sup>a) Daf er in der Bibliotheca Gesneri Simlero-Frifiana Baldus an ftat Balbus geschrieben, auch überbem bafelbft, unter vier Nahmen, von ihm, als von vieren, gehandelt worden, folches bat, nebft mehren, von andern an ihm begangenen Gres thumern, ichon angemercfet Dr. D. Diecmann, loc. citand. Man tonnte bafelbft noch Quenftedium de Patriis illuftr. viror. p. 307. und den ehrlichen Cornelium a Beughem benfugen, der ihn in seinen Incunabulis Typographiae p. 24 gant richtig benennet, bernach aber p. 77 mit dem Iacobo folglich ibm auch die Legendam Sanctorum queignet. Biele leicht ift er burch Casimirum Oudinum verführet worben, welcher in feinem Supplem. de Scriptt. Eccles. p. 561 ber Meinung ift, bag, weil in MSS. fich nur I. lanuenfis gefchrieben befunden, fo fen aus dem bloffen Unfangs : Buchs ftaben balb lacobus, bald loannes, und alfo aus einem Manne gweene gemacht worben. Beldher Brithum aber gur Gnuge wiederleget worden von Bayle im Dictionaire voc Bilbus Not. (A).

geworden. Es ist deren eine ziemliche Menge, die von ihm und seinen Schriften Nachricht gegeben. Das meiste und nothigste aber sindet man bensammen im Dictionaire de Bayle, voc. Balbus, in der P.P Iac. Querif und Iac. Echard Scriptoribus Ordinis Praedicatorum T. I. p. 462. und in unseres unsterblichen Io. Alb. Fabricii Biblioth, Lat. med. et infimae

aetatis, Vol. I. p. 437.

Sein Borter-Buch, wovon wir einzig und allein allbier zu handeln haben, ift von ihm betitelt worden Catholicon. bas ift, ein Allgemeines, oder Vniverfal Lexicon, meil barin, wie es der P. Quetif erflaret, Orthographia, Prosodia, Grammatica, Rhetorica und Etymologia, als funf Theile, sufammen begriffen find. Der funfte ift das Vocabularium felber. und fünfmahl groffer, als alle übrigen. Allein es ift barin zugleich auch folch ein Buft barbarifcher Borter, ungefchicfter Auslegungen, und albernen Ableitungen begriffen , baß man über die grobe Unwiffenheit der bamabligen Humaniften erstaunen muß. 3war mag ber ehrliche Mann in benen Bei ten wol ein groffes licht unter bem finfteren Sauffen gemefen fenn : wie ihn benn ber Berfaffer bes vorher befchriebenen Theutonistae seinen autenticum didascalum et egregium magistrum nennet, in welchen er, zur Nachahmung, als in einen bellen und erempfarifchen Spiegel, binein gefeben : auch mag man feinen Bleiß loben, da er, nach eigenem Bestandnisse, ex multis et diuersis doctorum texturis, per multa annorum curricula baran gearbeitet, bis es endlich Nonis Martii, anno Domini MCCLXXXVI. fertiq qeworden. Daber ich auch dem Glimpfe des Sn. D. Fabricit

gern

giebt unter dem Worte Ianua eine andere Ursache an, warum Genua Ianua, und er daher Ianuansis heisse: A Ianua, porta, spricht er, dicta est Ianua quaedam ciuitas potens, nobilis, pulchra et diues, iuxta mare sita, et est quasi introitus et porta Lombardiae Tusciae provinciae. Huius Civitatis oriundus suit compilator presentis libelli, qui dicitur Presodia siue Catholicon. Und eben daher sommt der lächerliche Irrthum des hrn. de Caseneuve, der in seinen Origines Françoises den Nahmen lohannes de Ianua sum öffern übers seiget Jean de la Porte.

gern benpflichte, melcher es Lexicon pro illa aetate minime contemnendum nennet. Wann aber Mr. Bayle faget : il sauoit le Grec, chose rare en ce tems la; und baber Das Leipzigiche Gelehrten Lexicon, wie imgleichen lo. Ad. Weber in der Ginleit. in die Siftorie der lat. Gpr. p. 352. von ihm rubmen, daß er im Griechischen und Lateinis Schen wol erfahren gemesen, so geschiebet ibm gemiß zu viel Ehre. 3m Griechischen befennet er felber feine Schmache. cap. 1: Hoc difficile est scire, et maxime mihi, non bene scienti linguam Graecam: und wenn er dieses auch nicht felber fagte, fo erfcheinet es zur Gnuge aus den bauffigen Droben, beren ich etliche in der vorhergehenden Abhandlung Not. (f) angeführet, als welche der Vocabularius Praedicantium aus bem Catholico geschopfet. Io. Rainoldus in Cenfura Apocryphor. T. I. p. 399. fübret, sum Bemeife feiner Umwiffenbeit im Griechifden, bas Bort Apocrypha an, welches er herleitet von awo und noiois, tanquam de fecretis, vel, ut alii, procul a iudicio, quod non posset commode de his judicari (c). Quetif entschuldiget zwar seinen Ordens-Bruder aufs befte , daß er nehmlich vom Latein nicht allein das gute, sondern voces omnes primae, mediae et infimae Latinitatis, in fein Lexicon gusammen tragen wollen; Die Briechischen Wort-Forschungen aber, famen nicht aus feinem Rocher, fondern er batte fie theils aus dem Ifidoro,

3f2

theils

<sup>(</sup>c) Ber an mehren auß bem Catholico selbst gepflückten Blums lein sich zuergesen Lust hat, der kann sie sinden in Io. Cunr. Dieterici Graecia exulante, Io. Zwingeri Oratione de Barbarie superiorum aliquot seculorum, orta exsupina linguae Graecae ignoratione, und auß diesen in Ad. Rechendergii Exercitat. de Ineptiis Clericor. Rom. literariis. Dabet gehen Dietericus und Zwingerus recht mit der Sprache herauß: jener sagt von dem Catholico, eß sen liber vix dignus, qui alicui semidocto, ludimagistro, semirustico atque indigno adscribatur; quem si hodie venum Nappius exponeret, nemo sit vel puerorum, qui obolo sibi addici velit: und dieser nennet den Bersasser hominem eriam quogis Arabe darbaro darbasiorem, cuius sterquilinia tum euoluchantur, cancelladantur, glossadantur.

theils von andern vermeinten Belehrten, die fie ihm fo bor-Ich geftebe gern , bag man bie Scholaftifchen gefaget. Uftermorter, Die er im Bebrauche vorgefunden, nicht auf feine Rechnung zu ichreiben habe ; Die Erflarungen aber geboren ibm, und barin ift bas tatein mehrentheils fo elend, baff es für einen Sprachelebrer nicht schlechter fenn fann. Ingmifchen hat Frater Ioannes das Gluck gehabt, daß fein Carholicon fich lange Zeit febr vorzüglich gemacht, indem es nicht allein febr oft abgeschrieben, sondern auch ben erfundener Druckeren, bor allen andern Borter-Buchern am erften und ofterften, wenigstens fechs und zwanzig mabl, unter die Dreffe geleget worben. Dan bat es bald vermehret, bald berfürget, und fast alle andere Vocabularii, Variloqui, Brachylogi, Gemmae gemmarum, und wie fie ferner heisen, bereiderten fich mit feinen Schagen: fo bag man biefes Buch mit Recht den Groß-Bater aller Schul-Troffer nennen fann, bis an ben Gintritt des fechszehenden Jahr . Sunderts, da endlich mit Perotto, Calepino und andern eine beffere Lexicographia burchgebrochen, und jenes abgeschmactte Beug unter das alte Gifen gerathen.

Munmehro hebet man bas Catholicon blok als eine Geltenheit in Bibliothefen auf : wie es benn wirflich, ber vielen Abschriften und Auflagen ungeachtet, febr wenig vor-Der groffe Criticus Chr. Daumius bat es nimmer fonunt. fonnen ju feben friegen, wie er felbft geftebet in Epift, ad Eben fo wenig mag es Olaus Bor-Reinesium pag. 254. richius recht gefannt haben, da er erft vom Catholico urtheilet, und gleich barauf faget, baß er Ioannem de Ianua übergehen wolle, in Append, ad Analecta de Lexicis Lat. et Gr. p. 42. Mich. Maittaire hat nur dren editiones bavon angeführet, in feinen Annalibus Typogr. T. I. Dem curieusen Italianer Angelico Aprosio find nur zwo befannt geworden, und er bat bemienigen Dand miffen wollen, ber ibm mehre anzeigen fonnte, in Biblioth. Aprof. edit. Wolf. pag. 217. Diefen Danck aber murbe er mehr als einem Schulbig geworden fenn , wenn er co Jabre fpater gelebet batte.

batte. Denn es haben nachbero, auffer bem Quetif und Fabricio, zweene groffe Bucher-Renner in unferer Dachbarschaft von dem Catholico besonders eine schone und ziemlich vollständige Machricht gegeben, nehmlich ber weiland Sochmurdige Sr. D. Io. Diecmannus, in Specimine Glossarii MS. Rabani Mauri, p. 3 fq. und ber um die gelehrte fo mol als vaterlandische Geschichte rubmlichft verdienende Br. P. Io. Vogrius, in Catalogo hist. crit. libror. rar. ed. 1738. p. 179 fg. Diecmanni Nachricht bat der Gal. Fabricius von Wort gu Wort wiederholet in Vol. III. Biblioth. Lat. pag. 670 feg. Jedennoch weil noch immer einigen Gelehrten ein mehrer Bentrag, entweder jur genaueren Renntniß ber erften gedruckten Bucher, oder gur Historia Lexicorum, nicht ungelegen fallt, fo hoffe ich feinen Unbancf zu verbienen, wenn ich alle Ausgaben eines nunmehro fo feltenen Werdes, Die mir nicht aus schlechten Catalogis, sondern zuverläffig bes fannt geworden, in ein richtiges und orbentliches Bergeichnif bringe, und einer ieden gur Bemabrung benfuge, wo ich fie ber habe.

Daß ichon im Jahre 1456 ju Benedig bas Catholicon beraus gekommen fenn folle, wie Borrichius am angeführten Orte vorgiebt, foldes ift unerfindlich : weil damable die Schrift-Giefferen aufferhalb Mains noch gar nicht befannt gewesen, auch überdem fein einziges vor A. 1461 in Benedig gebrucktes Buch in ber Belt aufzuweisen ift. Richt weniger irret Borrichius offenbarlich, und vermenget den Papiam mit dem Ioanne de Ianua, indem er jenem, der im eilften Saeculo gelebet, das Catholicon queignet, und bennoch faget, er fen A. 1286 damit fertig geworben. Walchius wieder= bolet dieses, ohne etwas daben zu erinnern, ungeachtet er felbst den Papiam ins Johr 1063 feget, in Historia Crit. linguae Lat. Cap. V. § 4. mofelbit auch die Musgaben bes Vocabularii Papiae mit denen des Catholici Ianuensis merdlich durch einander geworffen werden.

I.

Der allererste Druck des Catholici, wozu Johann Gutstenberg in Mains, kurs vor dem Jahre 1450, die Unstalt gemacht, ist zugleich einer der allerersten Versuche gewesen, die man mit der Vuchdruckeren in Teutschland (d) gethan. Niemand hat davon mit grösserem Fleisse und mehren Beweisthumern gehandelt, als der sehr geübte Hr. Prosper Marchand in seiner unvergleichlichen Histoire de l'Origine er des premiers progrés de l'Imprimerie, und der hochberühmte lehrer zu Göttingen, Hr. lo. Dav.

(d) 3ch fage mit Bleif in Teutschland. Denn warum will man Teutscher feits, wieder fo viele und flare Beugniffe, und wieder die in Bibliothefen, infonderheit gu Bolfenbuts tel, borhandene Proben, über dasjenige hinfeben, mas der ehrliche Lorentz Bofter in Sarlem gethan? Und warum fuchen im Gegentheil die Sollander gu erharten, baf biefem ihren Landemanne die Runft von einem Tentfchen abgeftobs len worden? Einmahl war ja fo wol Rofters als Gut= tenberas erfter Berfuch nur eine Formfchneiberen, unb feine rechte Buchdruckeren, als welche erft burch bas erfunbene gieffen einzelner Buchftaben bie Geftalt einer befonberen Runft gewonnen. Und von diefer Erfindung bleibt ja bie Ehre unftreitig den Maingern, woran die harlemmer vers geblich Unfpruch machen. Gefest auch, baß Guttenberg von Rofters Arbeit etwas erfahren ; wie leicht hat er fols thes in Mains nachmachen, und durch weiteres nachbenden verbeffern tonnen ? Bas braucht es ju muthmaffen, ober gar ju erdichten, baß Johann fuft felber fich nach Sar-lem begeben, bafelbft ben Roftern gearbeitet, und bem guten Manne fein Bercfzeug entwendet babe? Runnten nicht beibe, ieder an feinem Drte, naturlicher weife auf die Gebancfen fommen, baf fich fo wol Buchftaben und Zeilen, als andere Riguren, auf Bretter fchneiben, und davon abs brucken lieffen ? infonberheit wenn ihnen beiberfeite von ber Chinefischen Urt, mit Formen ju drucken, etwas ju Gebort ober ju Gefichte gefommen. Mogten wir nur bie eigents lide Zeit wiffen , wann, nicht fo wol die Dita Indischen Beuge, als bie Runft fie gu brucken, in biefigen ganbern befannt geworden. Diefe Erfahrung iff die Mutter ber Buchdruckeren gewefen.

Robler, in der Ehren - Rettung Johann Guttenberge. Ihr bornehmfter Zeuge ift loannes Trithemins, ber es von Deter Schoiffern, Guttenberge Gehulffen, felbit geboret, wie nehmlich ber erfte Berfuch bes Druckens mit Brettern geschehen, auf welche man die Buchftaben erhaben geschnitten. Trithemii Worte, aus feinem Chronico Hirlaugiensi, so weit sie unser Catholicon betreffen, find diese: Imprimis igitur characteribus litterarum in tabulis ligneis per ordinem scriptis, formisque compositis, Vocabularium, Catholicon nuncupatum, impresserunt : - sed cum iisdem formis nihil aliud potuerunt imprimere, eo quod characteres non fuerunt amovibiles de tabulis, sed insculpti, sicut diximus. Mun icheinet zwar aus ben unbedingten Worten Trithemii ju folgen, bag bas gange Catholicon vollig aus ber Dreffe gehoben, und Abdrucke babon jum Borfchein gefommen fenn muffen. Sr. Kobler bat fich auch darüber feinen Zweifel benkommen laffen, und Se. Marchand nimmt es pag. 15. not. (gg) dem Orlandini ausbrudlich ubel, daß er in feiner Origine della Stampa nur bon etli= then Blatteru rebet, die vom Catholico follen gebruckt worben fenn. Allein, bevor ich mich von bem gemiffen und volligen Dafenn Diefer erften Musgabe überzeugen fann, mogte ich mir gern folgende bren Fragen beantworten laffen :

- 1. Bie es body möglich gewesen, ein so grosses Buch, als bas Catholicon ist, auf eine so muhiame und kostbare Urt, schon vor A. 1450. nebst andern kleineren Werden auszusertigen, da doch nachhero in derselben Officin, ungeachtet der Erkeichterung durch gegossene kutern, über den ersten Bibel-Druck gange zwölf Jahre hingegangen?
- 2. Db Guttenberg, als erster Patron der Handlung, aus dem Catholico nicht so viel wurde gelöset haben, daß er um 800 Gfl. nicht nothig gehabt hatte, mit seinem Compagnon Johann Justen zu brechen, und seine gange Werckstat in dieses seines Glaubigers Handen

zu lasten? Wenn aber solches gleich geschehen, wie es benn zugehe, daß in allen Documenten di ses Rechtes Handels, die Hr. Köhler steissig bengebracht, von dem, was aus dem Verlage des Catholici der einen oder andern Parten zur Rechnung gekommen, nicht ein Wort zu sinden? Hat erwa Guttenberg vorher keine Exemplaria abgedruckt? oder hat Just, nachdem der Schrift-Guß vor ihrer Trennung schon erfunden, die holserne Formen ungebraucht liegen lassen? Wie kann denn Trithemius sagen: impresserunt?

3. Woher es tomme, daß bis diefe Stunde von fo vielen Bucher-Korichern fein einziges Stud diefes in Bols geschnittenen Borter-Buches irgendmo angetroffen, und burch beutliche Rennzeichen unterschieden worden? Gin ieder beziehet sich auf Trithemium, niemand aber auf seine eigene Augen. Dum gebe ich zwar gern zu, daß ein Buch, wovon etwa nur wenige Abdrucke gemacht. und welches überdem durch beffere Auflagen, ober nuglithere Wercke in seiner Art, bald ausgestochen worden, nicht allein durch Ungluds-Ralle, sondern auch durch blosse Abwurdigung und Bernachlaffigung, babe fonnen aus ber Welt fommen. Ja es tann gar fenn, daß noch ein Guttenbergisches Catholicon bie ober da, wo man es weder fennet noch achtet, im Bindel ftedet. Daß aber lemand wirelich eines gehabt ober gefeben, bavon ift mir, so wenig in den Geschichten der Buchdruckeren, als in Berzeichniffen berühmter Bibliotheten, das geringfte voraefommen. Denn, mit gutigfter Erlaubnif des grundgelehrten Berrn Prof. Zohlers, muß ich fagen, daß die von Ihm zu dem Ende p. 36 und 37 angeführte Scribenten, Quelif, Chevillier und Marchand, Peines weges von einem, nach Trithemii Befchreibung, irgends noch vorhandenen Carholico reden, sondern was sie, als noch in Bucher-Salen befindlich, benbringen, ift alles bon denen, die zu erft mit gesetten Schriften zum Borfthein gekommen. Eine reiffere Einsicht in das, was infen

infonderheit der aufmerchame Marchand p. 23 und 27 angezeichnet, wird es beutlich ergeben.

Dem fen nun wie ihm wolle : ber ehrliche Guttens bertt mag einen bloffen Berfuch mit diefem Buche gethan, ober einen volligen Abbruck geliefert haben. mit fo vielen braven Mannern, feine Edition, auf Trithemii Glauben, fur die allererfte anfegen, und ber Zeit anheim ftellen, ob noch iemand ein wircflich vorhandenes ganges ober halbes Exemplar irgendmo entbecfen mogte. Wann aber nun folgende zu bestimmen vorfommt, welche benn, nachft diefer, die zwente, ober mit gegoffenen Lite tern (e) die erfte Musgabe unferes Catholici gemefen, fo fann man darin gleichfalls einem ober andern Zeugniffe feinen Benfall zu frube geben. Die Sache ift fo ausges macht nicht, und mancher berühmte Scribente, ber bavon febr entscheibend gesprochen, bat faum eine ober zwo Editionen vor fich gehabt, die übrigen aber nicht dagegen gehalten. Gelbft unfer groffer Fabricius übereilet fich, mann er, in Biblioth. med. et inf. Lat. T. I. pag. 437, Die bren altesten vom P. Quetif erwehnten Musgaben für eine einzige balt. Mr. Marchand wieberfpricht ihm bierin billig. Bann er aber felber meinet, es fonne fein Exemplar, das weder Beit noch Ort andeutet, mit dem Maingis fchen von 1460 wol einerlen fenn, fo befennet er biefes

<sup>(</sup>c) Möglich ist es, daß Guttenberg selbst, wie Hr. Köhler p. 19 ihm zu Ehren behaupten will, nachdem es mit Brets tern und Klögern keine Art haben wollen, auf bleperne und metallene Schriften verfallen, auch mit diesem von ihm erkünstelten Zeuge wirckliche Versuche gethan. Wiewol der Beweis davon sehlet. Dahingegen Trithemius die Erssindung der eigentlichen wahren und erleichterten Schrifts Giessere lediglich dem Perer Schoiffer, oder Schäffer, bepleget, dem auch fust beswegen seine Tochter gegeben: Petrus autem memoratus Opilia, tunc famulus, postea gener, sieut diximus, inventoris primi Ioannis Fust, homo ingeniosus et prudens, faciliorem modum fundendi characteres excogitauit, et artem, vt nune est, complevie, Und dieses hatte er aus Schoiffers eigenem Munde.

baben: Mais c'est ce qu'on ne sauroit vérifier, que par un examen sérieux et attentif de l'arrangement des caractéres, et même de la marque du Papier de ces deux editions: et, malheuresement, les occasions de ces fortes d'examens ne sont nullement communes. meines Ortes murbe mit Beftimmung bes Alters ber nahmlofen Auflagen mich nicht abgeben fonnen, ba mir in dem gangen groffen Samburg nur ein einziges, und amar jungeres, folglich zu biefer Entscheidung unnuges Exemplar, aufzuspuren moglich gewesen; wenn nicht bas benachbarte Lubect funf unterschiedene Musgaben in feinen Bucher-Schafen aufzuweisen, und mein bafiger grundgelehrter und aufrichtiger Gonner, ber unfterblich verdiente Rector, Sr. Lic. Joh. Zent. von Seelen, burch ertheilte fleiffige und ausbundige Rachrichten mich in ben Stand gefeget batte, etwas zuverlaffiges bavon fagen ju fonnen. Fur welche Willfahrtigfeit Diefem macferen Manne ich hiemit offentlichen Dand abstate.

2.

Solchen reifflichen Einsichten und Beobachtungen zu folge, getraue ich mur zu behaupten, daß keine von denen, ohne Meldung des Jahres und Ortes, mit gegoffenen kittern herausgekommenen, sondern die mit der Stadt Mainh und dem Jahre 1460 bezeichnete Edicion unstreitig die alteste sen. Die Grunde, womit ich diese Meinung vor andern bestärcket achte, werde ich zur Gnüge benbringen, wann ich zuvor die bezeichnete erste Ausgabe, sammt den unbezeichneten, deren mir dren bekannt geworden, und die ich in der Ordnung, wie ich sie alt zu senn muchmasse, zusammen nehmen muß, werde beschrieben haben.

Die Mainsische demnach, die von allen, nach erfundener Schrift-Giessere, in der dasigen Werckstat gedruckten Buchern das dritte ift, bestehet in einem Folianten von ansehnlichem Formate, der von einigen Besissern in 2 Bande getheilet worden. Jedwede Seite ist in zwo

Columnen gespalten, die weder Uiberschriften noch Cuftodes haben. Der Tert ift voller Abbreuiaturen, und Die Littern find eine Teutsche Fractur, ober fo genannte Monche-Schrift, worin allbier überall fein v, fondern burchaebends ein u. auch feine andere Unterscheidungs. Beichen, als bloß Puncta, gebrauchet worden. Die Orrhographie ift ziemlich fehlerhaft, fo wie es die bamablige schlechte Sprach-Runde mit sich brachte. Das gange Bercf hebet fich mit biefen Borten an, Die aber noch mit rother Farbe bagu gefchrieben find : Incipit fumma, quae vocatur catholicon, edita a fratre iohanne de ianua ordinis fratrum predicatorum. Der Schluß, melcher gebruckt ift, aber feine Uiberschrift bat, lautet, mit genauer Beybehaltung der Orthographie, alfo: Immenfas omnipotenti deo patri & filio et spiritui sancto gratiarum referimus acciones, qui nostrum catholicon ex multis et diuersis doctorum texturis elaboratum atque contextum. licet per multa annorum curricula in MCCLXXXVI anno domini nonis marcii ad finem usque perduxit. Pro quo hoc folum mihi admodum necessarium a uobis humiliter deposco fratres et domini mei. quatenus pro me peccatore philocalo (f) ad deum preces porrigere velitis, ut uestrarum precum interuentu omnium meorum a deo percepta peccatorum venia. ad terram apostolicam ad terram elisiam, i. extra lesionem positam, ad paradisi uidelicet gaudia una nobis-

<sup>(</sup>f) Es ist ja aus der Juhr-Jahl 1286, und aus dem gangen Zusammenhange der Rebe, offenbar, daß loannes lanuensis mit diesen Worten sich selber meine. Daher sehe ich nicht, wie man im Uffenbachischen Catalogo aus dem Philocalo einen Mann habe machen können, von dem dieses Wörter-Buch vermehret worden. Warum aber Hr. loannes sich peccatorem philocalum nenne, ob er damit auf sein studium Philocaliae Grammaticae ziele, oder ob er Gott die Gunde abgebeten haben wolle, die er etwan in Philocalia virae durch eitelen Ausput begangen; davon kann man nichts sagen, ohne zu wissen, was seine Griechische Gelahrtheit sür einen Begriff mit diesem Worte verknüpset habe.

uobiscum ualeam peruenire. ubi regnat examussim dominus noster ihesus christus dei filius benedictus. in cuius nomine flecterur omne genu celestium terrestrium et infernorum cui est honor et gloria et magnitudo et magnificentia uirtus et potestas, regnum et imperium in secula seculorum. Amen. 21uf Diese Worte bes Berfaffers folget noch ein anderer Schluf bes Berle gers, morin Jahr und Drt bes Drudes angezeiget wird: Altissimi presidio cuius nutu infantium lingue fiunt diserte Qui q3 niio sepe (g) paruulis reuelat quod sapientibus celat. Hic liber egregius. catholicon. dnice incarnacionis annis m cccc le Alma in urbe maguntina nacionis inclite germanice. Quam dei clemencia tam alto ingenii lumine. donoga gratuito, ceteris terrarum nacionibus preferre, illustrareq dignatus est Non calami. stili. aut penne suffragio. 13 mira patronar. formar. q; concordia proporcione et modulo. impressus arq; confectus est. Hinc tibi sancte pater nato cu flamine sacro. Laus et honor dno trino tribuatur et uno Ecclesie laude libro hoc catholice plaude Qui laudare piam semper non lingue mariam DEO GRACIAS. Siernachst ist eine tabula rubricarum huius voluminis angefüget, und damit das gange Berd befchloffen. In Franckreich findet fich Diefe Edition, mie Mentelius und Quetif berichten, ju Paris ben den Patribus Ordinis Fulienfis ad S. Honorati (des Feiillans), wie auch ben den Minimis zu Nigeons in der Rabe von Daris : von welchen Bucher-Schafen ber fonft fleiffige Sr. Maichelius feine Nachricht eingezogen. Much bat fie mein fal. Gobn in ber Bibliothet des berühmten Beren de Boze

<sup>(</sup>g) Quetif lieset dieses: nimio saepe. Daben lasset es anch Marchand. Ich mögte aber lieber lesen: Quique numero saepe, und glaube, daß man nur an dem bekannten saepe numero durch Versetzung gekinstelt habe. Im übrigen ist alles hier viel accurater nachgeschrieben, als man es bep ietzterwehnten und andern sindet.

de Boze ju Paris angetroffen. In Engelland ift fie in der Koniglichen Bibliothet, imgleichen unter ben Bus dern des Su. lo. Mori, weiland Bifchofs zu Norwich. Der Catalogus Manuscriptorum Angliae et Hiberniae T. II. P. I. p 379. irret wieder allen Augenschein, wann unfer Ioannes baselbit Iacobus de Ianua beiffet. Bolland hat fie in einigen ausbundigen Saagifchen Bucher Salen nicht gefehlet. Man febe Catalogum Biblioth. Dalmannianae pag. 153. und Hulfianae T. I. n. 4722. Sin Teutschland aber bat mol bas prachtigfte, in groffefter Form auf Pergamen gedruckte Exemplar ber wolfalige herr von Uffenbach befeffen, welches im Berzeichniffe feines unbergleichlichen Borrathes, T. IL Append. II. n. XI. befdrieben, und zu einem Preise von 100 Rthl. angeset wird. Eines andern, wiewol auf Dapier, das in der Sochfürftl. Bolfenbuttelifchen Bibliothef vermahret wird, erwehnet I G. Burckhard in Epift. ad amicum de C. H. Erndlii Itinere Angl. et Bat. p. 74. In Altenburg findet fich eines in der dafigen Schul-Bibliothef; und berichtet Sr. Chr. Frid, Wilifch, in Indice p. 25. baf in felbigem Exemplar folgende Worte (woraus man den damahligen Preis eines Buches aus ber erften Druckeren abzunehmen hat) vorne bineingeschrieben stehen: Liber praesens per venerabilem Virum Dominum Ottonem Geifs, tunc temporis episcopum, in vtilitatem monasterii B. Mariae virginis in Aldenburgk, confratrumque ibidem existentium emptus est de bonis Monasterii scil. XLI antiquis sexagenis anno Domini M CCCC LXV. circa festum eiusdem. Subect bat zwen bergleichen. Das eine findet fich unter bem Worrathe von alten Buchern, Die bafelbit im Baifen-Saufe aufbehalten werden. Das andere befiget ruhm. erwehnter hrrr Lic. von Seelen, welches nicht allein auswendig mit meffingen Claufuren und Bouclen ffarct befchlagen, fondern auch inmendig durchgehends bermaffen mol conferuiret ift, daß die mit dicfem Golde belegte Capital Buchftaben, fammt andern gemablten Bierrathen,

noch so schon, als neu, ins Auge fallen, Papier und Schrift auch noch so sauber ift, als wenn es erst vor wenig Tagen aus der Presse gehoben worden,

3

Dlachft biefer Scheinet mir Die alteste Ausgabe Diejenige su fenn, die bon einigen noch alter ale bie vorige bon 1 460 angegeben, und in berfelbigen Wertftat ju Mains, unter Guttenberge Mitgenoffenschaft verfertiget zu fenn geglaubet wird, ob fich gleich meder Jahr noch Drucker Daben zu erfennen gegeben. Gie ift auf febr groß rojal folio gebruckt, bat auf ieber Geite gwo Columnen , Die aber ohne Titel, auch nur fchmal und furs find, fo baß der Raum des ledigen Papiers fo wol oben und unten. als an ben Seiten und in ber Mitte, aufferordentlich breit ift. Der Inhalt fonunt mit ber vorigen in allem überein. auch find ber Abbreuiaturen eine groffe Menge. Allein ber Unfang : Incipit fumma etc. ift allhier nicht mehr roth bagu gefchrieben, fondern fcmars gedrudt, und zwar mit berfelben Schrift, Die jum Terte genommen ift. Hiber ben legten Borten: Immensas omnipotenti etc. Stehet: Conclusio libri; weiter aber ift daben feine andere Schluf . Schrift bes Druckers , auch fein Regifter ber Rubriquen zu finden. Bon diefer überaus raren , aber auch ziemlich mit Rehlern, infonderheit Berfebrungen Des u und n angefülleten Edition ift eines in FrancFreich in der Bibliotheque de Ste Genevieve ju Paris. Ouetif und Echard fagen p. 462. fie fen absque numeris, fignaturis, reclamationibus, anno, loco, nomine typothetae, absque litteris etiam initialibus, quae omnes manu additae et pictae : quam Moguntiae prodiisle conficiunt. In Bolland bat auffer dem Sn. Hulho im Saag, auch Iac. Perizonius in Leiben ein Exemplar gehabt, welchem der Caralogus feiner A. 1715 berfauffs ten Bucher, P. II. p. 91. n. 904. Diefe Borte benfeset : Liber admodum antiquus et rarus, in cuius primo folio reperitur sequens inscriptio: Ex legatione ifte liber legatus

legatus est per Magistrum Gerardum Brunonis, Canonicum Dauentriensem, ad Librariam Clericorum in Embrica. Derfelbe codex muß bernach bem on, Marchand jugefommen fenn. Das erhallet aus feiner Hift. de l'Imprimerie, allos et p. 23 saget: l'ai moi même une edition tout à fair semblable à celle, que decriuent Ouetif et Echard. - Cet exemplaire a autrefois appartenu à la Communauté des Clercs d'Emeric, à la quelle il auoit été legué par Gerard de Bruno, Chanoine de Deuenter. Er ruhmet ferner, daß barin nicht allein alle Unfangs. Buchftaben mit ben ichonften Karben gezies ret, fondern auch alle Geiten und Zeilen mit rothen Linien eingefaffet find. Daben glaubet er, mit bem P. Quetif. baf biefe feine Edition unter allen mit gegoffener Schrift gemachten die erfte fen. Wann er aber p. 37 fich nicht getrauet ichlechterbings zu leugnen, baf fie mit ber bon 1 460 wol mogte einerlen fenn, indem guft und Schoifs fer, nach Guttenbergs Mustritt, an ihre übernommene Exemplaria vielleicht nur einen neuen Schluß binten angedrucket; fo wurde er auf folche Muthmaffung nicht gerathen fenn, wenn er beibe batte gufammen balten fonnen. Diefes bat ber Br. von Seelen gethan, und mir augenscheinlich gewiesen, bag nicht allein beibe Editiones gang ungleich geftaltet, fonbern auch bie von Marchand aus der feinen ausgezeichnete Drud-Rebler in der Mainkifchen feinesweges anzutreffen. Denn es findet fich von der befagten zweifelhaften Musgabe auf der Lubedifchen offentlichen Bibliothef ein zwar wolbeschlagenes, boch ziemfich genußtes Exemplar, worinn die Unfangs-Buchftaben roth ober blau gemablet, aber nicht vergulbet find. Format ift ungemein groß, indem es in die lange 20, in die Breite 14, und in die Dicke 7 Boll halt. Gine unbekannte hand hat vorne hinein geschrieben: M CCCC XLVII vel XLVIII forte; als mare es vielleicht in einem von diefen Jahren gebruckt ; welches aber unmöglich. weil man es um felbige Beit mit ber Schrift. Biefferen noch fo weit nicht gebracht batte. Bielmeniger ift Die Rudens

Mucken = Schrift des Bandes: Catholicon Iohannis de Ianua exhibet Grammaticam et Lexicon Anno 1286. von dem Jahre des Druckes, sondern von der Bostendung des Verfassers zu verstehen. Db ausser tübert noch ein Ort in Teutschland sen, der sich des Besiges dieser Seltenheit rühmen könne, mogen andere wissen. Mir zum wenigsten ist keiner bekannt geworden.

4.

Hoch eine andere, ohne Melbung der Zeit, des Ortes und des Druckers, wird in derfelben Lubedischen offentlichen Bibliothet aufgehoben. Gie ift fleiner von Format in folio, als die vorigen, bat aber unter allen ben fauberften und accurateften Druck. 3ch follte fie fchier fur Die allerrarefte halten, weil ich ihrer anderweitig gar nicht ermebnet finde; fie mogte benn eine bon benen in ber bibliotheca Sarraziana und Hulfiana gemefen fenn, mels ches ich boch nur muthmaffe. Jebe gespaltene Geite ift mit Columnen-Liteln verfeben, die in allen vorigen fehlen. Das Incipit etc. wie auch alle Unfangs Beilen einer neuen Abhandelung, find mit grofferen ichwarfen Buchftaben gebruckt, und die Verfalien prangen mit Sarben und Golbe. Uibrigens ift fo mol bas Werd felber, als bie so betitelte Conclusio libri, ber nachtf porber bemelbten Musgabe, bem Inhalte nach, ganglich gleich. Muf ber allerleßten Seite ftebet in bem Lubechischen Codice mit Monchen - Schrift: Reynoldus Korner me possidet; und es fann wol moglich fenn, daß diefer ehemablige Befiger ein Stamm Bermandter des dafigen berühmten Chronicisten Hermanni Korneri gemesen.

5

Endlich zeiget sich unter benen Ausgaben des Catholici, bavon der Drucker so wenig seinen Rahmen, als Zeit und Ort bekannt gemachet hat, noch eine sehr ansehnliche, die durch ausnehmende Kennzeichen von allen vorbeschriebenen sich sattsam unterscheidet. Das Format ist groß,

bas Papier dick und ftarck, wie ein Leber, Die Schrift beutlich und augenfällig. Unfang und Ende, wie auch Die Uiberschrift ber Columnen , fommt mit ber vorhergebenden überein. Allein der verfürsten Worter find viel wenigere, und in ber Schliff. Schrift bat man Die Regeln ber Lateinischen Rechtschreibung beffer, als in ber bon 1460. in Ucht genommen, fo daß an ihrem jungeren Alter nicht zu zweifeln. Es bat von diefer Edition ber Bohlfal. Sr. D. Joannes Diecmann in Stade ein nitidisfimum exemplar (wie es im Bergeichniffe feiner A. 1721 verfaufften Bucher genennet wird) befeffen. Gelbiges ift, nach beffen Ubleben, in die murbigen Sande meines nie gnug gepriefenen Freundes, des Sn. L. von Seelen, gerathen, ber mir bon ber Schonheit biefes feines Codicis, nachft bem, was ich fcon erwehner, noch folgende Machricht gegeben: " Das gange Bercf, beffen Unfangs-" und auch andere Buchftaben, theils mit Golbe, theils " mit mancherlen Farben, die noch iego belle und fauber, " ausgezieret find, bergleichen andere gemablte Bierrathen " fich auch auf bem breiten Rande bin und wieder finden, " ift noch burch und burch fauber und rein, fo baf ich faft " ameifeln follte, ob ein schoneres Exemplar anautreffen " fen, es mochte benn bas Uffenbachifche fenn ac." Die aber bas Uffenbachifche eine gang andere Edition ift, und ich wol bekennen muß, daß fich mir bie biefe Stunde fein einziges irgendmo aufgethan, baran fich bie Derdmable bes iegtbeschriebenen befunden hatten; fo fann Diefes nicht weniger, als bas nachftvorbergebenbe, mit allem Rechte unter Die haubtraren Bucher gezehlet merben.

Mehr als diese bren hier erwehnte, sine die et consule gemachte Aussertigungen unsers Catholici sind mir nicht zur Kunde gesommen. Bielleicht sind keine mehr in der Welt. Wenigstens glaube ich, daß diejemgen, die sich in den Verzeichnissen Hollandischer und Französischet Bibliotheken aufgeben, gemeinigsich eine von diesen drepen sind: obgleich die Gewißheit davon, ohne Einsicht und

Gegenhaltung, unmöglich ift. Die Befiger felbft baben Das Allter ibrer Exemplarien entweder gar nicht, ober nur muthmaßlich, bisweilen auch irrig, angegeben. 3ch will nur etliche wenige nahmhaft machen. Sr. Samuel Hulfius, weiland Burgermeifter im Saag, bat in feinem vortrefflichen Bucher . Schafe , laut Catalogi Tom. I. n. 4722-4725. vier Catholica gehabt, davon die beiden mittelften weder Zeit noch Ort ihres Druckes angeis gen, und doch ausbrucklich unterschieben werben. fostbaren Bibliotheca Dalmanniana, die gleichfalls im Saag A. 1723 verkauffet worden, ftebet p. 154 Catal. n. 1274 ein prachtiges Catholicon, mit diefem Benfugen: Editio perantiqua, circa annum 1468, folio magno. In ber eben bafelbft A. 1715 veraufferten Bibliotheca' Sarraziana (ju welcher ein rechtschaffener Bucher-Renner Die Borrebe gemacht) findet fich unter ben Folianten n. 1841: Summa, quae vocatur Catholicon, edita a Iohanne de Ianua, fine loco et tempore editionis. attamen versus 1482. Sr. D. Diecmann hat diefe Worte in fein vorbin erwehntes Exemplar gefchrieben, und bagu geseßet: Non dubito, illam editionem cum hac mea eandem esfe. Wer aber fann hievon die Bemabre leiften, ohne beide gefeben zu haben ? Ingwifden bemerke ich doch jum wenigften diefes, daß von den angeregten erfahrnen Mannern feiner feinem Buche ein gar ju bobes Miter angerechnet, ober es bis in die erfte Buttembergifche Fabrique hinauf, und alfo bem Jahre 1460 portreten laffen.

Nun ist noch übrig, versprochener massen, die Ursachen benzubringen, die mich bewegen, kein alteres, mit gegoffenen Schriften gedrucktes Catholicon, als das sub num. 2 beschriebene, zu erkennen; anben aber dasjenige zu beleuchten, womit die Hon. Quetif, Marchand, und andere, beweisen wollen, bast die sub n. 3 angeführte Ausgabe, in berselben Fustischen Wertsfrat ichon vorber, ja gar schon vor der Eurspenning mit Guttenberg, serig geworden. Weine Britisch ind diese:

- 1) Da man erst wenig Jahre vor 1450 auf die Ersindung eines Schrift-Gusses gekommen, und der Unfang damit so schwerten, daß der in besagtem Jahre unternommene, aber erst A. 1462 zu Ende gehrachte Lateis nische Bibel-Druck, ben dem zwölsten Bogen schon mehr als 4000 Fl. gekoster, so scheinet es ja wol unglaublich, daß ein so grosses und starckes Buch, als das Catholicon ist, A. 1460 in derselben Officin schon zum zwenten mable sollte ausgesertiget senn; insonderheit da mittlerweile die Herren der Druckeren mit einander sehr hinderlich zersallen, man sich auch inzwischen mit mehren anderen Wercken besasse, indem, bekannter massen, der Codex Psalmorum im Jahre 1457, Durandi Rationale 1459, in sol. aus Licht gestellet, auch die Constitutiones Clementinae schon A. 1460 aus derselben Presse gehoben worden.
- 2) Iac. Mentelius erkennet ebenfalls keine altere, als die von 1460. in Paraenesi ad Mallinkrot. pag. 60. Wann er aber Guttenberg noch mit Untheil daran nehmen lässet, und dieses als eine Ursache angiebt, warum Just, ben der Ausgabe, zwar den Ort gemeldet, die Nahmen aber verschwiegen, so irret er vielleicht so sehr nicht, als Marchand vermeinet. Denn wie kann man wissen, ob nicht so wol das Catholicon, als die Bibel, schon unter die Presse genommen worden, ehe sich Guttenberg von Justen geschieden? Und wer versichert uns, daß der Ansang des Druckes erst nach 1455 gemachet sen, ob gleich ben der Vollendung Guttenberg schon 5 Jahre verdrungen gewesen?
- 3) Wenn die Verschweigung des Ortes und der Zeit an sich ein Kennzeichen einer alteren Ausgabe ware, so muste man, mit gleichem Rechte, die sub n. 4 und 5 bemeldete, vor 1460 hinan rucken; welches aber ihre andere augenscheinliche Umstände nicht erlauben.
- 4) Eben so wenig kann auch aus der ben n. 3 nicht befindlichen Tabula rubricarum was grundliches geschlossen werden. Denn derjenige Drucker, der das gange Final

Final von 1.460 in dieser Auflage wegzulassen gut gesunden, hat auch die daran folgende Tabulam vermuthlich weglassen wollen, ungeachtet selbige ben dieser Edicion nicht so überflussig gewesen ware, als ben den folgenden n. 4 und 5. allwo sie durch die Rubricirung der Columnen entbehrlich gemachet worden.

- 5) Einige wollen die Vorenthaltung der Unzeige des Jahres und Ortes, als ein Mittel der Bewahrung des Geheinmisses der Kunst, ansehen, und solglich die beregte Ausgabe n. 3. älter schähen als diesenige, ben welcher die Unzeige schon zu sinden. Allein ich begreiffe nicht, was das Geheinmiß der Kunst mit dem Jahre und Orte zu thun habe. Es war ja ohnedem, ben nothwendiger Vertreibung der Exemplarien, unmöglich zu gedenden, daß niemand hätte ersahren sollen, wann sie gemacht wären, und woher sie kännen: wodurch aber noch so wenig die Kunst zu giessen, als zu sehen und zu drucken, verrathen war.
- 6) Daß in n. 3 mehr Druck-Fehler, als in n. 2. anzutreffen, beweiset nicht, daß jene alter als diese sin. Denn fürs erste glaube ich noch nicht, daß bende aus der Fustischen Druckeren herausgekommen. Wenn aber solches gleich ware, so kann fürs andere aus den Fehlern so leicht eine spätere, als eine frühere Edition gemuthmasset werden. Fust und Schoisser haben zweisels ohne ben der ersten Aussertigung A. 1460 noch selber ihre Hände und Augen gebrauchet, bald darauf aber, ben Erweiterung ihrer Werckstat, und Arbeit, vieles auf tehrlinge und ungeübte Gehülssen mussen ankommen lassen. Daher eine neuere Auflage zwar eine bessere Schrift, aber gar leicht einen schlechteren Seher hat haben können.
- 7) Un Abbreuiaturen mangelt es so wenig in n. 2. als 3. und können sich beide zwar, amdiesem Merckmahle des Ulters, denen sub n. 4 et 5, keinesweges aber unter sich seihst eine der andern vorziehen.

- 8) Was waren denn nun endlich den drepen under kannten Ausgaben für eigentliche Jahre zu bestimmen? Meines Erachtens ist nichts weiter möglich, als daß man die zwen Zeit-Räume bemercket, in welchen kein Catholicon gedruckt worden: nehmlich zwischen A. 1460 und 1472; und wiederüm zwischen A. 1472 und 1483. Denn da in folgenden, dis 1514, niemahls 6 Jahre hingegangen, darin von diesem Buche nicht zum wenigsten eine, wo nicht mehre, Auflagen gemacht worden; so ist am glaublichsten, daß die sub n. 3 und 4 in die ersten ledigen 12 Jahre vor 1472 gehören, die letzte aber sub n. 5, vermöge der darin schon sehr verminderten Abbrewiaturen, und richtigeren Orthographie, in einem von den 11 Jahren vor 1483 das Licht müsse gesehen haben.
  - 9) Wo aber, und in welcher Druckeren, ist iede von den Dreyen gesertiget worden? Hierauf wird niemand sich getrauen entscheidend zu antworten, so lange man nicht eigentlich weiß, wohin sich diesenigen gewendet, die zu erst aus der Mainsischen Officin die Kunst weiter getragen (h); und so lange man keiner damahligen Druckeren ein so gar eigenes Kennzeichen ihrer Littern und ihres Papieres beplegen kann, daß nicht eben dergleichen anderweitig hätten nachzegossen und angeschaffet werden können. Was demnach insonderheit die Edition n. 3 anbelanget

(h) Dieses soll, nach Johann Schoiffers Bericht, erst ims Jahr 1462 geschehen senn. Denn so lauten seine Worte, in ber Schust-Schrift ben bem von ihm A. 1515 gebruckten Breniario Historiarum Trithemii: Retinuerunt autem hi duo iam praenominati (Ioannes Fust et Petrus Scoeffer) hanc artem in secreto, omnibus ministris et samiliaribus eorum, ne illam quoque modo manisestarent, iureiurando astrictis: quod tandem anno Domini MCCCC LXII. per eosdem samiliares in diuersas terrarum provincias divulgata haud paraum sumpsie incrementum. Ist dieses richtig, so solget jum wenigsten, daß vor A. 1460 fein grosses Catholicon, ausserhalb der Fustischen Wertstat, schon anderswo gedruckt senn könne, so wie es innethalb derselben, bewiesener massen, ju wiederholten mahlen zu geschehen ummöglich gewesen.

(benn mit ben anbern mare noch eber gu rathen), fo fann man grar mit feinen Bebanden auf Johann Dentel in Strafburg, auf Francfurt am Mann, ja gar auf gubed verfallen, wenn nur, von legtbemeldtem Orte, Die giemliche Hibereinkunft der Littern des Catholici, mit bem bafelbit A. 1474 gedructen Rudimento nouitiorum, einen fattfamen Brund abgeben wollte. Bie aber? wenn man auf Guttenbertt felber muthmaffete, ob etwa biefer, nach feiner Trennung von Ruften, es fen in Mains, ober anderemo, eine eigene Druckeren gehabt, moraus die unbenahmte Edition mare bervorgefommen. Denn daß berfelbige aus ber Ruftifchen Gemeinschaft nicht gang mit lebiger Sand bavon gegangen, und fich alles Druckens vollig begeben babe; baff ibm vielmehr ein Doctor in Mains, Nahmens Conrad Humery, ju neuer Einrichtung wieber Belb vorgeftredet. ber bafur, nach Buttenberge Tobe, Die Druderen behalten. und bem Chur-Rurften A. 1468 fich verfchrieben, felbige entweder felbft in Mains zu brauchen, ober fie an niemand anders, als an einen Maingifchen Burger, ju veräuffern; folches berichtet und beweifet Sr. Robler, in ber Ehrens Rettung p. 39 und 101. Sat nun Guttenberg burch ein neues Unlehn fich wieber in ben Stand gefest, etwas ausfertigen zu fonnen, fo ift nicht unmöglich, bag er ein Catholicon vorgenommen. Jedoch wird foldes fcmerlich bor A. 1460 gefchehen fenn. Denn fo lange Die Schrift. Biefferen noch allein in Ruften und Schoiffers Banben mar, ift nicht zu glauben, daß ihm diefe feine Begner und Berfolger werben Werdzeug haben zufommen laffen, womit et in ihr Bebege geben tonnte. Gumma: es tommt alles auf Muthmaffungen an; woben man es auch wird muffen bewenden laffen, bis fich in ber Befchichte von ben unbes zeichneten Musgaben unfers Borter-Buchs fo viel naberes entbedet, bag eine gute Critica rypographica, mann man fie alle gegen einander balt, einer ieben ihren Werchmeifter zuverlaffig bestimmen tann. Bis babin muß man einem ieben Befiger gonnen, wenn er gern fiebet, baff bie feine für bie altefte und rarefte angefeben werbe, 250

Ben ben folgenden Editionen giebt es in diesem Puncte weniger zu sagen, weil sie alle ihr Alter und ihren Orucker selber melben. Ich werde also nur dahin zu sehen haben, daß von denen, so mir bekannt geworden, in richtiger Ordnung, keine vorben gelaffen werde.

6.

A.1472. Mogantiae, in fol. per Petrum Scoeffer. Diefe Musgabe, Die ich fonft nirgends finde, icheinet Mairtaire T. I. Annal. Typogr. p. 100. que Mentelii Paraenesi pag. 90. 91. genommen zu haben. Der schwülftige und ichwer zu verftebende Mentelius rebet bafelbft von ich weiß nicht was für Codicibus aeternae Sapientiae, die in Maing A. 1472 gebruckt, und von ibm in ber Magarinischen Bibliothet gefeben worden. Maittaire rechnet das Catholicon mit darunter, und eignet ihm deswegen auch diefe von Mentelio bengebrachte Schluß Schrift zu: Praelens hoc opus praeclarissimum alma in urbe Moguntina inclytae nationis Germanicae, quam Dei Clementia tam alto ingenii lumine donoque gratuito caeteris terrarum nationibus praeferre illustrareque dignata est, artificiosa quadam adinventione imprimendi feu characterizandi, absque ulla calami exaratione fic effigiatum, et ad Eusebiam Dei est industrie consummatum, per Petrum Scoeffer de Gernsheim, Anno Dominicae Incarnationis MCCCC LXXII. in vigilio Matthiae Apostoli.

A.1476. Liber qui dicitur Supplementum. Venetiis, in fol. Editio prima ac ratissima. So stehet un Catalogo der schönen bibliothecae Krysianae, die A. 1727 im Haag verkausset worden, P. I. p. 99. n. 1019. Ich zweisse gar nicht, daß dieses ein Supplementum Catholici, und zwar dasjenige sep, dessen

der von Schueren, im Prologo jum zwenten Theile seines Worter-Buches gedencker. Ich habe es erst gefunden, als die vorhergehende Nachricht vom Theuthonista schon abgedruckt war. Wird also bieses demjenigen, was droben p. 444 in Ungewischeit gelassen worden, zur Bestätigung dienen.

8.

A.1483. Venetiis, in fol. per Hermannum Lichtenflein, Coloniensem. Io. Sauberti Histor. Biblioth.
Norib. p. 147. Ant. Reiseri Index MSS. Biblioth.
Augustanae, p. 117. Biblioth. Bentesiana, P. HI.
p.5. Corn. Beughemii Incunab. Typogr. p. 24 et 77.
Valent. Ern. Loescherus sühret eine Ausgabe von diesem Jahre, die er selbst besessen, ohne Meldung des
Ortes an, in Stromat. p. 145. Bann er aber, wie
ich sast muthmasse, dasselbe Exemplar aus der Bibliothes seines Borsahren, des sal. D. Cph. Schraderi,
sollte erstanden haben, so seh dass dessen Buchers
Catalogo P. II. n. 312, das darin das Jahr 1483
nur von iemand mit rother Dinte dazu geschrieben,
das Buch aber ohne Jahr gedruckt gewesen.

9.

A.1483. Noribergae, in fol. Fabricius in Biblioth. Lat. Vol. III. p. 739. Catal. Biblioth. Io. Henr. Eggelingii, p. 22. n. 398. Io. Cph. Mylius in Memorabilibus Biblioth. Academ. Ienensis, p. 190. n. 367.

10.

A.1486. Noribergae, per Antonium Koburger. 3m groß folio, auf breit und starct Papier gebruckt, ohne Litel und Paginatur. Im Ende stehen diese Worte: Clarissimus is codex, a plerisque Prosodia ceteris vero Catholicon nuncupatus a fratre Ioanne Ianuensi sancti Dominici professionis e multorum side dignorum autoribus non minus et suo studio insimul

infimul laboriose collectus et dominici gregis curam gerentibus non modo vtilis verum etiam pernecessarius multarum nanque theologicarum philosophicarumq2 (condonatis etiam principalioribus) questionum nodos soluit studiose admodum haut immerito visus. Impensis Anthonii Koburger Nurenberge est consummatus. Anno Christiane salutis Millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto duodecimo kalendas Septembris. Von dieser noch bie und da vorkommenden Ausgabe bat unfere offentliche Bibliothet bas Bluck, ein Exemplar aufzuweisen, welches Sr. Io. Iac. Volckmann, I. V. C. neulich dabin verehret. Sonft ift es auch au Paris benm College Mazarin, au Murnberg in der offentlichen Bibliothet, und zu Lubed in dem Borrathe alter Budjer, die benm Dohm auf behalten werden.

## II.

A.1487. Venetiis, in fol. per Hermannum Liechtenstein. Echard in Append. T. II. p. 818. Maittaire
T. I. Annal. Bibliotheca Bigotiana, P. I. p. 39.
n. 1613. du Fresne hat diese Edition zu seinem Gebrauche in Handen gehabt, wie er selbst bezeuget in Praes. ad Glossar. Lat. § 47. p. 38. Mus Cheviller Histoire de l'Imprimerie p. 39 erseheich, daß der allhier genannte Hermann Liechtenstein vorhin
A. 1477. zu Vicenza gedruckt, und sich Hermannum de Leuilapide geschrieben habe.

## 12.

A.1489. Lugduni, in fol. per Ioannem de Prato. In der Bibliothek der Prediger-Münche von S. Honoré zu Paris. Quetif, T. I. p. 462.

## 13.

A.1490. Venetiis, in fol. Catal. Bibliothecae Ehrencronianae, edit. Hag. Com. p. 167. n. 1953. Venetiis, in fol. In der Dominicaner Bibliothek ben S. Iacobi zu Paris, mie Quetif berichtet I. c. Weil aber kaum zu glauben, daß das Werck an einem Orte Jahr auf Jahr follte gedruckt fenn; so muß entweder in einer von beiden Nachrichten ein Druck-Fehler befindlich, oder auch die Kunst der Verleger schon sehr alt senn, durch Vorsehung eines jungeren

Jahres, ein Buch ben ber Reuigfeit zu erhalten.

Lugdoni, in fol. Catal. Mblioth. Nic. Heinfii, P. II. p. 3. Chr. Gotthold Willichii Arcana Bibliothecae Annaebergeniis, p. 312.

16.

A.1495. Venetiis; in fol. per Officienum Scorum.
Ant. Possenius in Apparatu facro, T. I. p. 881.
Quetif l. c.

17.

A.1496. Augustae Vindelicorum, in fol. Beughem in Incunab. Typogr. p. 24.

I 8.

A. 1496. Lugduni, in fol. In der Roniglichen Bibliothet zu Dresben. Siehe Io. Chr. Gohens Merchwurdigkeiten derfelben, III. Band, p. 49.

A.1497. Venetiis, in fol. sumtu Petri Liechtenslein, typis Ioannis Hertzog. Dietericus in Graecia exulante, pag. E 3. Oldoinus in Athen. Ligust. p. 284. Bibliotheca Barberiniana T. I. p. 559. Biblioth. Aprosana pag. 216. allwo diese Schusse Schrist darans bengebracht wird: Dictionarius, seu Vocabularius Fratris Ioannis Ianuensis, Ord.

Fratrum

Fratrum Praedicat. S. Dominici, vulgo Catholicon nuncupatus: ad omnes ferme literales scientias accommodatissimus. Iussu et impensis praestantis viri, Domini Petri Liechtenstein Colonien. Arte item et ingenio Ioannis Hertzog, Venetiarum Impressoris famatissimi, vigilanti studio reuisus emendatusque: felicibus astris explicitus est, anno Christianismae Natiuitatis post millesimum quaterque centesimum nonagesimo septimo. Pridie Kalendas Martias. fol.

20.

A.1499. Rothomagi. Bon diefem Jahre wird ein vieux Catholicon angeführet in Gabr. Naudé Addition à l'Histoire de Louis XI. chap. 7. welches Capittel Sr. Marchand gang in feine Histoire de l'Imprimerie eingetragen, allwo infonderheit p. 79 nachzufeben. Es thut fich aber von diefer Musgabe fonft nirgends etwas auf. Daber zweifle ich faft, ob bafelbst vom gangen Catholico Ioannis Ianuensis, und nicht vielmehr von einem Compendio beffelben Die Rede fen, welches unter bem Titel : Catholicon abbreuiatum, wiewol nicht ju Roan, fondern ju Paris 1499. in 4. gebruckt, und in der Ucademis schen Bibliothet zu Jena befindlich ift; allmo fiche zeigen murde, ob die von Naudeo angeführte Latei= nifche Berfe jum Lobe der Druckeren Darin zu lefen find. Conft fonnte noch gar ein anderes Borter-Buch gemeinet morben fenn, welches ebenfalls Catholicon beiffet, und in eben bemfelben Jahre gebruckt ift. Ich finde folches in der berühmten Bibliothet des Frenherrn von Sobendorff, P.I. Catal. p. 237. unter diefem Litel: Le Catholicon, le quel contient trois langages, fcavoir Breton, Francois, et Latin, construit es compilé par Maitre Auffret Quoatqueveran; à Antreguier 1499. fol.

21.

A.1500. Lugduni, in fol. In ber vorberegten Bibliotheca Hulfiana im Hagg, T. I. n. 4725.

22.

A.1506. Lugduni, in fol. mai. chartis 165. cum Additionibus M. Petri Aegidii (i). Impressium expensis Stephani Gueynardi, arte et industria Francisci Fradin. Diese Edition, deren Gesnerus in Biblioth. und Possevinus in Apparerwehnet, besindet sich in der Universitäts-Bibliothet zu Francssurt an der Oder, laut Becmanni Catal. p. 156. Auch ist sie in dem vortrefflichen Bücher-Borrathe unsers grossen Fabricii gewesen, und daraus dem In. d'Orville in Amsterdam käufflich zu Theike geworden.

23.

A.1506. Parisiis, in fol. per Iodocum Badium: ebenfalls mit Acgidii Zusagen. Oldoinus in Athenaeo Ligust. p. 284. Quetif, l. c. p. 4621

24.

<sup>(</sup>i) Daß dieset Petrus Aegidius der weiland berühmte ICtus und Syndicus zu Antwerpen solle gewesen senn, mit welchem Erzemus und Th. Morus so grosse Freundschaft gehalten, solches will mir nicht glaublich scheinen, ob gleich Sweerrius, und aus ihm das GelehrtensLexicon, die Vermehrung des Catholici demselben zueignen. Denn dieser wackere Mann war A. 1486 gebohren, und unter Erzsmi Hand erzogen worden: müste also kaum 20 Jahre alt gewesen senn, als er das grosse Werck schon ausgesertiget. Uiberdem war ein solcher schon lastischer Trösser so wenig nach dem Geschmack Erzsmi, daß er seinen so zärllich geliebten und schwächlichen Aegidium gewiß nicht wird an Ausstehrung eines solchen Arbuli Augisz gewaget haben. Wie denn auch in so vielen Briefen, die Erzsmus an ihn abgelassen, seine Spur zu sinden, die dahin einschlägt.

24

A.1511. Rothomagi, in fol. Th. Hyde in Car. Biblioth, Bodleianae, P. I. p. 354.

25.

A.1514. Lugduni, in fol. per Ioannem de Platea, cum nouis augmentis Iod. Badii Ascensii.

Du Fresne in Praes. ad Gloss. Lat. § 47. Biblioth. Ehrencron. p. 169. n. 1984. Ohne Zweisel ist diese Ausgabe gemeinet in dem Indiculo historicochronologico Auctorum linguae Latinae, der dem Thesauro Fabri, edit. Lips. 1717. vorgesüget worden, ob gleich daselbst, vielleicht durch einen Druck-Fehler, 1614 stehet. Denn in diesem Jahre hat man schwerlich noch an eine neue Auflage des veralteten Catholici gedacht. Inzwischen sehe ich diesselbs Jahr-Zahl 1614 auch angeseht in des Herrn Io. Ad. Webers Einseitung in die Historie der Lateinischen Sprache, p. 252.

26.

A.1520. Lugduni, in fol. typis Antonii Dury. Bon biefer bezeuger Mich. lustinianus in Scriptt. Ligur. pag. 303. daß er fie in der Bibliothef bes bom Alexandro VII. ju Rom gestiffteten Collegii Sapientiae gefeben. Bu Paris bat man ein Exemplar in der Bibliotheque du College Mazarin. Sie Schlieffet fich mit diefen Worten : Hic manus appofita est Catholicon F. Ioannis Ianuenfis, Ord. Psaedicat. diligenter castigatum per praestantem doctrina virum eximium Magistrum Petrum Egidium, qui non duxit indignum suis laboribus, fingulos quoque codices, imo vero fingulas pagellas diligenter recognoscere, et additiones acutas, ex sua ingenii officina profectas, aduertere. Inseruitque additiones suas singulis in locis, prout THUMPIONES

congruum esse iudicauit. Nec non allegationes Bibliae (per quas vocabula saepe probantur) quibus in locis capitulorum habentur: per literas diuifa capitula appofuit, imo et quaedam notabilia in margine polita memoratu digna. Propterea multo labore se cognoscat iuuenis leuatum, qui iuxta Grammaticam cernat glossemata connexa. Impressum Lugduni arte et industria Antonii du Ry, anno a Virginis partu millesimo, quingentesimo, vigesimo. Die 26 mensis Ianuar. Siebe Biblioth. Aprofian. edit. Wolf. p. 216. allwo bie untergelegte Unmercfung wol nicht babin gemeinet fenn fann, daß Petrus Aegidius allererft A. 1520 das Catholicon vermehret und verbeffert babe. Denn ein anders beweiset die oben erwehnte Inonnische Ausgabe ven 1506, die ich selbst in Sanden gebabt.

27.

A.1520. Rothomagi, in fol. Kommt vor im Catalogo der A. 1698 verkaufften Bibliothek Francisci Bernard, Medici in konden, P. II. p. 1. n. 7. Ob diese Edition mit der vorhergehenden einerlen, und etwa der Berleger nur unterschiedene Titel gemacht, weil er an beiden Orten eine Niederlage gehabt, solches gebe ich demjenigen anheim, der sie beide sehen, und gegen einander halten kann.

28.

A.1529. Daß ein in diesem Jahre gedrucktes Catholicon in Paris ben den Dominicanern de la ruë S. Honoré besindlich sen, sagt uns der Hr. Pontier in seinem Cabinet ou Bibliotheque des Grands, T. I. p. 275. Da aber weder Quetif, noch sonst iemand, dessen gedencket, so kann vielleicht durch einen sehr mogslichen Druck-Fehler ein 9 für ein 0, und also 1529 für 1520 geseht senn.

29.

A.1669. Romae. Der einzige Oldoinus ist es, der diese Ausgabe, mit Aegidii Zusäsen, gesehen zu haben, bezeuget, in Athenaeo Ligustico, p. 284. Sonst sinde ich sie nirgends: wüste auch nicht, was in den ausgeklärten Zeiten ein neuer Druck eines solchen Buches sur Nußen haben können. Zum wenigsten würde es nicht ohne grosse Veränderung ausgefertiget, auch dem steissigen Aprosio nicht unbekannt geblieben senn; der aber 1. c. p. 217. ausdrücklich gestehet, daß er niemand wisse, der nach Petro Aegidio an Verbesserung dieses Werckes die Hand geles ger hätte.

So viele Ausgaben sind es, davon ich Nachricht habe auftreiben können. Sollten ihrer noch mehre senn, wie gar wol möglich, so ist dieses um desto sonderbarer und merck-wurdiger, daß ein grosser Foliante, der innerhalb 60 Jahren zum wenigsten gewisse 25 mahle gedruckt worden, sich dennoch dermassen aus der Welt verlohren hat, daß man ihm nunmehro durchgehends in den Verzeichnissen rarer Bücher eine vorzügliche Stelle anweisen mussen. So mag man auch aus diesem Exempel eines einzigen Buches erkennen, wie mühsam und weitläusstig die Arbeit eines Mannes sen, der sich mit Versertigung vollständiger Jahr-Bücher der Buch-druckeren befasset.

Von geschriebenen Catholicis, die, ausser den gedruckten, noch hie und da in Bibliotheken anzutressen, ist ieho meines Borhabens nicht, ein besonderes Verzeichniß zu machen. Wem daran gelegen, dem werden die oftberegten Dominicaner Quetif und Echard, in ihren Scriptoribus Ord. Praedicat. T. I. p. 462. mit einer ziemlichen Unzeige Parisischer, Römischer und Englischer Codicum an die Hand gehen. Ich will nur aus Teutschland eines einzigen Exemplares erwehnen, das sich in Francken zu Geubich, in der kostloge

toftbaren Bibliothet bes herrn Grafen von Schonborn Friderici Caroli, weiland Bifchofs zu Bamberg und Burgburg, befindet. Diejenigen Gelehrten , die uns aus bes Du Fresne, und andern Glossariis, ein nusliches und pollffandiges Manuale Latinitatis Barbarae, ju Burgburg A. 1736. in 8. geliefert, haben es ju ihrem Gebrauche gehabt, und befchreiben es in der Borrede folgender geftalt: MS. Membranaceum Maius, praegrandes duos Tomos complectens, compositum et absolutum, sub Titulo Catholicon feu Summa, Anno MCC LXXXVI. - -Descriptum vero sumptibus Happelonis Kazman, Ecclesiae Frizlariensis SS. Apostolorum Petri et Pauli Decani, et ad vfum Simplicium Clericorum dictae Ecclefiae donatum Anno M CCCC XXXI.

